

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



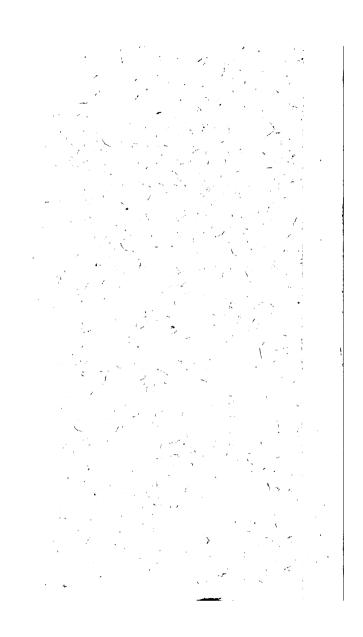

of Jakes ? 7 1

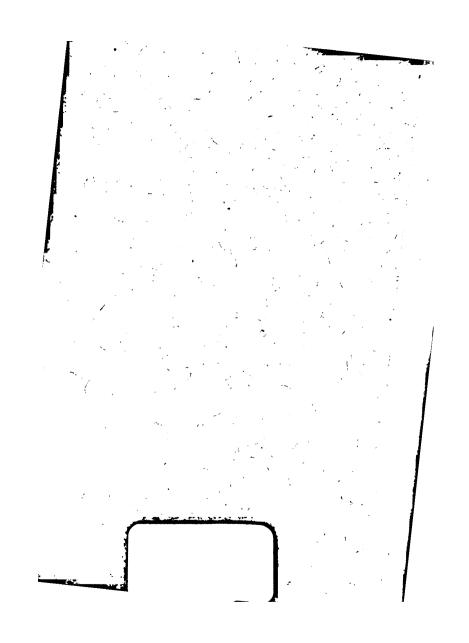

or avian ( ×

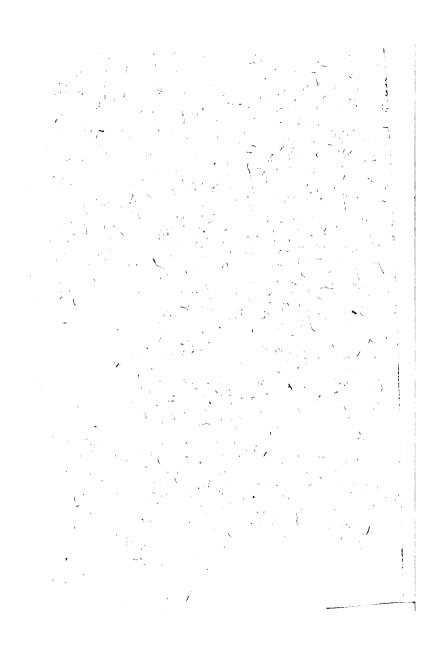

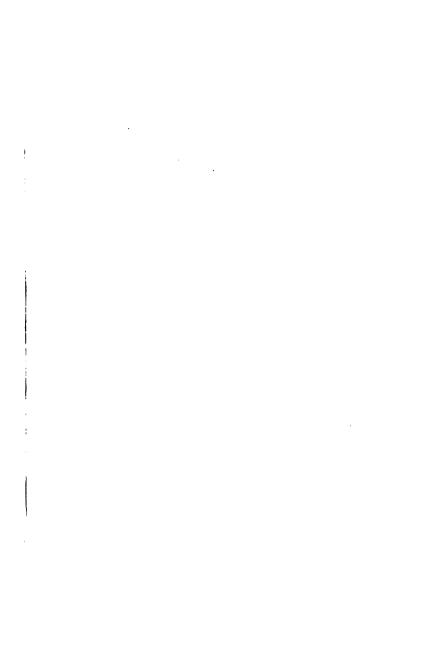





# Gesaugbuch

zum Gebrauch

ber

Grangelischen Früdergemeinen.

Meue und verbefferte Auflage.

Bu haben in fammtlichen Brudergemeinen in den Vereinigten Staaten

Bethlehem, Pa.

Budhandlung der Briffergeineine.

1882. A CX

- 10° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20° 1 - 20°



Entered, according to Act of Congress in the year 1848.

BY WILLIAM TH. ROEPPER,

In the Clerk's Office of the Eastern District of Pennsylvania.



# Vorwort.

Das bestehende Gesangbuch zum Gebrauche der evangelischen Brüdergemeinen, herausgegeben 1778, ift ein fo weitläuftiges und toftspieliges Buch, daß viele unferer Brüder und Schwestern von ber Anschaffung und bem Gebrauch besselben fich abhalten laffen. Es enthält basselbe unter anderm eine Menge herrlicher Lieder, welche aber ihrer Melodien wegen zu jetiger Zeit unfingbar find ; besgleichen auch eine Anzahl von Liedern und Berfen, melde im Bergleich mit anderen weniger bedeutend erschei-Durch eine zwedmäßige Auswahl aus bem größeren ein kleineres und wohlfeileres Befangbuch bervorzubringen, welches jedes Mitglied der Gemeine für fich felbft und jedes ber Seinigen anschaffen könnte, und bas zum öffentlichen und Privatgebranch eine hinlängliche Zahl geeigneter Lieder unter leichtem Heberblick gemährte, und bas bemnach ben Rern bes größeren, in welchem fich bie Geele unserer Brüder-Gemeinsache ausspricht, enthielte, mar schon seit längerer Zeit ein Bedürfniß. Neberzeugt von ber Nothwendigkeit, Rücksicht darauf zu nehmen, ersucht- die in Mai 1847 hier in Bethlehem gehaltene Provinzial-Spuode die Provinzial-Helfer-Conferenz, baldmigliofft auf

Haftrage der P.-H.-E. haben Gesangbuches anzutragen. Im Auftrage der P.-H.-E. haben demzusolge einige Brüder, im Bertrauen auf den Segensbeistand des Heilands, einen Bersuch gemacht, diese Aufgabe zu lösen, und dieses Bändchen ist die Frucht ihrer Bemühungen. Als Regel leitete sie der Grundsatz, in den Ausdrücken keine Beränsberungen zu machen, und dafür Sorge zu tragen, daß es neben dem größeren Gesangbuche gebraucht werden kann, indem die Nummer desselben bei jedem Liede dieser Sammslung angemerkt ist. Die mit einem Stern bezeichneten Lieder sind aus dem Anhang.

Biel Belehrung über unser Brüder-Gesangbuch und bessen Geschichte ist in neuerer Zeit durch die Berfasser ber "historischen Nachricht vom Brüder-Gesangbuch von 1778 und von dessen Liederverfassern" verbreitet worden,

wofür ihnen der herzlichste Dank gebührt.

Der Herr, unser Heiland, wolle ben Gebrauch Dieses Buchleins mit seinem Segen begleiten.

# Inhact.

# A. Die Liturgien.

| Kirchenlitanen. VII Litanen am Oftermorgen. XVI                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caufliturgien.  A) Bei Kinbertaufen                                                                                                     |
| B) Bei Taufen der Erwachsenen. XXVII<br>Leiturgien zur Aufnahme in die Gemeine XXXIII<br>Begräbnißliturgie. XXXV<br>Trauungssormel XLII |
|                                                                                                                                         |
| B. Inhalt der Lieder.                                                                                                                   |
| I. Offenbarung Gottes. 1. Das Wort Gottes                                                                                               |
| 2. Die Menschwerdung Jesu Christi.                                                                                                      |
| a) Die Geburt Jesu Christi                                                                                                              |
| a) Die Geburt Jesu Chrifti                                                                                                              |
| c) Die Auferstehung und himmelfahrt Jesu                                                                                                |
| Christi. 49 II. Gott ber Dreieinige. Bater, Sohn und Geist. 56                                                                          |
| II. Gott ber Dreieinige. Bater, Sohn und Geift 56                                                                                       |
| III. Bekehrung und Neugeburt bes Bergens, und Seligkeit in ber Gemeinschaft mit Chrifto und in seiner Nachfolge.                        |
| der Gemeinschaft mit Christo und in seiner Nachfolge.                                                                                   |
| 1. Gnabenruf Gottes zu bes Sünders Befehrung und                                                                                        |
| Rene zur Seligteit                                                                                                                      |
| 2. Glaube an Jesum und Bergebung ber Sünden 72<br>3. Gemeinschaft mit Christo 88                                                        |
|                                                                                                                                         |
| 4. Fortgehende Heiligung144 5. Bruderliebe170                                                                                           |
| IV. Kirchen, und Gemeingefänge 174                                                                                                      |

# Inhalt.

|                                                             | Serie |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| V. Die Sacramente.                                          |       |
| 1. Die beilige Taufe                                        | 199   |
|                                                             |       |
| 2. Das beilige Abendmahl                                    | .201  |
| VI. Die Diener bes Herrn und bie Ansbreitung bes Reiches    |       |
| Gotte8                                                      | .215  |
| VII. Gottes Bulfe im Allgemeinen, feine Fürforge, und bas   |       |
| Gefühl feiner Rabe in einzelnen Lebens-Umftanben            | 230   |
|                                                             |       |
| Reujahrelieber                                              |       |
| Morgenlieber                                                | . 235 |
| Amte- und Berufelieber                                      | . 238 |
| Tischlieber                                                 |       |
|                                                             |       |
| Reiselieber                                                 |       |
| Abendlieber                                                 | .240  |
| Die beiligen Engel                                          | . 243 |
| Kinderlieder                                                |       |
| VIII. Lob und Dant und Anbetung Gottes                      |       |
| Gebet und Kürbitte                                          |       |
|                                                             |       |
| IX. Die Wiebertunft Christi und ber Beimgang jum Berrn      | .260  |
| Register über alle in diejem Gefangbuche enthaltenen Berfe  | . 282 |
| Melobien-Register nach ben Arten bes in ben Britbergemeinen |       |
|                                                             | 010   |
| gebräucklichen Choralbuchs                                  | . 516 |
|                                                             |       |

# Die Liturgien.

## Rirdenlitanen.

L. Ryrie, Christe, Kyrie, Christe, (9). Eleison! Eleison! Eleison! Erböre uns!

- 2. Berr Gott, unfer Bater im himmel!
- S. Dein Name werde geheiligt; bein Neich komme; bein Wille geschehe auf Erden wie im himmel; unser täglich Brod gieb uns heute; und vergieb uns unsere Schulden, wie wir unsern Schuldigern vergeben; und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bosen:
- Ch. Denn bein ift bas Reich und bie Rraft und bie herrlichfeit, in Ewigfeit,
- S. Anten!
- 2. Herr Gott, Sohn, der Welt Beiland,
- 3. befenne bich ju uns!
- 2. Berr Gott, beiliger Beift,
- 3. bleib' ewiglich bei uns!

Ges. Du beilige Dreieinigkeit, Wir soben bich in Ewigkeit! Amen, Sallelujah! Hallelujah! Amen, Hallelujah!

#### VIII

## Rirchenlitanen.

- 2. Unfer Berr Jefu Chrifte,
- S. fei uns gnabig!
- 2. D bu Gott und Bater ber Gemeine,
- 3. habe une lieb!
- 2. Du Herzensfündiger, Gott heiliger Geift,
- 3. behalte beinen Tempel in Beiligung und Ehren !
  - Ges. Lamm Gottes, heil'ger Herr und Gott, Nimm an die Bitt' von unsrer Noth, Erbarnt' dich unser aller!
- E. Bor Gleichgültigkeit gegen bein Berdienst und deinen Tod, vor allem Irrthum,
  vor der Schmälerung des Ruhms an dir,
  vor unseligem Großwerden,
  vor aller Selbstgefälligkeit,
  vor unnöthiger Berlegenheit,
  vor Berwirrungen,
  vor Mißverstand und Verstellung,
  vor leichtsinniger oder sinsterer Schwärmerei,
  vor Lunult und Aufruhr,
  vor Belials Mordgeist und Tücken,
  vor dem Betrug der Sünde,
  vor aller Sünde
- S. behut' une, lieber Berr und Gott!
- Leine menschliche Geburt, beine verdienstlichen Thränen, alle Mühseligkeit beines Lebens, beine große Armuth, beine Knechtsgestalt, beine Berachtels und Unwerthsein, beine Schwachheit und Schmerzen, beine Bersuchungen, alle Bekünnnerniß und Angst beiner Seele, bein Tobeskamps und blutiger Schweiß,

beine Bande, Schläge und Berspottungen, beine Geißelung und Dornenkrönung, beine schmähliche Krenzigung, beine heiligen Bunden, bein theures Blut, bein werther Tod, beine Wiederkunft zu uns, oder unser Heimholung zu dir,

- B. tröft' une, lieber Berr und Gott.
  - Gef. Heiliger herr und Gott! heiliger starker Gott! heiliger barmberziger heilanb, Du ewiger Gott! Laft und nie entsallen Unsern Trost ans beinem Tob'. Kyrie, eleison!
- 2. Mit bem gangen Berdienfte beines Lebens,
- B. jegne uns, lieber herr und Gott!
- Wit beinem finblichen Gehorsam, mit beinem Fleiße bei der Arbeit, mit beiner Demuth, Sanstmuth und Gebuld, mit beinem Bachen und Beten, mit beinen letzten erangelischen Worten, mit beiner Ruhe im Grabe, mit beiner siegreichen Auferstehung, mit beiner slorreichen Auferstehung, mit beiner glorreichen himmelsahrt, mit beinen Sitzen zur rechten hand Gottes, mit beinen heiligen Fürbitte, mit beinen heiligen Sacramenten, mit beiner lieben Räbe
- B. segne uns, lieber Herr und Gott! Wir armen Sünder bitten, du wollest uns erhören, lieber Here und Gott,

#### VIII

## Rirchenlitanen.

- 2. Unfer Berr Jefu Chrifte,
- . fei und gnabig!
- 2. D bu Gott und Bater ber Gemeine,
- . habe uns lieb!
- 2. Du Bergensfündiger, Gott heiliger Beift,
- G. behalte beinen Tempel in Heiligung und Ehren!
  - Ges. Lannn Gottes, heil'ger Herr und Gott, Ninm an die Bitt' von unsrer Noth, Erbarnt' dich unser aller!
- E. Bor Gleichgültigkeit gegen bein Berdienst und beinen Tod, vor allem Irrthum,
  vor der Schmälerung des Ruhms an dir,
  vor unseligem Großwerden,
  vor aller Selbstgefälligkeit,
  vor unnöthiger Berlegenheit,
  vor Berwirrungen,
  vor Mißverstand und Berstellung,
  vor leichtsinniger oder sinsterer Schwärmerei,
  vor Tunnult und Aufruhr,
  vor Belials Mordgeist und Tücken,
  vor dem Betrug der Sünde,
- S. behut' uns, lieber Berr und Gott!
- Leine menichliche Geburt, beine verdienistlichen Thränen, alle Mühseligkeit deines Lebens, beine große Armuth, beine Knechtsgestalt, bein Berachtet- und Unwerthsein, beine Schwachheit und Schmerzen, beine Versuchungen, alle Bekünmerniß und Angst beiner Seele, bein Tobeskampf und blutiger Schweiß.

beine Bande, Schläge und Berspottungen, beine Geißelung und Dornenkrönung, beine schmähliche Krenzigung, beine heiligen Bunden, bein theures Blut, bein werther Tod, beine Wiederfunft zu uns, oder unser Heimholung zu dir,

- S. troft' une, lieber Berr und Gott.
  - Ges. Heiliger herr und Gott! heiliger starfer Gott! heiliger barmbergiger heilanb, Du ewiger Gott! Lag und nie entfallen Unsern Troft aus beinem Tob'. Kyrie, eleison!
- 2. Dit bem gangen Berbienfte beines Lebens.
- B. jegne uns, lieber herr und Gott!
- L. Mit beinem finblichen Gehorsam, mit beinem Fleiße bei der Arbeit, mit beinem Bachen und Beten, mit beinem Wachen und Beten, mit beinen letzten erangelischen Worten, mit beiner Nuhe im Grabe, mit beiner flegreichen Anferstehung, mit ben letzten Menschenschens-Tagen, mit beiner glorreichen Hinnelsahrt, mit beinen Sitzen zur rechten Hand Gottes, mit beinen kiesen Fürbitte, mit beinen heiligen Sacramenten, mit beinen heiligen Sacramenten,
- S. fegne uns, lieber herr und Gott! Bir armen Sünder bitten, du wollest uns erhören, lieber herr und Gott.

E. und deine heilige christliche Kirche regieren und führen; bes Berstandes am Geheimnisse Christi m hr und des Mißverstandes weniger machen;

ben Shwaden im Glanben aufnehmen lehren, und bie Gewissen nicht verwirren laffen (Rom. 14, 1.);

bas Wort vom Kreuze unter benen, die nach beinem Namen genennet sind, allgemein machen;

alle Rinder Gottes zu einem Beifte vereinigen,

ihr einiger Birte, Boberpriefter und Beiland bleiben;

treue Arbeiter in beine Ernte jenden ;

beinen Beist und beine Rraft zum Worte geben;

bas Bort von ber Berschnung bis ans Ende ber Tage unter uns erhalten,

und durch den heiligen Beift dein Berdienst und beine Bunben täglich verklaren: daß wir bein Bort und Sacrament rein behalten bis an unfer Ent':

bindere eder brich allen Rath und Willen bes Satans,

tritt ihn unter unfere Fuge, und nimm uns in Schutz gegen

feine Anklage;

laß uns um bes Friedens willen, den wir mit dir haben, auch Frieden bei den Menschen finden (Röm. 12,18. Ebr. 12, 14.); laß und segnen, die uns fluchen, und wohlthun benen die uns hassen,

unfern Berfolgern und Berlaumdern behalte ihre Gunde

nicht;

allen Notten und Aergernissen wehre;

alle Verführer entferne von beinem Bolke; bringe alle Verirrte und Verführte wieder;

verleihe Liebe und Ginigfeit allen unfern Gemeinen ;

bilf uns bein Testament \* glücklich ausführen;

baß wir uns von Herzen einander lieben, und im Frieden auf Ginem Sinne bleiben.

- . Erbor' une, lieber Berr und Gott!
- 2. Du aller Beiden Licht und Troft!

<sup># 306. 17.</sup> 

halte über beinen Boten zu kand und See, lege Geist und Feuer auf das Wort ihres Zeugnisses von deinem Blute; segne unsre lieben Gemeinen aus den Heiden, behüte sie wie einen Augapsel im Auge!

> Ges. Will Satan fie verschlingen, So lag die Engel fingen: Sie follen unverletzet fein!

- E. Und wie du biese Neger und Wilden besuchet haft, so such beim alle übrigen Heiben!
- S. Erhör' uns, lieber Berr und Gott!
- Ch. Lobet ben Herrn, alle Beiben,
- 3. und preifet ibn, alle Bolfer!
- L. Erlöse das Bolt Ifrael von seiner Blindheit! -Bringe noch viele aus ihnen vorher zu deiner Erkenntniß, bis endlich die Fülle der Heiden eingegangen ist, und also das ganze Ifrael selig werde. Uch, daß auch Ismael leben sollte vor dir! (1. Mos. 17. 18. 20.)
- B. Erhör' uns, lieber Berr und Gott!
- 2. Du wollest beinem Bolfe Hütten zu wohnen und offne Thüren für bein Evangelium geben, und es dir zum Lobe setzen auf Erben;

allen Aufschern, Pfarrern und Kirchendienern heilsames Wort und heiliges Leben verleihen und bewahren;

alle Diener beiner Gemeine mit beinem Blute besprengen;

alle Meltesten wohl vorstehen lassen;

unser Bischofsamt töstlich vor dir erhalten, zu weiden die Gemeine Gottes, welche du durch dein eigen Blut erworben haft;

bie Beschützer und Pfleger beiner Kirche sant ihren Gehülfen jegnen und behüten;

# Inhalt.

| Tr. Oil of annual a                                            | te |
|----------------------------------------------------------------|----|
| V. Die Sacramente.                                             |    |
| 1. Die heilige Taufe19                                         |    |
| 2. Das beilige Abendmahl20                                     | 1  |
| VI. Die Diener bes Berrn und Die Ausbreitung bes Reiches       |    |
| Gottes                                                         | 5  |
| VII. Gottes Bulfe im Allgemeinen, feine Fürforge, und bas      |    |
| Gefühl feiner Rabe in einzelnen Lebens-Umftanben23             | ۸  |
|                                                                |    |
| Reujahrslieber23                                               | *  |
| Morgenlieder                                                   |    |
| Amte- und Berufelieber23                                       |    |
| Tischlieber23                                                  | 9  |
| Reiselieber                                                    | 9  |
| Abendlieder240                                                 |    |
| Die heiligen Engel                                             |    |
| Kinderlieber24                                                 |    |
| VIII. Lob und Dant und Anbetung Gottes                         | 7  |
| Gebet und Fürbitte25                                           | 7  |
| IX. Die Wiebertunft Christi und ber Beimgang jum herrn 260     | 'n |
| Register Aber alle in Diesem Gesangbuche enthaltenen Berfe 289 |    |
| Melobien-Register nach ben Arten bes in ben Brübergemeinen     | -  |
|                                                                | ^  |
| gebräuchlichen Choralbuchs310                                  | D  |

# Die Liturgien.

## Rirdenlitanen.

L. Ryrie, Christe, Kyrie, Christe. (9. Eleison! Eleison! Eleison! Erböre uns!

- 2. Berr Gott, unfer Bater im himmel!
- S. Dein Name werde geheiligt; bein Neich fomme; bein Wille geschehe auf Erden wie im himmel; unser täglich Brod gieb uns heute; und vergieb uns unsere Schulden, wie wir unsern Schuldigern vergeben; und führe uns nicht in Bersuchung, sondern erlöse uns von dem Bosen:
- Ch. Denn bein ift bas Reich und bie Kraft und bie Herrlichkeit, in Ewigfeit,
- 3. Amen!
- 2. Berr Gott, Gobu, ber Welt Beiland,
- 3. befenne bich zu uns!
- 2. Berr Gott, beiliger Beift,
- S. bleib' ewiglich bei uns!

Gef. Du heilige Dreieinigkeit, Wir loben bich in Ewigkeit! Amen, Hallelujah! Hallelujah! Amen, Hallelujah!

#### VIII

#### Kirchenlitanen.

- 2. Unfer Berr Jesu Chrifte,
- . fei une gnabig!
- 2. D bu Gott und Bater ber Gemeine,
- 3. habe uns lieb!
- 2. Du Herzensfündiger, Gott heiliger Geist,
- 3. behalte beinen Tempel in Beiligung und Ehren!
  - Ges. Lannn Gottes, heil'ger Herr und Gott, Ninnn an die Bitt' von unsrer Noth, Erbarnt' dich unser aller!
- E. Bor Gleichgültigkeit gegen dein Verdienst und deinen Tod, vor allem Irrthum,
  vor der Schmälerung des Ruhms an dir,
  vor unseligem Großwerden,
  vor aller Selbstgefälligkeit,
  vor unnöthiger Verlegenheit,
  vor Verwirrungen,
  vor Weisverstand und Verstellung,
  vor leichtsinniger oder sinsterer Schwärmerei,
  vor Tunnult und Aufruhr,
  vor Belials Mordgeist und Tücken,
  vor dem Vertug der Sünde,
  vor aller Sünde
- S. behut' uns, lieber Berr und Gott!
- E. Deine menschliche Geburt, beine verdienstlichen Thränen, alle Mühseligkeit beines Lebens, beine große Armuth, beine Knechtsgestalt, bein Berachtet- und Unwerthsein, beine Schwachheit und Schmerzen, beine Bersinchungen, alle Bekümmerniß und Angst beiner Seele, bein Tobeskampf und blutiger Schweiß,

beine Bande, Schläge und Verspottungen, beine Geißelung und Dornenkrönung, beine schmähliche Krenzigung, beine heiligen Bunden, bein theures Blut, bein werther Tod, beine Wiederfunft zu uns, oder unser Heimholung zu dir,

- S. tröft' une, lieber Berr und Gott.
  - Ges. Heiliger herr und Gott! heiliger starfer Gott! heiliger barmberziger heilanb, Du ewiger Gott! Laft und nie entsallen Unsern Trost aus beinem Tob'. Krrie, eleison!
- 2. Mit bem gangen Berbienfte beines Lebens,
- B. jegne une, lieber herr und Gott!
- L. Mit beinem finblichen Gehorsam, mit beinem Fleiße bei der Arbeit, mit beinen Beige bei der Arbeit, mit beiner Demuth, Sanstmuth und Geduld, mit deinem Wachen und Beten, mit beinen letzten erangelischen Worten, mit beiner Ruhe im Grabe, mit beiner flegreichen Anferstehung, mit den letzten Menschenschlaft, mit beiner glorreichen Hinnelsahrt, mit beinen Sitzen zur rechten Hand Gottes, mit deiner frästigen Fürbitte, mit deinen heiligen Sacramenten, mit beiner lieben Nähe
- S. fegne uns, lieber Herr und Gott! Bir armen Sünder bitten, du wollest uns erhören, lieber herr und Gott.

und deine beilige driftliche Kirche regieren und führen : 2. bes Berftandes am Geheimnisse Christi m br und bes Difeverstandes weniger machen; ben Shwachen im Glanben aufnehmen lehren, und bie Bemiffen nicht verwirren laffen (Rom. 14, 1.); bas Wort vom Preuze unter benen, die nach beinem Ramen genennet find, allgemein machen; alle Kinder Gottes zu einem Beifte vereinigen, ihr einiger Birte, Soherpriefter und Beiland bleiben : treue Arbeiter in beine Ernte fenden : beinen Geist und beine Kraft zum Worte geben: bas Bort von ber Berjohnung bis ans Ende ber Tage unter uns erbalten. und burch ben heiligen Beift bein Berdienst und beine Bunben täglich verklären : daß wir bein Wort und Sacrament rein behalten bis an unfer End': hindere oder brich allen Rath und Willen des Satans. tritt ihn unter unfere Fuße, und nimm uns in Schut gegen feine Anklage: laft uns um bes Friedens willen, ben wir mit bir haben, auch Frieden bei den Menschen finden (Röm. 12,18. Ebr. 12, 14.); lak uns jegnen, die uns fluchen, und wohlthun benen die uns baffen, nufern Berfolgern und Berläumdern behalte ihre Gunde allen Rotten und Aergernissen wehre : alle Verführer entferne von beinem Bolte; bringe alle Berirrte und Berführte wieder; verleihe Liebe und Einiakeit allen unsern Gemeinen: bilf uns bein Testament \* gludlich ausführen ; daß wir uns von Bergen einander lieben, und im Frieden auf Ginem Sinne bleiben.

- 3. Erhör' une, lieber Berr und Gott!
- 2. Du aller Heiden Licht und Trost!

<sup># 305. 17.</sup> 

halte über beinen Boten zu Kand und See, lege Geist und Feuer auf das Wort ihres Zeugnisses von deinem Blute; segne unsre lieben Gemeinen aus den Heiden, behüte sie wie einen Augapsel im Auge!

> Ges. Will Satan sie verschlingen, So laß die Engel singen: Sie sollen unverletzet sein!

- 2. Und wie du biese Neger und Wilben besuchet hast, so such beim alle übrigen Heiben!
- S. Erhör' une, lieber Berr und Gott!
- Ch. Lobet ben Berrn, alle Beiben,
- B. und preiset ihn, alle Bölfer!
- L. Erlöse bas Bolt Ifracl von seiner Blindheit! -Bringe noch viele aus ihnen vorher zu beiner Erkenntniß, bis endlich die Fülle der Heiden eingegangen ist, und also bas ganze Ifracl selig werde. Ach, daß auch Ismael leben sollte vor dir! (1. Mos. 17. 18. 20.)
- B. Erhör' uns, lieber Berr und Gott!
- 2. Du wollest beinem Bolte Hütten zu wohnen und offne Thüren für dein Evangelium geben, und es dir zum Lobe setzen auf Erden;

allen Aufschern, Pfarrern und Kirchendienern heilfames Wort und heiliges Leben verleihen und bewahren;

alle Diener beiner Gemeine mit beinem Blute besprengen;

alle Meltesten wohl vorstehen laffen;

unser Bischofsamt töstlich vor bir erhalten, zu weiden die Gemeine Gottes, welche du durch bein eigen Blut erworben baft:

bie Beschützer und Pfleger beiner Kirche samt ihren Gehülfen fegnen und behüten:

## Kirchenlitanen.

über alle Regenten der Bölter gnädiglich wachen, ihnen Gebanken des Friedens und der Eintracht verleihen und erhalten,

und unfre Fürbitte für fie Alle erhören !

Unfre liebe Laubesobrigkeit, ben Bräsibenten ber Vereinigten Staaten, die beiden Häuser des Congresses, die Gouverneure der einzelnen Staaten sowie die gesetzgebenden Versammlungen, leiten und schützen, daß wir unter ihnen ein geruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit
und Ehrbarkeit.

- S. Erhör' uns, lieber Berr und Gott!
- L. Mache uns unterthan aller menschlichen Ordnung um beinetwillen! lehre uns der Stätten Bestes suchen, wo du uns hast, laß es ihnen wohl gehen; wehre allem Kriege und Blutvergießen; bewahre uns vor Feuer- und Wassersnoth, vor Hagel und Un-

gewitter, vor Pestilenz und theurer Zeit! Laß diese Erde ein Feld sein, das der Herr segnet; Gott! gieb Fried' in deinem Lande, Glück und Heil zu allem Stande!

- S. Erhör' une, lieber Berr und Gott!
- 2. Die mit Schiffen auf bem Meere fahren lag erfahren beine Wunder; unfre Reisenden zu Land und See fegne und behute.

Bef. Befiehl bein'm Engel, bag er fomm' Und bir bewach' bein Eigenthum.

L. Nimm auch die Nothburft der Gemeine auf dich; fegne unfre Diaconien; laß es redlich unter uns zugehen, nicht allein vor dem Herrn sondern auch vor den Menschen; laß Haublung und Gewerbe unter uns dir geheiliget sein;

#### Kirchenlitanen.

segne ben Arbeitsschweiß und bie Handwerkstreue; daß sich aber keines in Händel der Nahrung verflechte, und man in keiner Mühe finde Nachschmack der Sünde!

- S Erhör' uns, lieber Herr und Gott!
- L. D baß wir stets bereit wären, Liebe zu beweisen gegen Jebernann, und wohlzuthum und mitzutheilen nie vergäßen!
  D baß wir keinem Dürftigen sein Berlangen versagen dürften, o daß feines seinen Bissen allein äße,
  o dürfte man keinen Armen ohne Decke sehen,
  o wären wir die Augen der Blinden und die Füße der Lahmen,
  o daß wir gern das Herz der Blöden erfreueten,
  und Gutes thun wäre unsers Herzens Lust!
  - Bej. Rann man was Gut's thun, man thut's gern, Und bankt es unserm lieben herrn.
- Ω. Du Liebhaber der Menschen! bilf allen, die in Noth und Gefahr find : unichnloig Gefangene mache los und ledig; alle Gefangene um des Wortes Gottes willen laf burch bas Wort leben, das dich in der Wüste erhalten hat; tröste alle Betrübte und Blöde; unterstütze das Alter; pfleg' auch der Rranten als deiner Geliebten; und wenn du bie Menschenkinder sterben läffest, so gebenke baran, bag bu nicht allein für unfre Sünde, sondern für der ganzen Welt Sünde gestorben bist. Ja, du Gott über Alles, gelobet in Emigfeit! erbarme dich aller deiner Creatur! werde allen Menschen ihr Heiland: benn bu haft alles durch dich versöhnet zu bir felbst,
- B. Erhör' une, lieber Berr und Gott!

es sei auf Erben ober im himmel.

2. Gebent' an beinen bittern Tob, sieh' an bein' heil'ge Bunben

## Rirchenlitanen.

roth, die sind ja für die ganze Welt die Zahlung und bas Lösegeld.

Bef. Deg troften wir uns allezeit, Und hoffen auf Barmbergigteit.

2. Du beines Leibes Heiland!

gieb, daß man an beinen Gemeinen erkenne, daß bu ein Gott ber Ordnung bift :

mandle unter ihnen mit Wohlgefallen;

leite fie in allem mäßiglich (Rom. 12, 3. Beish. 9, 11.);

lehre uns allesamt einander unterthan sein in ber Liebe; (1. Petr. 5, 5.)

werde allen Chören zur Heiligung burch die mutterliche Pflege bes heiligen Geistes;

bereite bir ein Lob aus bem Munde ber Unmundigen und Sauglinge:

laß unfre Kinder in der Zucht und Vermahnung zu bir aufer-

geuß beinen heiligen Beift über alle beine Rnechte und Mägbe

mache keufch unfre Seelen im Gehorsam der Wahrheit durch den Geift, zu ungefärbter Bruderliebe.

- 3. Erhör' und, lieber Berr und Gott!
- Erhalte uns mit ber ganzen vollendeten Gemeine in ewiger Gemeinschaft, und laß uns bereinst von unfrer Arbeit zusammen ausruhen an beinen Bunden!
- S. Erhör' uns, lieber Berr und Gott!
- 2. D bu Gotteslanım, bas ber Welt Gunbe tragt,
- 3. erbarme bich über mis!
- 2. D bu Gotteslamm, bas ber Welt Gunbe tragt,
- 3. befenne bich zu uns!

#### Birchenlitanen.

- 2. D bu Gotteslamm, bas ber Belt Gunbe trägt,
- 3. laß uns beinen Frieden!
- 2. \* Dem Lannne, das geschlachtet ist, und hat uns erfauft aus allen Nationen der Erde,

bem Berrn, ber sich unfre Geelen erworben bat,

bem Freunde, ber uns geliebet hat, und gewaschen von Gilnden nit seinem Blute,

ber für uns gestorben ift zu einem male, auf bag wir ber Gin-

ber für une auferstand, auf bag wir auch auferständen,

ber für uns gen himmel gefahren ift, uns bie Stätte zu bereiten, und find ihm unterthan die Engel und die Gewaltigen und bie Kräfte:

bem fei Ehre zu aller Zeit in der Gemeine, die auf ihn wartet, und die um ihn ber ift.

- B. von Ewigfeit zu Ewigfeit, Amen!
- 2. Kindlein! bleibet bei ihm, auf daß, wenn er offenbaret wird, wir Freudigkeit haben und nicht zu Schanden werden vor ihm in seiner Zukunft.

Gef. \*\* Er, er ist meine Zuversicht alleine, Sonft weiß ich teine.

2. Der herr fegne bich und behüte bich !

Der herr laffe sein Angesicht leuchten über bir und sei bir gnabig!

Der herr erhebe sein Angesicht über dich, und gebe dir Friede!

Ch. In Jesu Namen,

A. Amen.

Der: Lamm! für und geschlachtet, nimm Preis und Ehre Und Lob und Dant durch viel tausend Chore: Denn du bist's werth!

<sup>\*\*</sup> Obst: Ach gieb, daß ich mich halte zu dir und deiner Treu', Und wenn ich einst erfalte, in dir mein Ende fei! Oder: Er laß doch unfre Seele nie aus seinen treuen Armen, Und thu' nichts anders jold und früh, als unser sich erdarmen.

## Litanen am Oftermorgen.

- 2. Ich glaube an den Einigen Gott, Bater, Sohn und heiligen Geist, der alle Dinge geschaffen hat durch Jesum Christ, und war in Christo, und versöhnete die Welt mit ihm selber.
- Ch. Wir preisen dich, Bater und Herr Himmels und der Erden! daß du solches den Weisen und Klugen verborgen hast, und hast es den Unmündigen offenbaret. Ja, Bater! benn es ist also wohlgefällig gewesen vor dir.
- 2. Bater! verfläre beinen Namen!
- G. Unser Bater in bem Himmel! dein Name werde geheiliget; dein Reich komme; dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel; unser täglich Brod gieb uns heute; und vergieb uns unser Schulden wie wir unsern Schuldigern vergeben; und führe uns nicht in Bersuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen: denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
- Ch. Bater! habe uns lieb, darum, daß wir beinen Sohn lieben, und glauben, daß er von bir ausgegangen ift.
- 2. Ich glaube an ben Namen bes Eingebornen Sohnes Gottes, burch welchen alle Dinge sind, und wir burch ihn.
  - Ich glaube, daß er Fleisch ward und wohnete unter uns; und nahm Knechtsgestalt an:
  - burch ben heiligen Geist empfangen von Maria der Jungfrau; wie die Kinder Fleisch und Blut haben, ist er's gleichermasen theilhaftig worden, geboren von einem Weibe;

- und an Geberben wie ein Mensch erfunden; ist versucht worden allenthalben, gleich wie wir, boch ohne Sünde:
- benn er war ber Herr, ber Engel des Bundes, beg wir begehrten; ber Herr und sein Geist hatten ihn gesandt, zu predigen bas angenehme Jahr bes Herrn.
- Er redete, was er wußte, und zeugte, was er gesehen hatte; die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden.
- Sehet, das ift Gottes Lamm, das der Welt Sünde getragen hat: gelitten unter Pontio Pilato, gefreuziget, gestorben und begraben; ist im Geiste hingegangen, und hat geprediget den Geistern im Gefängniß;
- am britten Tage wieder auferstanden von den Tobten, und mit ihm viele Leiber der Heiligen, die da schliefen;
- aufgefahren gen himmel, fitt auf bes Baters Stuhle;
- wird wiederkommen, wie man ihn gesehen hat gen himmel fahren.
- Ch. Es spricht ber Geift und die Braut : ach tomm' !
- 2. Und wer es höret, ber spreche: fomm'!
  - G. Amen! ja, Herr Jesu! komm', bleib' nicht lange! Wir warten beiner, uns wird fast bange. Komm', komm' boch, komm'!
- L. Auch wird er mit einem Feldgeschrei und Stimme bes Erzensgels, und mit der Posaune Gottes hernieder kommen vom Himmel, zu richten die Lebendigen und die Todten.
  - Das ist mein Herr, der mich verlornen und verdaminten Menschen erlöset hat, erworben, gewonnen, von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels.
  - nicht mit Golbe ober Silber, sondern mit seinem heiligen theuren Blute und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben;

- auf daß ich sein eigen sei, und in seinem Reiche unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit;
- gleich wie er ist auferstanden vom Tote, lebet und regieret in Ewigkeit.

Ŷ

- 3. Das ist gewißlich wahr!
- L. Ich glaube an den heiligen Geist, der vom Bater ansgehet, und den uns unser Herr Jesus Christus gesandt hat, nach feinem Hingange, daß er ewiglich bei uns bleibe;
  - und daß er alles in allem wirke, und theile einem jeglichen mit, nachbem er will.
  - Dem sei Shre in der Bemeine, die in Christo Jesu ift, der allgemeinen heiligen driftlichen Kirche, in Gemeinschaft der Heiligen, zu aller Beit, und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
- (3. Amen!
- L. Ich glaube, daß ich nicht aus eigener Bernunft noch Kraft an Jesum Christum, meinen Herrn, glauben, oder zu ihm kommen kann,
  - sondern daß mich der heilige Geist durch's Evangelium berufet, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben heiliget und erhält:
  - gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden bernfet, sammlet, erleuchtet, heiliget, und bei Jesu Christo erhält, im rechten einigen Glauben;
  - in welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle Sünden reichlich vergiebt.
- S. Amen!
- L. Ich glaube, daß ich durch die heilige Taufe, welche ist das Bab der Wiedergeburt und Ernenerung des heiligen Geistes, der Gemeine Jesu Christi einverleibt worden din, welche er gelie-

bet hat, und hat sich selbst für sie gegeben, auf daß er sie heiligte, und hat sie gereiniget durch das Wasserbad im Wort.

### 3. Amen!

Ω. In Dieser Gemeinschaft ber Gläubigen getröste ich mich meines lieben Berrn und Beilandes Jesu Christi, welcher ift für mich gestorben, und bat sein Blut am Kreuze für mich vergoffen zur Bergebung ber Gunben, und hat mir feinen Leib und sein Blut im Saframent zum Pfande gegeben. bann die Schrift fagt: "Unser Berr Jesus Christus, in ber Nacht, da er verrathen ward, nahm er das Brod, dankete und brach's, und gab es feinen Jungern, und fprach: "Nehmet hin und effet, bas ist mein Leib, ber für euch gegeben wird. Solches thut zu meinem Bedachtnifi." Deffelbigen gleichen nahm er auch ben Relch nach bem Abendmable, bantete, und gab ihnen den, und sprach: "Nehmet hin, trinket alle daraus: Diefer Relch ift bas neue Testament in meinem Blute, das für euch vergoffen wird, zur Bergebung der Solches thut, fo oft ihr's trinfet, ju meinem Be-Sünden. dächtnik."

### 3. Amen!

Ch. Ihr Glieber sein! Gott ehr' euch! Rein fremdes Leben stör' euch, So lang' dies Sterben währt. Es kommen Zeit und Stunden, Da ihr aus Recht der Wunden Ihn sehen und ihm gleich sein werd't.

(1. 3oh. 3, 2.)

L. Ich begehre, aufgelöft und bei Christo zu sein, welches auch viel besser wäre: ich werde den Tod nicht schmecken ewiglich, und entgegen kommen zur Auferstehung der Todten; denn meine Hitte, die ich ablege, das Korn der Berwesung, wird anziehen die Unverweslichkeit: das Fleisch ruhet in Hoffnung;

und auch dich, bu sterbendes Gebeine, wird Gott lebendig machen, um beswillen, daß fein Geift in dir gewohnet hat.

- S. Amen!
- L. Ich glaube, daß unsere entschlafenen Brüber und Schwestern gur obern Gemeine gesahren und eingegangen sind in ihres Herrn Freude; ber Leib ist hier begraben;
  - Ch. Den wird Jesus Christus einst beim Erwachen Seinem verklärten Leib ähnlich machen: Hallelujah!
- (3). Wir armen Sunder bitten, bu wollest uns erhören, lieber Herr und Gott!
- L. Und uns mit der vollendeten Gemeine, und insonderheit mit beinen dieses Jahr über heimberusenen Dienern und Dienerinnen, in ewiger Gemeinschaft erhalten, und uns dereinst mit ihnen ausruhen lassen an deinen Wunden.
- 3. Amen!
- Ch. Sein' Augen, seinen Mund, Den Leib für uns verwund't,
- G. Da wir so fest d'rauf bauen, Das werd'n wir alles schauen, Und innig herzlich grüßen Die Maal' an Händ' und Füßen
- Ch. Wir grilf'n uns ehrerbietiglich, Als Glieber seiner Braut, Die theils allhier noch sehnet sich Und theils schon dort ihn schaut.

### Sitanen am Oftermorgen.

- G. Wenn ich einst werd' erblassen In seinem Arm und Schooß, Will ich das Blut auffassen, Das er für mich vergoß:
  Das wird auch mein Gebeine Mit Lebenskraft durchgehn;
  Dann fahr' ich zur Gemeine;
  Mein Leib wird aufersteh'n.
- L. Ehre sei dem, der da ist die Auferstehung und das Leben! Wer an ihn gläubet, der wird leben, ob er gleich stürbe. Ehre sei ihm in der Gemeine, die auf ihn wartet, und die um ihn her ist!
- Ch. Bon Ewigkeit zu Ewigkeit!
- G. Amen!
- A. Die Gnade unsers Herrn Jesu Christi, und bie Liebe Gottes, und die Gemeinschaft bes heiligen Geistes sei mit uns Allen, Amen.

## Caufliturgien.

### A. Bei Rindertaufen.

1.

(Rach bem Gefange einiger Berfe und einer turgen Rebe.)

- 2. Chrifte, bu Lamm Gottes, ber bu trägst bie Gunbe ber Belt,
- A. gieb uns beinen Frieden !
- 2. Mit beinen heiligen Saframenten
- A. segne uns, lieber Herr und Gott!
  - Ges. Mit-Segen sei uns nah, und weih Im beiligen Tansbabe Jetzt ein Kind, das Theil bedarf An der Füll' der Gnade!
- 2. Was ist die Taufe?
- Kinder. Der Bund eines guten Gewissens mit Gott; das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des heiligen Geistes, welcher ausgegossen wird über uns reichlich durch Jesum Christum, unsern Heiland.
  - Gef. Das Aug' allein das Wasser sieht, Bie Wenschen Wasser zießen; Der Glaub' im Geist die Krast versieht Des Blutes Jesu Christi, Und ist vor ibm ein' rothe Fluth, Mit Christi Blut gefärbet:

Denn allen Schaben heilt bies Blut, Bon Abam her geerbet, Und von uns felbst begangen.

- L. Können benn auch Kinder bieser Gnade theilhaftig werben? Kinder. Ja!
- 2. Worauf gründet sich biese Hoffnung?

Kinder. Auf die Worte Christi: Lasset die Kindlein zu mir kommen, und wehret ihnen nicht; denn solcher ist das Himmelreich.

(Beht wird bas ju taufente Rind gebracht, und von bem Liturgus über baffelbe gebetet, welches auch burch einen ichidlichen Bers gescheben tann: 3. B.)

L. Rimm bieses Kind, herr Jesu Christ, Und tauch' es in dein Blut, Beil du am Krenz gestorben bist, Der Welt und ihm zu gut!

Frage. Wie seib ihr getauft, die ihr in Jesum Christum getauft seib? A. In seinen Tod.

2. In den Tob Jesu taufe ich dich N. N. im Namen des Baters und des Sohnes und des heiligen Geistes.

(Ferner unterm Auflegen ber Danbe:)

So bist du nun mit ihm begraben durch die Taufe in seinen Tob.

- M. In Jefu Ramen, Amen!
  - Ges. Run soll sein Tob und Leiben, Bis Leib und Seele scheiben, Dir stets in beinem Herzen ruh'n.
- L. Und nun lebe, aber doch nun nicht du, sondern Christus lebe in dir. Und was du hier lebest im Fleisch, das lebe im Glauben des Sohnes Gottes, der dich geliebet hat und sich selbst für dich dargegeben.

### Caufliturgien.

#### Gef. Das walt' ber's verheißt, Der Bater, ber Sohn und Der heilige Geist!

2. Der Herr fegne bich und behüte bich!

Der herr laffe sein Angesicht leuchten über bir und sei bir gnäbig!

Der Herr erhebe sein Angesicht über dich, und gebe bir Friede!

A. Amen.

2.

#### (Rach bem Gefange einiger Berfe und einer turgen Rebe.)

- r. Obn Gotteslamm! das der Welt Sünde trägt, erbarme dich über uns.
- B. Gieb uns bein'n Frieden, o Jefu, o Jefu.
- L. Mit dem ganzen Berdienst beines Lebens, Leidens, Sterbens und Auferstehens
- M. segne uns, lieber Herr und Gott.

(Fragen an bie Rinber:)

- 2. Bon wem haben wir die Taufe?
- Kinder. Bon unserm Herrn Jesu Christo, welcher zu seinen Jingern gesagt hat: gehet hin, und lehret alle Bölter, und taufet sie im Namen des Baters und des Sohnes und des heiligen Geistes; und lehret sie halten Alles, was ich euch befohlen habe.
- 2. Was hat er dabei verheißen?

Rinber. Wer ba gläubet und getauft wird, ber foll felig werben.

2. Was wird uns also burch die Taufe zugesichert?

- Kinder. Die Bergebung und Abwaschung der Sünde durch das Blut Jesu Christi, welcher geliebet hat die Gemeine, und hat sich selbst für sie gegeben, auf daß er sie heiligte, und hat sie gereiniget durch das Wasserbad im Wort.
- gen. Bie viel nun unserer getauft sind, die haben Christum angezogen.
  - G. Christi Blut und Gerechtigkeit Ist unser Schmuck und Ehrenkleid: Damit woll'n wir vor Gott besteh'n, Wenn in den himmel wir eingeh'n.

(Mel. 84.)

- L. Hat benn aber an bem Heil, D'raus wir ew'ges Leben holen, Auch ein kleines Kinblein Theil?
- A. Ja, denn er hat selbst befohlen, Daß man Kindlein zu ihm führe\*; Denn das Himmelreich sei ihre.
- Dier wird bas Rind gebracht, und über baffelbe gebetet, ober auch Folgenbes gefungen:

Ach nimm, du Freund der Kinder, mit Erbarmen Dies Kind in deine offnen Gnadenarmen. Befpreng' es felbst mit deinem heil'gen Blute, So kommet ihm dein ganz Berdienst zu Gute.

- 2. Wie seid ihr getauft, die ihr in Jesum Christum getauft seid?
- A. In seinen Tob.
- 2. In ben Tob Jesu taufe ich bich N. N. im Namen bes Baters und bes Sohnes und bes heiligen Geistes.

(Ferner unterm Auflegen ber Banbe:)

So bist du nun mit ihm begraben durch die Taufe in seinen Tod.

- M. In Jesu Namen, Amen.
  - Ges. Er laß ben Einbruck seiner Leiben Und seiner bittern Tobespein Dir stets, bis Leib und Seele scheiben, 3m herzen unauslöschlich sein.
- 4. Und so lebe: aber boch nun nicht du, sondern Christus lebe in dir. Und was du hier lebest im Fleisch, das lebe im Glauben des Sohnes Gottes, der dich geliebet hat, und sich selbst für dich dargegeben.
  - Gel. Dazu empfehl'n wir dich allzumal, Und zur Erfüllung der Gnadenwahl, In des Baters Sorge, des Heilands Liebe, Des heil'gen Geistes beständige Triebe, Der Engel Schutz.
- 2. Der Herr segne dich und behüte dich! Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, und sei dir gnädig!
  - Der herr erhebe sein Angesicht über dich, und gebe bir Friede!
- A. Amen!

### B. Bei Taufen ber Ermachfenen.

1.

#### (Rach einleitenbem Befange und furger Rebe.)

- 2. Berr Gott, unfer Bater im Himmel!
- G. bein Name werde geheiligt; dein Reich komme; dem Wille geschehe auf Erden wie im Himmel; unser täglich Brod gieb uns heute; und vergieb uns unsere Schulden, wie wir unsern Schuldigern vergeben; und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen;
- ?. u. Ch. denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit,
- 3. Amen!
- 2. Berr Gott Sohn, ber Welt Beiland,
- S. befenne bich zu uns!
- g. herr Gott, heiliger Geist,
- 3. bleib' ewiglich bei uns!
- 2. Mit beiner unschätzbaren Nahe, mit beinen beiligen Sacramenten
- S. fegne uns, lieber Berr und Gott!
- L. (Fragen an den Täufting:) Glaubest du an Gott den Bater, allmächtigen Schöpfer und Erhalter Himmels und der Erde?

Täufling. Ja, ich glaube.

- Lind an Jesum Christum, den eingebornen Sohn Gottes, unfern herrn, der uns geliebet und sich selbst für uns dargegeben hat?
- T. Ja, ich glaube.
- L. Und an ben heiligen Geift, eine heilige chriftliche Kirche, Bergebung ber Sünden, Auferstehung und ewiges Leben ?
- T. Ja, ich glaube.
- L. Glaubst bu, daß du ein sündiger Mensch bift, ber Gottes Un= gnade, Strafe und Berdammniß verdienet hat ?
- I. Ja, ich glaube es von Bergen.
- L. Glaubst du, daß Jesus Christus dein Herr sei, der dich verlorsnen und verdammiten Menschen erlöset hat von Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels, durch sein unschuldis ges Leiden und Sterben, und mit seinem heiligen theuren Blute?
- T. Ja, ich glaube es von Herzen.
- L. Berlaugst du in diesem Glauben, auf den Tod Jesu getauft, von beinen Sünden abgewaschen, und dadurch in die Gemeinschaft Gottes und der Gläubigen aufgenommen zu werden?
- T. Ja, ich verlange es von Herzen.
- L. Entjagest bu in biesem Glauben bem Argen und bem Dienst ber Sinben,\* um im Reiche Christi zu leben und ihm zu bienen in emiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit?
- E. Ja, von gangem Herzen, in ber Kraft Jesu Chrifti, meines Berrn und seines Geiftes.

<sup>&</sup>quot; Bei Beibentaufen wird hinzugefest: und allem abgottifchen ober heibnifchen Befen.

S. Romm' benn, großer Seelenfreund! Romm' mit Gnade, Heil und Segen Ihm (ihr) entgegen: Gieb ihm (ihr) Absolution Bon dem Thron; Und mach' ihn (sie) mit Gottes Kindern, Den erlösten armen Sündern, Ganz zu beinem Schmerzenslohn.

(Unterbeffen tniet ber Taufling nieber und ber Liturgus fragt barauf:)

- 2. Wie seid ihr getauft, die ihr in Jesum Christum getauft seid?
- G. In feinen Tob.
- g. In ben Tob Jesu taufe ich bich N. N. im Namen bes Baters bes Sohnes und bes heiligen Geistes.

(Ferner unter Auflegung ber Banbe:)

- So bist du nun durch Christi Blut abgewaschen und ihm geheiliget worden. Darum so lebe nun nicht du, sondern Christus lebe in dir; und was du hier lebest im Fleisch, das lebe im Glauben des Sohnes Gottes, der dich geliebet und sich selbst für dich dargegeben hat.
- G. Amen, Sallelujah, Hallelujah, Amen, Sallelujah!

(Unter biefen Borten faut bie Gemeine auf Die Rnie, ber Taufling aber auf jein Angelicht, und es wirb gesungen:)

Herr Jesu, leite du sein (ibr) Leben, Und mache dir sein (ibr) Herz getreu; Daß dir sein (ibr) Wandel froh ergeben Und beinem Bilde ähnlich sei. Ach ohne dich bleibt immerdar Das herz verkehrt und wandelbar.

Einst muss,' er noch (musse sie) vor beinem Throne Den Tag bes Bunbes benebei'n, Und in der Ueberwinderkrone Bor beinem Antlitz selig sein. Erhalt' ihn (sie) beinem Bunde treu, Daß er (sie) bort ewig bei dir sei!

### Caufliturgien.

(Unter biefen letteren ober ahnlichen Berfen wird wieber aufgeftanden, und be. Auffing empfängt von ben beiftebenden Brübern ober Schweitern ben Rug ber we meinichaft.

- L. Der Herr segne bich und behüte dich! Der Herr laffe sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig! Der Herr erhebe sein Angesicht über dich, und gebe dir Friede!
- G. In Jeju Namen, Amen.

2.

(Rach Gefang unb Rebe:)

- 2. Unfer Berr Jefu Chrifte
- . sei uns gnäbig!
- 2. Mit beiner theuren Nähe
- 3. fegne uns, lieber Berr und Gott!
- 2. Mit dem Berdienste beines menschlichen Lebens, beines Sterbens und Auferstehens
- 3. fegne une lieber herr und Gott !

Ges. Gelobet seist du, Jesu Chrift, Daß du ein Mensch geboren bift, Und hast für uns und alle Welt Bezahlt ein ewig's Lösegelb!

Lege die für uns durchgrab'nen Hände Jetzt auf diesen Täufling (diese Täufling') und vollende All' deine Segen, Die sich dir im Herzen für ihn (sie) regen!

(Liturgus wendet fich an ben Taufling mit ben Fragen wie in voriger Rummer, und erhalt biefelben Antworten. Rach ber letten Antwort bes Tauflings fingt bie Gemeine:)

G. Amen! fegne bu fein (ihr) Berg, Daß es folden Sinn bewahre, Und erfahre, Bie du wirft jum Bohlgebeih'n Kraft verleib'n! Ja, Herr Jefu, der fein Leben In ben Tod für ihn (fie) gegeben, Ewig fei er, (fie,) ewig, bein!

(Unter biefem Gefange Iniet ber Täufling nieber, und ber Liturgus betet barauf Mer ibm. Sobann wird gefungen:)

So wollft bu burch bein Blut, Die segensvolle Fluth, Ihn (sie) waschen rein von Sunben, Ihn (sie) aller Schulb entbinden, Richt mehr baran gebenken, Ins Meer sie tief versenken!

- 2. In ben Tob Jesu taufe ich bich N. N. im Namen bes Baters und bes Sohnes und bes heiligen Geistes.
- @ Amen!
- Co bift du nun mit ihm begraben durch die Taufe in feinen Tod. Und nun lebe, doch von nun an nicht du, sondern Christus lebe in dir; und was du hier lebest im Fleische, das lebe im Glauben des Sohnes Gottes, der dich geliebet und sich selbst für dich dargegeben hat!
  - G. Bete beinen König an! Herz und Auge rinne! Der so viel an dir gethan, Hat noch mehr im Sinne.

(Bahrend diefes Gefanges fällt die Gemeine auf die Knie, der Täufling auf's Angeficht; dann fingt die Gemeine Berfe, wie folgende:)

D Herr, gieb seiner (ihrer) Seele Leben, Durchdringe sie mit beinem Geist: Laß sie durchaus an nichts mehr kleben, Was eitel ist und irdisch heißt. D würde sie doch schon allhier Zu einer Seele, Herr, mit dir!

### XXXII

### Caufliturgien.

Du hast ein neues Liebesband Mit seiner (ihrer) Seel' gebunden: -O würd' es einst in beiner Hand Noch unverletzt gefunden!

Erhalt' ihn (fie) fest im Glauben, Herr Jesu, bis zum Seh'n! Wer darf, wer kann uns rauben Der Hand, die nie läßt geh'n?

(Rachbem man wieber aufgeftanben und ber Taufling ben Rug bes Bunbes erhalten hat, (pricht ber Liturgus:)

- L. Der herr segne bich und behüte bich! Der herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig! Der herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Friede.
- S. In Jesu Namen. Amen.

Gef. In biefem Namen über alle Namen, herr, gieb uns Allen beinen Frieden! Amen

### MXXXIII

## Liturgien zur Aufnahme in die Gemeine.

### 1.

- Cb. 1. Im Namen bes Herrn Jeju Chrift, Der feiner Rirche Ronig ift. Nimmt feines Brüdervolfs Berein Euch (rich) jest in seine Mitte ein;
  - 2. Mit und in einem Bund zu fteb'n, Ihm unverrüdlich vachzugeb'n, In gliedlicher Theilhaftigfeit Un feiner Schmach und Kreuzesfreud'.
- δ. 3. Er geb' end (bir) feinen Friedensfuß Bu seines ganzen Beils Genuß, Der euch (bir) ein Siegel seiner Treu' Und unferer Gemeinschaft fei.

#### Gem.

4. Wir reichen euch dazu die 4. Wir reichen dir dazu die Hand; Der Herr, bem euer Berg befannt, Laf euren Bang in ber Bemein' Euch Seligkeit, ihm Freude fein.

Hand; Der Beiland, bem bein Berg befannt, Laft beinen Bang in ber Bemein' Dir Seligfeit, ihm Freude fein.

#### XXXIV Liturgien gur Aufnahme in die Gemeine.

- 5. Der Gott bes Friedens beil'ge | 5. Der Gott bes Friedens beil'ae eud), Seid fein, dient ihm in feinem Reich, Sorgt, bag ibn Geift und Seel' und Leib Auf seinen Tag unsträflich bleib'.
  - bid, Cei fein und bien' ihm murbialidy, So daß ihm Beist und Scel' und Leib Auf feinen Tag unftraflich bleib'.

Ch. Num nimmt euch die Gemeine ein, Die bier beim Unvollkommenfein, Bor Elend, vor Gebrech' und Fehl Roch immer weint nach Christi Seel':

> Die aber ihren Hirten kennt, Die fich aus Gnaben feine nennt, Und unter feinem Regiment Ihr unschätzbares Glüd erkennt.

- Ω. Es fuffe euch fein Segensmund Bum Eintritt in ben fel'gen Bund, Den bie Gemeine feiner Gnab' Alleine zu verdanken bat.
- ௧. Genießt benn euer Erb' und Recht Mit Gottes Hause und Geschlecht Un Jeju uns erwordnem Beil. Und nehmt an Freud' und Leid mit Theil.

Sucht, als Erfaufte von ber Erb' Dag euer Ruf ftets fester werb', Und daß ihr auf die Zukunftszeit Des Brant'gams fluge Jungfran'n feib.

#### **VXXX**

## Begräbnißliturgie.

(Bu breimaliger Beranterung find bie ju einer jeben berfelben gehörigen Berfe mit a, b, und o bemerft; und bie mit d bezeichneten find bei Ainberbograbniffen zu gebrauchen.)

Zuvörderst wird auf dem Saale, nach dem Gesang einiger Berse, eine Rede gehalten und der Lebenslauf des Entschlasenen gelesen, worauf ein musikalisches Stück vom Chor, und ein Bers von der Gemeine gesungen wird. Nachher versammelt sich die Gemeine um die auf dem Plat vor dem Saale stehende Leiche, wo dann eine von den folgenden Abtheilungen der Berse gesungen werden kann.

### Entweber:

a) D Jesu! du mein' Hills' und Ruh'!
Ich ditte dich mit Thränen:
Hilf, daß ich mich bis in's Grab
Nach dir möge sehnen!

Ia gieb, daß ich mich halte Bu dir und beiner Treu', Und wenn ich einst erkalte, In dir mein Ende sei.

#### Ober :

b) Ei wie so selig schläfest du Rach manchem schweren Stand, Und liegst nun da in süßer Ruh' In deines Heilands Hand.

#### IVXXX

### Begräbnifliturgie.

· Sein Leiben hat dich frei gemacht Von aller Angst und Pein; Sein letztes Wort: "Es ist voskbracht!" Sang dich zur Heimfahrt ein.

Nun laß dich zur Berwandelung In seine Felder sä'n, Mit Hoffnung und Bersicherung, Biel schöner aufzusteh'n.

#### Dber :

c) Bis zu ben letzten Stunden
Soll Jesu Todespein,
Die er für mich enupfunden,
Mein Trost und Labsal sein;
Da will ich nach ihm bliefen,
Da will ich glaubensvoll
Ihn sest an nein Herz drücken:
Wer so stirbt, der stirbt wohl!

Der Geift fahrt zur Gemeine, Die bort ben herrn erhöht; Das sterbenbe Gebeine Wird hier nur ausgefä't.

#### Ober :

1) Wenn kleine Himmelserben In ihrer Unschuld sterben, So büßt man sie nicht ein; Sie werben nur boxt oben Bom Bater aufgehoben, Damit sie unverloren sein.

> O wohl auch diesem Kinde, Es stirbt nicht zu geschwinde,

Weil's Jesus gut befind't: Dem Leibe nach ging's schlafen; Der Geist ist bei ben Schafen, Die ewig bei bem Hirten sind.

(hierauf folgt der Leichenzug auf ben Gottesader. Blbrend beffelben werben für gewöhnlich nur fchildtiche Choral-Melobien mit den Bofaunen geblafen; in beren Ermangelung aber tann berfelbe auch mit Gejang von der hoffnung bes ewigen Lebens unterhalten werben.)

Sobann, wenn ber Sarg beim Grabe niedergesett worden, und bas Gesolge in Ordnung gestellt ist, wird auf die vorige Weise in einer oder der andern Abtheilung des Gesanges fortgesahren

#### Entweber :

a) Jesus, er mein Heiland lebt; Ich werd' auch das Leben schauen, Sein, wo mein Erlöser schwebt: Warum sollte mir denn grauen? Lässet auch ein Haupt sein Glied, Welches es nicht nach sich zieht?

> Nein, ach nein, er läßt mich nicht! Dessen freut sich meine Seele Mit lebend'ger Zuversicht: Und auch meiner Leibeshöhle Folgt der Trost in's Grab\* hinein, Daß sie ihm wird ähnlich sein.

#### Dber :

b) So lange dieses Leben mährt, Ist Issus unser Heil; Und wenn wir scheiden von der Erd', Bleibt er doch unser Theil.

Bei biefen Borten wird bie Leiche eingefentt.

#### XXXVIII

## Begrabniftiturgie.

Er wischt die Thränen ab: Er hebt und träget, Bis daß man uns in's Grab Zur Ruhe\* leget, Und läßt das Sterbgebein Auch in der Erden Noch voller Hoffnung sein, Ihm gleich zu werden.

#### Dber :

- c) L. Shre sei dem, der da ist die Anferstehung und das Leben! Er war todt; und siehe, er ist lebendig von Swigkeit zu Swigkeit; und wer an ihn gläubet, der wird leben, ob er gleich stürbe. Ihm sei Ehre in der Gemeine, die auf ihn wartet und die um ihn her ist!
  - S. Bon Ewigfeit zu Ewigfeit! Amen.
    - Gef. Legt bie mitben Glieber Chrerbietig nieber \* In ihr Schlafgemach; Gott wird sie verklären, Wenn sie einst mit Ehren Wieber werben wach, Schmerzensmann! burch bein Berbienst — Weil du uns zum ew'gen Segen Luch im Grab gelegen.

#### Dber :

d) Wenn Kinder die sterbliche Hilte ablegen Im Namen des Heilands ift die ses ihr Segen: Sie sind aller Noth dieser Erden entrissen, Und haben dort ewiges Wohl zu genießen.

<sup>\*</sup> Bei biefen Borten wirb bie Leiche eingefentt.

### Argrabnifliturgie.

Nun ihr entschlaf'nen Glieder! So legen wir euch nieder,\* Zu ruhen in der Erd': Es kommen Zeit und Stunden, Da ihr, fraft seiner Bunden, Ihn seh'n und mit ihm leben werd't.

(Rach biefem Gefange, es fei a, b, o ober d, wird Folgenbes aus per Litanen gebetet:)

- 2. Unfer Berr Jesu Chrifte
- S. fei une gnabig!
- E. Deine menschliche Geburt,
  beine verdienstlichen Thränen,
  alle Mühseligkeit beines Lebens,
  beine Schwachheit und Schmerzen,
  alle Bekünmerniß und Angst beiner Seele,
  bein Todeskampf und blutiger Schweiß,
  beine Bande, Schläge und Berspottungen,
  beine Geißelung und Dornenkrönung,
  beine schmähliche Kreuzigung,
  beine schlägen Bunden,
  bein theures Blut,
  bein werther Tod,
  beine Wiederkunst zu uns, oder
  unsre Heinholung zu dir
- S. tröft' uns, lieber herr und Gott !
- 2. Mit bem gangen Berbienste beines Lebens, Leibens und Sterbens
- S. fegne uns, lieber Berr und Gott!
- 2. Mit beiner Rube im Grabe, mit beiner flegreichen Auferstehung, mit beiner glorreichen Himmelfahrt,

<sup>\*</sup> Bei biefen Borten wird bie Leiche eingefentt

### Begräbnifliturgie.

XL

mit beinem Sitzen zur rechten Hand Gottes, mit beiner lieben Nahe

- G. Segne uns, lieber Herr und Gott! Wir armen Sünder bitten, du wollest uns erhören, lieber Herr und Gott!
- L. Und uns mit der ganzen vollendeten Gemeine in ewiger Gemeinschaft erhalten, und uns dereinst von unserer Arbeit zusammen ausruhen lassen an beinen Wunden.
- 3. Erhör' uns, lieber Berr und Gott !
- Que herr segne bich und behüte bich! Der herr lasse sein Angesicht leuchten über bir und sei bir gnäbig! Der herr erhebe sein Angesicht über bich und gebe bir Friede!
- A. Ju Jefu Namen! Amen.

## Shluß.

### Entweber:

a) Laß, o Jesu! mir auf Erben Meinen Ruf und Gnadenwahl Alle Tage fester werden, Daß ich mit der Deinen Zahl, Die ihr schönes Erbtheil können Ewig underwelklich nennen, Bis zu dir durch Gottes Macht Werd' im Glauben durchgebracht.

#### Dber:

b) Wir warten Alle auf die Zeit, Da wir auch zu ihm geh'n, Und in volltommner Seligkeit Bon Angesicht ihn seh'n.

> O was sind wir Armen Alsbann gewärtig! Mach' du, Herr Jesu! uns nur bald fertig Zu deiner Freud'!

Laß beinen Tob und Leiben, Bis Leib und Seele scheiben, Uns stets in unserm Herzen ruh'n!

#### Dber:

o) Nun, Herr! ber bu im Thränenthal, So oft du auf uns blidest,
Dein liebes Bolt der Gnadenwahl
So inniglich erquidest,
Daß es den Borschmad schon
Der Freud' um beinen Thron
Bei seiner jetzgen Thränensaat
Im Herzen zu genießen hat:

Ach mache dir doch Jegliches Zum Lobe hier auf Erden, Und ganz und gar dem Zweck gemäß, Der dort erreicht soll werden, Wo man dich sichtbar preist; Und gieb, daß unser Geist Bis dahin ganz, samt Seel' und Leib, Unsträsslich dir behalten bleib'!

### Crauungsformel.

#### Dber :

d) Bas hier frankelt, seufzt und fleht, Wird bort frijch und herrlich gehen; Irvisch werd' ich ausgesä't, Hind die Schwachheit um und an Wird von mir sein abgethan.

> D! es fren' sich Jegliches Seines Volts, und trojt' sich beß: Daß wir in ber Ewigfeit Soll'n beim Herrn sein allezeit.

### Tranungsformel.

Geliebte im Herrn! Wir sind hier in der Gegenwart Gottes und dieser Gesellschaft versammelt, um diesen Bruder N. N. und diese Schwester N. N. zur heiligen Spe zu verbinden, die nach der Erklärung des Apostels ehrlich gehalten werden soll bei Allen; das her auch niemand in diesen Stand auf eine unbedachtsame und leichtsertige Weise eintreten soll, sondern in der Furcht Gottes, mit Ehrerbietung und Anstand. Diese beiden Personen erscheinen nun hier, um in diesen heiligen Stand einzutreten.

Die beilige Schrift lehrt une:

daß die Che von Gott selbst eingesetzt, und also ein heiliger Stand sei;

oaß nach Gottes Ordnung Mann und Frau Ein Fleisch sei; daß das, was Gott auf solche Weise zusammengefügt hat, der Mensch nicht scheiben soll; baß die Che im neuen Bunde zu einem Bilde von Chrifto und feiner Gemeine geheiliget worden;

baß ber Mann, als des Weibes Haupt, sein Weib zu lieben hat, wie Christus die Gemeine; und daß das Weib dem Manne unterthan sei, wie die Gemeine Christo;

daß folglich ein christliches Chepaar, als Eins in dem Herrn, sich zu lieben, einander treu und zur Hülfe zu sein, eins das andere nicht zu verlassen, — Gott unsern Heiland aber über Alles zu lieben, und Alles was sie thun, in Worten und in Werken, zur Ehre Gottes und im Namen Jesu zu thun habe.

Unter ber Voraussetzung, daß kein Hinderniß da ist, welches etter rechtmäßigen ehelichen Berbindung nach dem Worte Gottes und den Landesgesetzen in den Weg treten könnte, frage ich dich N. N.:

Willst du die hier gegenwärtige Schwester N. R. zn deiner Chefrau nehmen? Willst du sie lieben, sie ehren, für sie sorgen, und dich durch Gottes Gnade in allen Stücken so an ihr beweisen, wie es einem treuen, christlichen Chemanne geziemt, bis der Tod euch scheide?

Antwort: 3a.

So frage ich auch bich N. N.

Willst du den hier gegenwärtigen Bruder N. N. zu deinem Schemanne nehmen? Willst du ihn lieben, ihn ehren, ihm unterschan sein, und dich durch Gottes Gnade in allen Stüden so gegen ihn beweisen, wie es einer treuen dristlichen Schefrau geziemt, bis der Tod euch scheide?

Antwort: 3a.

Laffet uns beten:

### Crauungsformel.

Herr, Herr Gott! ber bu selbst die Ehe gestiftet, und im neuen Bund zu einem Bilve von dir und deiner Kirche geheiliget hast, wir bitten dich, blide in Gnaden auf diese beiden Personen, die nun mit einander in den Stand der heiligen She treten wollen. Gieb, daß sie diesen Stand mit dir und in deinem Namen aufangen und fortsühren. Erfülle ihre Herzen mit deiner Liebe, und mit Liebe und Treue gegen einander. Heilige und seinen heiligen Geist, und lehre sie thun nach beinem Wohlgesallen. Amen.

(Run giebt ber Prebiger ihre beiben rechten Sanbe gufammen.)

Im Namen Gottes, bes Baters, bes Schnes, und bes heiligen Beistes gebe ich euch hiemit als Mann und Frau chelich zusammen, und lege auf euch den Segen bes Herrn:

Der herr fegne euch und behüte euch!

Der Herr laffe sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnäbig!

Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch Friede. Amen.

I.

E. Aprie,\* Chrifte, Ryrie, Chrifte. S. Eleison! † Eleison! Eleison! Erböre uns!

- 8. Derr, Gott, unfer Bater im Dimmel !
- 3. Dein Rame werbe geheiliget; bein Reich fomme; bein Bille geschebe auf Erben wie im himmel; unser täglich Brod gieb uns heute; und vergeteb uns unsere Schulben, wie wir unsern Schulbigern vergeben; und führe uns nicht in Bersuchung, sondern erlöse uns von bem Bosen:
- Ch. Denn bein ift das Reich und bie Rraft und die herrlichfeit, in Ewig-feit,
- 3. 21men!
- 2. Berr Gott, Gobn, ber Belt Deiland,
- G. befenne bich ju uns!
- 2. Derr Gott, beiliger Beift,
- 6. bleib' ewiglich bei une !

Gef. Du heilige Dreieinigfeit, Bir loben bich in Ewigfeit! Amen, Dallelujah! Dallelujah! Amen, Dallelujah!

- & Unfer Derr Jefu Chrifte,
- G. fei une gnäbig!
- 8. D bu Gott und Bater ber Gemeine,
- B. babe une lieb!
- 2. Du Bergenefunbiger, Gott beiliger Beift,
- B. behalte beinen Tempel in Deiligung und Ehren !

<sup>\*</sup> D herr.

Gef. Lamm Gottes, heil'ger Derr und Gott, Rimm an die Bitt' von unfrer Roth, Erbarm' bich unfer aller!

E. Bor Gleichgültigkeit gegen bein Berdienst und beinen Tob, vor allem Irrthum,
vor allem Irrthum,
vor ber Schmälerung bes Ruhms an bir,
vor unseligem Großwerben,
vor aller Selbstgefälligkeit,
vor unnöthiger Berlegenheit,
vor Berwirrungen,
vor Risverstand und Berstellung,
vor leichsinniger ober sinsterer Schwärmerei,
vor Tumult und Aufruhr,
vor Belials Mordgeist und Tücken,
vor dem Betrug der Sünde,
vor aller Sünde.

B. bebut' und. lieber berr und Gott!

2. Dit bem gangen Berbienfte beines Lebens, Leibens und Sterbens,

B. fegne und, lieber Berr und Gott !

Ges. Deiliger Derr und Gott!
Deiliger ftarker Gott!
Deiliger barmberziger Deiland,
Du ewiger Gott!
Lag uns nie entfallen
Unsern Troft aus beinem Tob'.
Kvrie, eleison!

Bir armen Gunber bitten, bu wollest und erhören, lieber herr und Gott,

2. und beine beilige driftliche Rirche regieren und führen ;

bes Berftanbes am Gebeimniffe Chrifti mehr und bes Difverftanbes weniger machen ;

ben Sowachen im Glauben aufnehmen lehren, und bie Gewiffen nicht verwirren laffen ;

bas Bort vom Kreuze unter benen, bie nach beinem Ramen genennet find, allgemein machen ;

alle Rinber Bottes ju einem Beifte vereinigen,

ibr einiger Dirte, Doberpriefter und Deiland bleiben ;

treue Arbeiter in beine Ernte fenben ;

beinen Beift und beine Rraft jum Borte geben ;

das Bort von der Berföhnung bis an's Ende der Tage unter uns erhalten,

und burch ben beiligen Geift bein Berbienft und beine Bunden täglich verklären: bag wir bein Bort und Sacrament rein bebalten bis an unfer End';

hindere ober brich allen Rath und Willen des Satans, tritt ihn unter unsere Füße, und nimm und in Sous gegen seine Anflage;
laß und um des Friedens willen, den wir mit dir haben, auch Frieden bei den Menschen sinden;
laß und segnen, die und fluden, und wohlthun benen die und haffen; unsern Berfolgern und Berläumdern behalte ihre Sünde nicht; allen Rotten und Nergerniffen webre; alle Berführer entferne von deinem Bolfe; bringe alle Berirrte und Berführte wieder; verleihe Liede und Einigfeit allen unsern Gemeinen; bilf und dein Teftament \*glücklich ausstühren; daß wir und von Derzen einander lieden, und im Frieden auf Einem Sinne bleiben.

G. Erbor' une, lieber Derr und Gott.

2. Du wollest beinem Bolfe Butten ju wohnen und offne Thuren für bein Evangelium geben, und es bir jum Lobe sesen auf Erben; allen Aufsebern, Pfarrern und Rircheubienern heilsames Wort und beiliges Leben verleihen und bewahren; alle Diener beiner Gemeine mit beinem Blute besprengen; alle Aelteften wohl vorfteben laffen;

unfer Bifchofsamt foftlich vor Dir erhalten, ju weiben bie Gemeine Gottes, welche bu burch bein eigen Blut erworben baft ;

bie Befchüper und Pfleger beiner Rirche fammt ihren Gehülfen fegnen und behüten ;

über alle Regenten ber Bölfer gnabiglich wachen, ihnen Gebanten bes Friedens und ber Gintracht verleihen und erhalten,

und unfre Fürbitte für fie Alle erhören !

Unfre liebe Lanbesobrigfeit, ben Prafibenten ber Bereinigten Staaten, bie beiben Baufer bes Congreffes, bie Gouverneure ber einzelnen Staaten fowie bie gefetzgebenben Berfammlungen, leiten und fougen, bag wir unter ihnen ein gerubiges und filles Leben fübren mögen, in aller Gottfeligkeit und Eptbarkeit.

B. Erbor' une, lieber Derr und Gott!

E. Du Liebhaber ber Menschen!
hilf allen, die in Roth und Gefahr find;
unschuldig Gefangene mache los und lebig;
alle Gefangene um des Bortes Gottes willen laß durch bas Bort
leben, das dich in der Büfte erhalten bat;
tröfte alle Betrübte und Blöde;
unterftüte das Alter:

<sup>\* 3</sup>ob. 17.

pfleg' auch ber Kranten als beiner Geliebten; und wenn bu bie Menfchenfinder fterben laffeft, fo gebente baran, bag bu nicht allein für unfre Sunbe, sondern für ber gangen Welt Sunbe gestorben bift.

Ja, bu Gott über Alles, gelobet in Emigfeit!

erbarme bich aller beiner Creatur !

werbe allen Menfchen ihr Beilanb:

benn bu haft alles burch bich verfohnet ju bir felbft, es fei auf Erben ober im Dimmel.

- S. Erbor' une, lieber herr und Gott!
- E. Gebent' an beinen bittern Tob, fieb' an bein' beil'ge Bunben roth, bie find ja fur bie gange Belt bie Bahlung und bas Lofegelb.

Bef. Def troften wir une allezeit, Und boffen auf Barmbergigfeit.

- E. Erhalte uns mit der gangen vollendeten Gemeine in ewiger Gemeinichaft, und laß uns dereinft von unfrer Arbeit zusammen ausruhen an beinen Bunben
- B. Erhör' une, lieber Berr und Gott!
- 2. D bu Gotteslamm, bae ber Welt Gunbe tragt,
- 3. erbarme bich über uns!
- 2. D bu Gotteslamm, bas ber Belt Gunbe tragt,
- S. befenne bich ju une!
- 2. D bu Gotteslamm, bas ber Belt Gunbe trägt,
- B. lag une beinen Frieben !
- E. Rindlein! bleibet bei ibm, auf bag, wenn er offenbaret wird, wir Freudigkeit haben und nicht ju Schanden werden vor ihm in feiner Zukunft.

Bef. Er, er ift meine Zuversicht alleine,\* Sonft weiß ich feine.

- E. Der herr fegne bid und behüte bid ! Der herr laffe fein Angesicht leuchten über bir und fei bir gnabig ! Der herr erhebe fein Angesicht über bich, und gebe bir Friede !
- Ch. In Jeju Ramen,
- 21. Umen.

\* Ober : Ach gieb, baß ich mich halte ju bir und beiner Treu', Und wenn ich einft erfalte, in bir mein Enbe fei !

Ober : Er lag boch unfre Seele nie aus feinen treuen Armen, Und thu' nichts anders fpat und frub, als unfer fich erbarmen.

H.

L. Ryrie, Chrifte, Ryrie, Chrifte, G. Cleifon! Eleifon! Eleifon! Erböre uns!

! .

- 2. Berr Gott, unfer Bater im Dimmel!
- S. Dein name werbe gebeiliget; bein Reich fomme; bein Bille geschebe auf Erben wie im himmel; unser täglich Brob gieb und beute; und vergieb und unfre Schulben, wie wir unfern Schulbigern vergeben; und fübre und nicht in Bersuchung, sonbern erlöse und von bem Bofen:
- Ch. Denn bein ift bas Reich und bie Rraft und bie herrlichfeit, in Ewig-
- 3. Amen!
- 2. Berr Gott, Cohn, ber Welt Beiland,
- B. befenne bich ju uns!
- 2. Derr Gott, beiliger Geift,
- S. bleib ewiglich bei une!

Ges. Du heilige Dreieinigkeit, Wir loben bich in Ewigkeit! Amen, Hallelujah! Hallelujah! Amen, Hallelujah!

- 2. Unfer Berr Jefu Chrifte,
- B. fei une gnabig!
- 2. D bu Gott und Bater ber Bemeine,
- B. habe une lieb!
- 2. Du Bergensfündiger, Gott beiliger Beift,
- 6. behalte beinen Tempel in Beiligung und Ehren!

bes. Lamm Gottes, heil'ger Berr und Gott, Rimm an die Bitt' von unfrer Roth, Erbarm bic unfer aller !

E. Deine menichliche Geburt, beine verbienflichen Thranen, alle Mühfeligfeit beines Lebens, beine große Armuth.

beine Knechtsgeftalt, bein Berachtet- und Unwerthsein, beine Berachtet- und Unwerthsein, beine Bersuchungen, alle Bekümmerniß und Angst beiner Seele, bein Tobestampf und blutiger Schweiß, beine Banbe, Schläge und Beripottungen, beine Geißelung und Dornenfrönung, beine schwähliche Kreuzigung, beine heiligen Wunben, bein theures Blut, bein werther Tod, beine Wieberkunft zu uns, ober unfre Deimbolung zu btr,

- B. troft' une, lieber Derr unb Gott.
- 2. Mit beinem finblichen Gehorsam, mit beinem Fleiße bei ber Arbeit, mit beinem Bleiße bei ber Arbeit, mit beinem Wachen und Beten, mit beinem Wachen und Beten, mit beinen letten evangelichen Worten, mit beiner Ruhe im Grabe, mit beiner flegreichen Auferstehung, mit ben letten Menschensohnes-Tagen, mit beiner glorreichen himmelfahrt, mit beinem Sigen zur rechten hand Gottes, mit beinen heiligen Fürbitte, mit beinen heiligen Gacramenten, mit beiner lieben Rähe,
- B. fegne une, lieber Berr und Gott!
- E. Du aller heiben Licht und Troft! halte über beinen Boten zu kand und See, lege Weift und Feuer auf bas Wort ibres Zeugnisses von beinem Blute; segne unfre lieben Gemeinen aus ben heiben, bebute sie wie einen Augapfel im Auge!

Wes. Will Satan sie verichlingen, So laß die Engel singen: Sie sollen unverlepet sein!

- 2. Und wie bu biefe Reger uub Bilben besuchet haft, fo fuche auch beim alle übrigen Beiben !
- G. Erbor' une, lieber Berr und Gott!
- Ch. Lobet ben Berrn, alle Beiben,
- G. und preifet ibn, alle Bolfer!

- 2. Erlöse bas Bolf Israel von seiner Blindheit! Bringe noch viele aus ihnen vorher zu beiner Erfenntniß, bis endlich bie Fülle ber heiben eingegangen ift, und also bas ganze Ifrael selig werbe.
  - Ach, baß auch Imael leben follte vor bir !
- B. Erbor' une, lieber Berr und Gott !
- 2. Mache uns untertban aller menschlichen Ordnung um beinetwillen ! lebre uns ber Stätten Bestes suchen, wo bu uns haft, laß es ihnen wohl geben; webre allem Kriege und Blutvergießen; bewahre uns vor Feuer- und Bafferenoth, vor Sagel und Unge
  - witter, vor Peftileng und theurer Beit!
    Lag diese Erbe ein Felb sein, das ber herr segnet; Gott! gieb Fried'
    in beinem Lande, Glud und beil zu allem Stande!
- G. Erbor' une, lieber Berr und Gott!
- 2. Die mit Schiffen auf bem Meere fahren laß erfahren beine Bunber; unfre Reisenden zu Laub und See segne und behüte.
  - Befehl bein'm Engel, bag er fomm' Und bir bewach' bein Eigenthum.
- 8. Rimm auch die Rothburft ber Gemeine auf dich; fegne unfre Diaconien; laß es redlich unter uns zugeben, nicht allein vor dem herrn, sondern auch vor den Menschen!
  laß Dandlung und Gewerbe unter uns dir geheiliget sein; segne den Arbeitoschweiß und die Dandwerfstreue; daß sich aber feines in händel der Rahrung versiechte, und man in keiner Mibe finde Rachschmad ber Sunde!
- G. Erbor' uns, lieber Berr und Gott !
- 2. D daß wir stets bereit waren, Liebe zu beweisen gegen Zedermann, und wohlzuthun und mitzutheilen nie vegäßen!

  D daß wir keinem Dürftigen sein Berlangen versagen dürften, o daß keines seinen Bissen allein äße, o dürfte man keinen Armen ohne Decke sehen, o wären wir die Augen der Blinden und die Füße der Lahmen, o daß wir gern das herz der Blöden erfreueten, und Gutes thun wäre unsers herzens Lust!
  - Gef. Rann man was Gut's thun, man thut's gern, Und banft es unferm lieben herrn.
- 2. Du Deines Leibes Deiland! gieb, baß man an beinen Gemeinen erkenne, baß Du ein Gott ber Drbnung bift :

wandle unter ihnen mit Bohlgefallen;

leite fie in allem maffiglich :

lebre une allesammt einander unterthan fein in ber Liebe;

werbe allen Choren gur Beiligung burch bie mutterliche Pflege bes beiligen Beiftes;

bereite dir ein Lob aus dem Munde der Unmundigen und Säuglinge ; laß unfre Kinder in der Zucht und Bermahnung zu dir auferzogen werden :

geuß beinen heiligen Geift über alle beine Anechte und Magbe aus; mache teusch unfre Seclen im Geborfam ber Bahrheit burch ben Geift, ju ungefärbter Bruberliebe.

B. Erhör' une, lieber Berr und Gott!

E. \* Dem Lamme, das geschlachtet ift, und hat uns erfauft aus allen Rationen der Erde,

bem berrn, ber fic unfre Geelen erworben bat, .

bem Freunde, ber une geliebet bat, und gewaschen von Gunden mit feinem Blut:,

ber für uns geftorben ift ju einem male, auf bag wir ber Gunbe fturben, ber für une auferftanb, auf bag wir auch auferftanben,

ber für uns auferftand, auf bag wir auch auferftanden, ber für uns gen himmel gefahren ift, uns die Stätte zu bereiten, und sind ihm unterthan die Engel und die Gewaltigen und die Kräfte; bem sei Ehre zu aller Zeit in der Gemeine, die auf ihn wartet, und die um ibn ber ift.

3. von Ewigfeit zu Ewigfeit, Amen.

2. Rindlein! bleibet bei ibm, auf bag, wenn er offenbaret wird, wir Freudigfeit haben und nicht zu Schanden werden vor ibm in feiner Zutunft.

> Gef. † Er, er ift meine Zuversicht alleine, Sonft weiß ich teine.

E. Der herr fegne bich und behute bich!
Der herr laffe sein Angesicht leuchten über bir und sei bir gnabig!
Der berr erhebe fein Angesicht über bich, und gebe bir Friede!

Ch. In Jeju Ramen,

M. Umen.

\*Dber: Lamm! für uns geschlachtet, nimm Preis und Ehre Und lob und Dank burch viel taufend Chore: Denn bu bift's werth!

† Ober: Ach gieb, baß ich mich halte gu Dir und beiner Treu', Und wenn ich einft erfalte, in bir mein Enbe fei !

Dber: Er lag boch unfre Seele nie aus feinen treuen Armen, Und thu' nichts andere fpat und frub, als unfer fich erbarmeu.

# Offenbarung Gottes.

### 1. Das Wort Gottes.

(1.) 1. Mel. 119.

1. Heiliger, :,: Heiliger Herr Zebaoth! Beichem Erb' und Himmel bienet, Du ber ganzen Schöpfung Gott, Und ber Menschen berefühnet Und geheiligt sind durch Jesu Blut, höchstes Gut!:,:

- 2. Preis und Dank, :,: Preis und Dank fei dir gebracht, Daß du uns dein Wort gegeben, Bilches uns bekannt gemacht, Daß Gott selbst zu unserm Leben, Und zur Tigung unfrer Schuld und Ging in Tod! :,: [Noth,
- 3. Davon foll, :,:
  Divon foll in ber Gemein',
  Die Gott burch fein Blut erworben,
  Tag und Nacht tein Schweigen fein;
  Gott warb Mensch und ist gestorben,
  Menschenherz! für bich; beß freue
  Ewiglich! :,:
- 4. Heiliger, :,:
  deiliger Herr Zebaoth!
  Laß uns beines Wortes Klarheit
  Delle leuchten bis in Tob,
  Daß wir fest stehn bei der Wahrheit;
  Und verherrl'che dich durch ihren
  Ueberall! :,:
  [Schall

(2.) Z. Mel. 58

1. Hört ihr's, ihr Wächter auf Zions Thor!

Ruft, daß es schallet in aller Ohr: Chriftus ist die Ursach' von allen Dingen,
Chriftus alleine kann wiederbringen
Das, was verloren.

- 2. In unfrer Bibel ift um und um Chriftus ber Lehre hauptpunft und Sumn', In ber alt und neuen Geift Lefu
- In ber alt und neuen. Geift Jefu brude Diefe darinnen verfaste Stude In aller Herz:
- 3. Daß unfre ganze Lehr' Chriftus fei;
  Daß Gott nur Gnabe in ihm verleib;
  Daß er unfer Heilsgrund, und allem
  Samen [men
  Gott nur in ihm und in seinem Ra-Zu pred'gen sei;
- 4. Daß außer Thristo kein Gnabenwort:
  Son ihm fängt's an und in ihm geht's fort;
  Daß fein Blut die Sande allein verfühnet, [bienet Und des Gefetzes Werk nichts verzur Seligkeit:

5. Und wer es höret, ber merke b'rauf, Und beuke an ben kostbaren Rauf,

Und deute an den kostbaren Kauf, Da durch ein en Menschen die Seelen alle Murden erläset nom Stindenkolle

Burden erlöfet vom Günbenfalle Durch feinen Tob.

Bingenborf, g. 1700 † 1760.

(3.) 3. Mel. 84.

- 1. Liebster Jeju! wir sinb bier, Dich und bein Wort anzuhören: Lente Sinnen und Begier Auf die sienen minmels-Lehren, Daß die herzen von der Erben Gang zu dir gezogen werden.
- 2. Unfer Wiffen und Berftand Ift mit Finfternig umbullet, Bo nicht beines Geistes Sand uns mit hellem Licht erfüllet. Gutes benten, Gutes bichten, Dauft bu felbst in uns verrichten.
- 3. D bu Glanz ber Herrlichkeit, Licht vom Licht aus Gott geboren! Mach uns allesammt bereit, Deffne Herzen, Mind und Ohren; Unfer Bitten, Heh'n und Singen, Laß, Herr Jesul wohl gelingen.
  - T. Clausniter, g. 1618 † 1684.

(4.) 4. Mel. 22.

1. Ach bleib' bei uns, Herr Jesu Christ! Beil es nun Abend worden ist; Dein göttlich Wort, das helle Licht, Laß ja bei uns auslöschen nicht!

2. In dieser lett'n betrübten Zeit, Berleih uns Herr! Beständigfeit, Daß wir bein Wort und Sacrament Rein behalten bis an unser End'.

R. Gelneder, g. 1532 † 1592.

(6.) 5. Mel. 228. Das Wort bes Herrn ist recht

und gut, Erquidet unfre Seel und Muth, Und giebt und Kraft und Speise; Des Herren Zeugniß ist ganz rein Gewiß, gut, ohne falschen Schein, Und macht die Albern weise; Kichtig, wichtig Sind die Bege, sind die Stege, Und Beselbe.
Und Verreuen Derz und Seele.

(7.) 6. Mel. 167.

1. Herr! bein Wort, die eble Gabe, Diesen Schatz erhalte mir, Denn ich zieh es aller Habe Und bem größten Reichthum für: Benn bein Wort nicht mehr soll

gelten, Worauf joll der Glaube ruhn? Wir ists nicht um tausend Welten, Aber um dem Wort zu thun.

2. Hallelujah, ja und Amen: Herr! du wollest auf mich sehn, Daß ich mög in deinem Namen Fest bei deinem Worte stehn; Laß mich eifrig sein bestissen, Dir zu dienen früh und spät, Und zugleich zu deinen Füßen Sitzen, wie Waria that.

Bingenbort

(10.) 7. . Mel 68.

1. Gottes Bort ist flar, Daß ber gangen Schaar Aller Menichen hier auf Erben, Friede soll verfündigt werben. Darauf waget man, Bas man immer fann.

2. Und auch bas ist mahr, Day sein Wort nicht gar Leer und fruchtlos wiederkehret, Sondern, wenn's wird angehöret, Sich auch Gnab und Geist An den Seel'n beweist

3. Ohne Segen wär Seinen Knechten schwer, Botschaft an die Welt zu tragen; Aber man kann fröhlich sagen: Sein Wort hat die Kraft, Daß es Früchte schaftt.

M. Stach, g. 1711 † 1787.

(17.) 8. Mel. 132.

1. Wir Menschen sind zu dem, o Gott!
Bas geistlich ist, untücktig; Dein Wesen, Wille und Gebot, Ist viel zu hoch und wichtig.
Bir wissen's und verstehen's nicht, Wo und dein göttlich Wort und Licht

Den Weg zu bir nicht zeiget.

- 2. Drum sind vor Zeiten ausgesandt gefandt Bropheten, beine Knechte, Daß durch sie würde wohlbefannt Dein Will' und beine Rechte; Jum letten ist bein lieber Sohn, D Bater! von des himmels Thron Selbst fommen, uns zu lehren.
- 3. Für solches Heil, Herr! sei ge-Laß uns dabei verbleiben, [preist; Und gieb uns beinen guten Geist, Daß wir bem Worte gläuben, Dasselb' annehmen jederzeit Bit Sanstmuth, Ehrsurcht, Lieb' und Frend',
- Als Gottes, nicht ber Menschen.
- 4. Dein Glaubenslicht, zu beiner Laß, Bater! fich ausbreiten; [Ehr', hilf Ichu! bağ und beine Lehr'

Erleuchten mög' und leiten; O heil'ger Geist! bein göttlich Wort Laß in uns wirken fort und fort Geduld, Lieb', Hoffnung, Glauben. Just. Gefenius, g. 1801 † 1871.

(19.) 9. Rel. 16.

- 1. Ich will bei ber Lehre bleiben, Die ich in ber Bibel find, Und das Wort bes Bundes treiben, Das mein ganges Herze bindt.
- 2. Wenn ich bann mein Herze juche, Benn ich in die Schrift will sehn, So wird's eben wie im Buche, Auch in meinem Berzen ftebn.
- 3. Rebe Herr! bu weißt, ich bore, Mit bem tiefesten Respect; Und ich glaube beiner Lehre, Denn bu hast mich selbst erweckt,
- 4. Dich zu ehren und zu lieben, Und dir pilnktlich treu zu sein, In gesalbten Ginsaltstrieben, Bei des Wortes hellem Schein.
- 5. Deine sel'gen Fried'sgebanken Bleiben boch, bis wir bich sehn, Und auf ewig ohne Wanken, Allemal die köftlichsten,
- 6. Sieh, hier bin ich, bir ergeben, Grabe so, als wie ich bin: Dir, mein heiland, will ich leben, Lieber heiland nimm mich hin!

3. 28. Reiffer, † 1777.

(\*1.) 10. Mel. 230.

Hallelujah! laft uns fingen, llub Gott, bem Herrn, Dantopfer bringen, Der bis hierher geholfen hat.

Der bis hierher geholfen hat. Seine alle Morgen neue [Treue, Erbarmung, Gnabe, Lieb' und War unser Trost auf unserm Pfab'; Und's heil'ge Wort vom Kreuz Bar für uns allerseits Eine Leuchte, Eine hell und flar Uns immerdar Das zeigte, was uns heilsam war.

#### (\*2.) **11.**

11. Mel. 166.

1. Erhalt, herr Jesu! uns ben Sinn, Mach beinem Wort zu wandeln, Und stühr' uns auf die Bibel hin, Wie wir dich da sehn handeln; Die sei stets unfre Lehrerin, Und weise uns zurechte, Benn eins in seinem eignen Sinn Sich ja verirren möcke.

2. Das Wort von beinem KreuzSoll nie bei uns veralten, [estod
Es wird bei inn- und äußrer Noth
Uns stets bei Kraft erfalten.
Uch laß auf bich uns immer sehn,
In beiner Leibensschöne,
Die laß uns stets vor Augen stehn,
Die trochne jebe Thräne.

## (\*3.) **12.**

Z. Mel. 221

Sei bu unser Lehrer! so boren wir Worte

Die Geist und Rraft und Leben sind; Daburch wird an bem bir geweiheten Orte

Das herz zu bir in Lieb entzündt. Wenn wir auf bich beuten, erscheine

Erquice bie Müben, in bir mit Rub',

Und wenn wir das Wort der Berföhnung hier treiben, So wird es bein Geist in die Her-

zen einschreiben.

### (\*4.) 13. Met. 149.

llnire Seelen öffnen fich Deinem Unterweisen; Geift des Herrn, wir wollen Dich Durch Gehorsam preisen; fabre sort, uns das Wort Und die sel'gen Lehren Jesu zu verklären.

# 2. Die Menschwerdung Jesu Christi.

#### a. Die Geburt Jefu Chrifti.

(84.)

14. mel. 14.

1. Der eble Hirte, Gottes Sohn, Bon Ewigfeit verfiebt, [Kron', Berließ sein Reich, verbarg bie Und ging herum betrübt;

2. Er ging und sucht' aus Lieb' und Bein,

Mit ängstlicher Geberd', Sein arm verlornes Schäfelein, Das sich verirrt auf Erb'. 3. Dies theu'r erworbne Schäfe-Bift bu, o meine Seel'! [sein Fiir bich lag er im Krippelein, Für bich ins Grabes Höhl:

4. So gieb bich ihm zum Eigen-Der sich für bich gab hin, [thum, Und geh und bring ihm Dank und Ruhm,

Mit Tren und reinem Ginn.

Joh. Angelus, g. 1624 + 1677.

89.

(35.) 15. Mel.

- 1. Liebe! bie bu mich jum Bilbe Gottes hatt'st zuerst gemacht; Liebe! bie bu nich fo milbe Rach bem Fall mit heil bebacht: Liebe! bir ergeb ich mich, Dein zu bleiben ewiglich.
- 2. Liebe! bie bu mich erforen, Eh' als ich geschaffen war; Liebe! bie bu Wensch geboren lind mir gleich warbst ganz und gar: Liebe! bir ergeb oc.
- 3. Liebel die für mich gesitten Und gestorben in der Zeit; Liebel die mir hat erstritten Ew'ge Lust und Beligkeit: Liebel dir ergeb 2c.
- 4. Liebe! bie bu Araft und Leben, Licht und Bahrbeit, Geift und Bort; Liebe! bie fich gang ergeben Mir gum Heil und Seelenhort: Liebe! bir ergeb 2c.
- 5. Liebe! die mich hat gebunden An ihr Joch mit Leib und Sinn; Liebe! die mich überwunden, Und mein Herz hat ganz dahin: Liebe! dir ergeb ec.
- 6. Liebe! bie mich ewig liebet, Die für meine Seele bitt't; Liebel bie bas Lösgelb giebet, Und mich fräftiglich vertritt: Liebe! bir ergeb 2c.
- 7. Liebe! bie von allen Schrecken Auch im Tode mich befreit, Liebe! bie mich wird erwecken Aus dem Grab zur Herrlichkeit: Liebe! dir ergeb 2c.

Joh. Angelus. |

16. (36.) Mel. 221. 1. Du ewiger Abgrund ber feligen Liebe. In Jeju Chrifto aufgethan, Wie brennen, wie flammen die fenrigen Triebe, Die tein Berstand begreifen fann! Bas liebest bu? Gunder, bie fchnobe Ben fegnest bu? Rinder, bie bir ge-O großes, ja gutes, ja freundliches Beien! Luftipiel erlefen. Du baft bir mas Schlechtes jum 2. Du König der Herrlichkeit! unfer Berlangen Geht nie so weit, als beine Hulb, Bir haben mehr Boblthat und Gegen empfangen, Als Strafe wir bei bir verschuld't: Das lehr' une vertrauen bem Baterbin: Und Gehnende schauen gum Gobne Dein Beift unterricht' une in gnabis gen Tagen, gen! Dir lauter erborliche Bitten ju fa-3. Gieb, Jeju ! an alle ben machtigen Segen, Die sich ben Deinigen zum Beil, Bon Dir, ihrem Saupte, ju'n Gliebern bewegen, Auch uns aus Gnaden vollen Theil: Ach zeig' und, wie leichte bein fanft Joch sei, [frei': Und wie's une von eigener Laft be-Denn wenn bu bein Bausgefind' felber wirft lehren, [verflären. So werden die Werke den Weister

(1202.) 17. met. 215. O großes Evangelium ! Gott ift im Fleifch erschienen,

Bingenborf, g. 1700 † 1760.

Die Menichen als fein Eigenthum Durch fein Blut zu versuben! D baß nun jegliches Geschlecht Sich's erfo faner erworben, Bas er so sauer erworben, Da er in unser Elenb fam, Was wir verschubet, auf sich nahm, Und uns zum heil gestorben.

B. E. Laprit, g. 1707 † 1788.

Mel. 155.

### (5\*.) 18.

- 1. Süßes Evangelium! Das so trostvoll und ersreulich Und gedeilich, Jeden, der nach Gnade schmacht't, Selig macht: Gott ist nun im Fleisch erschienen, Mit sich selbst uns zu versühnen, Und sein Opser hat's vollbracht.
- 2. Nun ist Friede auf ber Erd', Run hat Gott ein Bohlgefallen An une allen, Run macht Jesu Christi Blut Alles gut, Und sein brünstiges Berlangen Ist, daß wir das Deil empfangen, Das allein auf ihm beruht.

#### (\*10.)

19. mel. 97.

Die heil'ge Menscheit unsers herrn [Stern; Ist unser Ballfahrt Licht und Er nahm an unfrer Schwachheit Theil, Und ftiftete ein ew'ges heil; Die Blutsverwandtschaft mit bem höchsten Gut Macht nun bem Blöbesten und Aermsten Muth.

- (39.) 20. Mel. 22.
- 1. Macht boch bie Thur, bie Thor' macht weit! Es tommt ber herr ber herrlichkeit, Ein König aller Königreich', Ein heiland aller Welt jugleich.
- 2. Der heil und Leben mit sich bringt: [singt: Derhalben jauchzt, mit Freuden Gelobet sei mein herr und Gott, Mein Schöpfer reich von Hulb unt Gnab'!
- 3. Er ist gerecht, ein Selfer werth, Saustmuthigfeit ist sein Gefahrt', Sein' Rönigsfron ift Beiligfeit, Sein Scepter ist Barmherzigfeit.
- 4. All' unfre Noth jum End' er bringt; [fingt; Derhalben jauchzt, mit Freuten Gelobet fei mein herr und Gott, Mein heiland groß von Nath und That!
- 5. D wohl bem Land, o wohl ber Stadt, So diesen König bei sich hat! Bohl allen Herzen insgemein, Da dieser König ziehet ein!
- 6. Er ift bie rechte Freudensonn', Bringt mit fich lauter Freud' und Bonn'. Gelobet fei mein Gerr und Gott,
- Mein Tröfter allzeit früh und fpat!
  7. Komm, o mein Beiland, Jefu

Chrift! Mein's Herzensthur dir offen if: Ach zeuch mit beiner Gnade ein, Dein' Freundlichkeit auch uns erschein! 8. Denn heil'ger Geift uns führ' und leit Den Beg-gur em'gen Seligfeit! Dem Ramen bein, o lieber Gerr! Sei ewig Preis und Ruhm und

&. Beiffel, g. 1590 † 1635.

(40.)

Ebr'.

#### 21.

Mel. 70.

- 1. Der Erstgeborne\* Ericheinet in ber Welt; Der uns Geschworne,\*\* Der ewig Treue halt, Entbedet bie Berborgenheiten, Belche bebedten bie Ewigkeiten.
- 2. Wir, tobt in Sünden, Bermochten felber nicht Das Heil zu finden, Roch war'n wir d'rauf gericht't Zu bitten oder zu begehren, [ren. Daß uns die Liebe deß sollt' gewäh-
- 3. Da sprach die Liebe: "Sieh' dal ich tomme her Aus freiem Triche, Erflatte Gottes Ehr', Und trete an der Menschen Stelle, Sie zu erretten von Sünd' und Bölle."
- 4. So ward bem Bürgen Die Strafe zuerkannt; Er ließ sich würgen Und ward ans Kreuz gespannt: Run rechnet Gott für feine Kinder Arme, verlorne, verdammte, Sünder.
- 5. Aus puren Gnaden Ift uns das Heil geschenkt; Wir find geladen, Beil er am Kreuz gehenkt,

Zu-dem Genuß der Seligfeiten, Welche bereitet vor allen Zeiten. R. Stach, g. 1711 † 1787.

(42.) 22. Mei. 185.

D verehrungswürdige Minute, Tag, dem sonst fein Tag nicht gleicht! Darin Gott zu unserm Fleisch und Sich so tief herabgeneigt, [Blute Daß er bessen, gleich wie andre Kinber, [ber (Uns versorne und verdammte Sunzu erlösen burch sein Blut.) Theilhaft worden uns zu gut.

C. Gregor, g. 1723 † 1801.

### (46.) 23. Mel. 22.

- 1. Lob fei bem allmächtigen Gott, Der unfer fich erbarmet hat, Gefandt fein'n allerliebsten Sohn, Ausihm gebor'n im höchsten Thron;
- 2. Auf baß er unfer Seilanb würd', Und freite von ber Siinden Burd', Und burch fein' Gnade und Babr-Führte zur ewigen Klarheit. [heit
- 3. O große Gnad' und Gütigkeit, O tiefe Lieb' und Milbigkeit! Gott thut ein Werk, bas ihm kein Mann, Auch kein Engel verbanken kann.
- 4. Bas ift ber Menich, was ift fein Thun, Daß Gott für ibn giebt feinen Sohn? Bas barf unfer bas höchfte Gut, Daß es fo unserthalben thut?
- 5. D weh bem Bolf, das bich veracht't, [macht, Der Gnab' sich nicht theilhaftig

<sup>\*</sup> Col. 1, 15. \*\* Yuc. 1, 37.

Richt hören will bes Sohnes Stimm'! [Grinnn.\* Denn auf ihm bleibet Gottes

6. Ei! nimm ihn heut' mit Freuben an, Bereit ihm beines Herzens Bahn: Auf baß er fonm' in bein Gemüth, Und bu genießest seiner Güt'.

7. Sein' erste Zufunft in ber Belt Bar in sauftmuthiger Gestalt: Die and're wird erschrecklich sein, Den Gottlosen zu großer Pein.

8. Dem Bater in bem höchsten . Thron, Sammt seinem eingebornen Sobn, Dem heil'gen Geist in gleicher Weis', Sei ewiglich Dank, Ehr' und Preis!

Böhmische Brübertirde.

### (51.) 24. Mel. 11.

- 1. Gott sei Dant in aller Welt, Der sein Wort beständig hält, Und der Sünder Trost und Rath Zu uns bergesendet hat.
- 2. Was ber alten Bater Schaar Sochster Wunsch und Sehnen war, Und was fie geprophezeiht, Ift erfüllt mit herrlichkeit.
- 3. Sei willfommen, o mein Heil! Dir Hofanna, o mein Theil! Richte du auch eine Bahn Dir in meinem Herzen an.
- 4. Zeuch, bu Ehrentönig! ein, Es gehöret bir allein; Mach' es, wie bu gerne thust, Rein von allem Sünbenwust.
- 5. Tröfte, tröfte meinen Sinn, Weil ich schwach und blobe bin,

Daß im Glauben um und an 3ch bir bleibe zugethan.

6. Daß wenn bu, o Lebensstürst! Prächtig wiederkommen wirst, Ich dir mög' entgegen gehn, Und vor dir gerecht bestehn.

S. Selb.

### (52.) 25. Mel. 151.

- 1. Wie soll ich dich empfangen, lind wie begegn' ich dir? O aller Welt Berlangen, O meiner Seelen Zier! O Zesu, Zesu, jege Mir selbst die Facel bei, Damit, was dich ergöhe, Wir fund und wissend sei.
- 2. Dein Zion ftreut bir Palinen Und grüne Zweige hin; Und ich will dir in Pfalmen Ermuntern meinen Sinn: Mein Herze foll dir grünen In fetem Lob und Preis, Und beinem Namen bienen, So gut es kann und weiß.
- 3. Was haft du unterlassen, Zu meinem Trost und Freud', Als Leib und Seele saßen In ihrem größten Leid? Als mir das Reich gewommen, Da Fried' und Freude lacht, Da bist du, mein Heil, kommen, Und bast mich froh gemacht.
- 4. Ich lag in schweren Banben: Du fömmit, und machft mich los; Ich stund in Spott und Schanben: Du fömmit, und machft mich groß; hebst mich zu boben Ehren, Und schenft mir großes Gut, Das sich nicht läßt verzehren, Wie ird'scher Reichthum thut.

<sup>\* 30</sup>b 3. 36.

- 5. Nichts, nichts hat bich getrie-Zu mir vom himmelszelt, [ben Als bas getrene Lieben, Womit du alle Welt In ihren taufend Plagen Und großen Jammerlaft, Die tein Mund fann ausfagen, So fest umfangen hast.
- 6. Das ichreib' bir in bein herze, Du hochbetrübtes heer! Bei benen Gram und Schmerze Sich häuft je mehr und mehr: Seib unverzagt! ihr habet Die Hülfe vor der Thür; Der eure Herzen labet lind tröftet, fteht allbier.
- 7. Ihr burft euch nicht bemilhen, Roch forgen Tag und Nacht, Wie ihr ihn wollet zieben Mit eures Armes Macht: Er fönnut, er fönnut mit Billen, If voller Lieb' und Luft, All' Angit und Noth zu stillen, Die ihm an euch bewußt.
- 8. Auch bürft ihr nicht erschrecken Bor eurer Sündenschulb; Nein, Jesus will sie decken Mit seiner Lieb' und Halb: Er könnnt, er könnnt den Sündern Ju wahrem Trost und Heil; Macht sie zu Gottes Kindern Und wird ihr Exb' und Theil.
- 9. Was fragt ihr nach bem Schreien
  Der Feind' und ihrer Tüd'?
  Der Herr wird sie zerstreuen
  In einem Augenblick:
  Er kömnt, er könnt, ein König,
  Dem wahrlich alle Feind'
  Auf Erden viel zu wenig
  Zum Widerstande seind.

10. Er fömmt zum Beltgerichte, Zum Fluch dem, der ihm flucht: Mit Gnad' und fügen Lichte Dem, der ihm flucht. Uch fucht. Uch fomm', ach fomm', o Sonne! Und hol' uns allzumal Zum en'gen Licht und Wonne, In beinen Freudensaal!

B. Gerharb. g. 1606 † 1676.

### (53.) 26. Mel. 22.

- 1. Bom himmel kam ber Engel Schaar, Erschien ben hirten offenbar; Sie sagten ihn'n: "Ein Amblein zart, Das liegt bort in ber Krippen hart,
- 2. Zu Bethlehem, in David's Stadt, Wie Wlicha das verfündigt hat; Es ift der Herre Zefus Chrift, Der euer aller Heiland ift.
- 3. Değ follt ihr billig fröhlich fein, Daß Gett mit euch ift worden ein: Er ift gebor'n eu'r Fleifch und Blut; Eu'r Bruder ift bas ew'ge Gut." Er. Lutber, g. 1483 † 1546,

### (54.) 27. met. 22.

- 1. Uns ift ein Kindlein heut' gebor'n, Bon einer Jungfrau auserfor'n; Das ift ber Herr Chrift unser Gott, Der uns will führ'n aus aller Roth,
- 2. Er bringt uns alle Seligkeit, Die Gott ben Seinen hat bereit't, Daß wir mit ihm im himmelreich Soll'n leben nun und ewiglich.
- 3. So merfet nun bas Zeichen recht, Die Kripp' und Windelein fo schlecht:

Da findet ihr bas Rind gelegt, Das alle Welt erhält und grägt.

- 4. Deß laßt uns alle fröhlich fein, Und mit den Hirten geh'n hinein, Zu fehn, was Gott uns hat bescheert, Mit seinem lieben Sohn verehrt.
- 5. Mert' auf, mein Herz, und fieh hinein! Bas liegt bort in bem Krippelcin? Beg ift das ichone Kindelein? Es ift das liebe Zelulein.
- 6. Bift will fommen, bu ebler Gaft! Den Sunder nicht verschmabet haft, Und fommift ins Elend her in mir: Wie foll ich's immer banten bir?
- 7. Ach Herr, du Schöpfer aller Ding', Bie bift du worden jo gering, Daß du da liegst auf dürrem Gras, Davon ein Rind und Gjel aft!
- 8. Und war' die Welt vielmal so weit Bon Sbelstein und Gold bereit't; So war' sie dir doch viel zu klein, Zu sein ein enges Wiegelein.
- 9. Der Sammet und die Seiden bein, Das ist grob Hen und Windelein, Darauf du König groß und reich herprangst, als wär's dein himmelreich.
- 10. Das hat also gefallen dir, Die Wahrheit anzugeigen mir, Wie aller Welt Meacht, Ehr' und Gut, [noch thut. Bor dir nichts gilt, nichts hilft,
- 11. Ach mein herzliebes Jesusin! Mach' dir ein rein sanft Bettelein, Zu ruh'n in meines Herzens Schrein, Daß ich nimmer vergesse bein.

(56.) 28. Mel. 50

- 1. Gelobet feist du, Jesu Christ! Daß du Mensch geboren bist Bon einer Jungfrau, das ift wahr Deß freuet sich der Engel Schaar. Hallelnjab!
- 2. Des ew'gen Baters einig Kinl Jett man in der Krippen find't. In unser armes Fleisch und Blut Berfleidet sich das ew'ge Gut. Hallelijah!
- 3. Den aller Belt Kreis nie befchloß,
  Der liegt in Marien Schooß,
  Er ift ein Kinblein worben flein,
  Der alle Ding' erhält allein.
  Hallelujah!
- 4. Das ew'ge Licht geht da herein, Giebt der Welt ein'n neuen Schein; Es leucht't wohl mitten in der Racht, Und uns des Lichtes Kinder macht. Hallelujah!
- 5. Der Sohn des Laters, Gott von Art, Ein Gaft in der Welt hic ward: Er führt uns aus dem Jannnerthal, Und macht uns Erb'n in's Himmels Hallelnjah!
- 6. Er ift auf Erben fommen arm, Daß er unfer fich erbarm', Uns in bem hintmel mache reich, Unb feinen lieben Engeln gleich. hallelnjah!
- 7. Das hat er alles uns gethan, Sein' groß' Lieb' zu zeigen an; Deß freu' fich alle Christenheit, Und dant ihm deß in Gwigteit! Hallelujah!

Dr. Lutber.

Dr. Yuther.

(57.)

29.

Mel. 215.

(60.)

31.

Mel. 132.

Die Zeit ist uns ganz freubenreich, Zu Lobe Gottes Namen,
Da Christus von bem Simmelreich
Auf Erben zu uns kommen.
O Abgrund der Barmberzigsteit,
Daß Gott sich hat in Fleisch gekleid't,
Die Menscheit angenommen,
In allem, ohn' die Sünd', uns
gleich! [melreich!
Willfommi'n, herr Gott vom hinsBillfommi'n, herr Jesu! Umen.

Mus Luther's Zeit.

(59.)

30.

Mel. 14.

- 1. Lobt Gott, ihr Christen allzugleich, In feinem böchften Thron, [reich, Der beut aufschleußt fein himmel-Und schenkt uns feinen Gohn.
- 2. Er fommt aus seines Baters
  Schoof,
  Und wird ein Kindlein flein;
  Er liegt bort elend, nackt und blog,
  In einem Krippelein.
- 3. Er äußert sich all' sein'r Ge-Bird niedrig und gering, [walt, Und nimmt an sich ein's Knecht'sge-Der Schöpfer aller Ding'. [statt,
- 4. Er wird ein Knecht und ich ein Das mag ein Wechsel sein! [herr; Wie könnt' es doch sein freundlicher, Das Herze Jesulein?
- 5. Heut schleußt er wieder auf die Jum schönen Paradeis; [Thür Der Cherub steht nicht mehr dafür; Gott sei Lob, Ehr' und Preis!
  - R. Berrmann, † 1561.

Ein Kindelein so löbelich Ift uns geboren heute, Bon einer Jungfrau fauberlich, Zu Trost uns armen Leuten. Bar' uns das Kindlein nicht ge bor'n,

So wär'n wir allzumal verlor'n; Das Heil ist unser aller.

Mus Luther's Beit.

(62.)

32. Mel. 169.

- 1. Ermuntre bich, mein schwacher Und trage groß Berlangen, [Geift, Ein fleines Kind, das Bater heißt, Mit Freuden zu empfangen! Dies ist die Nacht, darin es kam, Und menschlich Wesen an sich nahm; Durch Leiden und durch Sterben Das heil uns zu erwerben.
- 2. Willfomm'n, o füßer Bräuti-Du König aller Ehren! [gam, Willfomm'n, o Zein, Gotteslamm! Ich will bein Lob vermehren: Ich will bir all mein Lebenlang Bon Derzen sagen Preis und Dant, Daß du, da wir verloren, Für uns bist Mensch geboren.
- 3. D liebes Kind, o füßer Knab', Solbselig von Geberben, Delto Bruber, ben ich lieber hab', Als alle Schaty' auf Erben! Komm, Schönster! in mein Herz herein,

Komm, laß es beine Krippe fein; Komm, tomm, ich will bei Zeiten Dein Lager bir bereiten!

4. Sag' an, mein herzensbrautigam, Mein' hoffnung, Freub' und Leben, Mein edler Zweig aus Jacob's Stamm, Was joll ich dir boch geben?

Was joll ich dir doch geven? Ach nimm von mir Leib, Seel' und Geist,

Ja alles, was Menich ift und heißt; 3ch will mich ganz verschreiben, Dir ewig tren zu bleiben.

5. Lob, Preis und Dant, Herr Zeju Chrift, Sei dir von mir gejungen, Daß du mein Bruber worden bift, Und haft die Welt bezwungen: Hif, baß ich beine Gütigkeit Stefs preif' in bieser Anadenzeit, Und mög' hernach dort oben In Gwigteit bich loben.

J. Rift, g. 1607 † 1667.

(64.) 33. Mel. 20.

1. Kommt und lagt uns Chriftum ehren, Berg und Sinnen zu ihm fehren; Singet fröhlich, lagt euch hören, Werthes Bolf ber Chriftenbeit!

- 2. Sehet, was Gott hat gegeben; Seinen Sohn zum ew'gen Leben; Diefer fann und will uns heben Aus bem Leid ins himmels Frend.
- 3. Seine Seel' ist uns gewogen, Lieb und Gunst hat ihn gezogen, Uns, die Satanas betrogen, Zu besuchen aus ber Höh'.
- 4. D ber benebeiten Stunde! Da wir das von Herzensgrunde Glauben, und mit unserm Munde Danken dir, Herr Jesu Christ!
- 5. Schönstes Kindlein in bem Stalle, Sei uns freundlich, bring' uns alle

Dahin, wo mit füßem Schalle Dich ber Engel Heer erhöht! B. Gerhard. g. 1606 † 1676

(65.) 34. Mel. 66

1. Wir Christenleut' :,: Hab'n jegund Freud', Beil uns zu Trost Gott's Sohn ist Mensch geboren, Hat uns erlöst; Wer sich beg tröst't, Und gläubet sest, soll nicht werden verloren.

- 2. Die Sünd' macht Leid, Christus bringt Freud', Weil er zu und auf diese Welt ist tom-Mit uns ist Gott [men; Nun in der Noth: Wer ist, der uns als Christen fann verbammen?
- 3. Drum sag' ich Dank
  Mit Lokgesang
  Christo dem Herrn, der uns zu gut
  Mensch worden,
  Daß wir durch ihn
  Nun all' sos sein
  Der Sünden Last und unträglichen
  Bürden.
- 4. Hallelujah! :,: Gelobt fei Gott, [Grunbe: Singen wir all' aus unfers Herzens Denn Gott hat heut Gemacht folch' Freud', [Stunbe. Die wir vergessen soll'n zu keiner C. Fugger. † 1617.

(66.) 35. Met. 61.

1. Kommft bu nun, Jesu! vom Simmel berunter auf Erben? Sollen nun Himmel und Erbe vereiniget werben? Ewiger Gott! Kann bich mein Jammer und Noth Bringen zu Menschengeberben ?

2. Was ich in Abam und Eva burch's Sterben verforen, Hit bu mir, Jesu! burch Leben und Leiben erforen: Gütiger Gott!

Alle mein Jammer und Roth Endet sich, da du geboren.

C. F. Rachtenhöfer, g. 1624 † 1685.

(67.) 36. Mel. 146.

- 1. Ich freue mich in bir, Und heiße dich willsommen, Mein liebstes Jesulein! Du hast dir vorgenommen, Mein Brüberlein zu sein: Ach welch ein süßer Ton! Wie freundlich sieht er aus, Der große Gottessohn!
- 2. Gott senkt bie Majestät, Sein unbegreistich's Wesen, In eines Menschen Leib; Run kann bie Welt genesen: Der allerböchste Gott Spricht freundlich bei mir ein, Wird gar ein kleines Kind, Und beißt mein Jesulein.

C. Biegler, g. 1621 † 1690.

(68.) 37. Mel. 157.

1. Fröhlich foll mein Herze sprin-Dieser Zeit, [gen Da vor Frend' Alle Engel singen: Hört, bort, wie mit vollen Chören Alle Lust Laute ruft: "Chriftus ift geboren!"

- 2. Heute geht aus seiner Kammer Gottes Helb, Der die Welt Reist aus allem Jammer. Gott wird Mensch, dir Mensch zu Gottes Kind, [gute; Das verbind't Sich mit unserm Blute.
- 3. Hätte vor der Menschen Or-Unser Heil [ben Einen Gräuf; Bär' er nicht Mensch worden: Hätt' er Lust zu unserm Schaben; Ei so würd' Unsre Bürd' Er nicht auf sich laden.
- 4. Er ninmt auf sich, was auf Wir getban, [Erben Giebt sich au, Unser Lamm zu werben, Unser Lamm, bas für uns stirbet, Unb bei Gott, Für den Tod, Gnad' und Kried' erwirbet.
- 5. Run er lieat in seiner Krippen, Ruft zu sich Buft zu sich Wich und bich, Spricht mit sußen Lippen: Lastet fahr'n, o lieben Brüber! Bas euch gualt: Bas euch fehlt, Bring' ich alles wieber.
- 6. Ei so kommt und last uns Stellt euch ein, [laufen, Groß und klein, Kommt mit großem Haufen! Liebt ben, ber vor Liebe brennet, Schaut ben Stern, Der euch gern Licht und Labsal gönnet.

  7. Wer sich fühlt beschwert im
  - 7. Wer fich fühlt beschwert im Bergen,

Ber empfind't Seine Sund', Und Gewissensschmerzen, Sei getrost; bier wird gefunden, Der in Sil Machet Heil Die vergift'ten Bunden.

- 8. Die ihr arm seib und elende, Kommt berbei, Füllet frei Eure Glaubenshände; Sier find alle gute Gaben; Euer hirt Christus, wird Eure Herzen laben.
- 9. Süßes Heil, laß bich umfan-Laß mich dir, [gen, Meine Zier, Unverrilett anbangen: Du bist meines Lebens Leben, Kun kann ich Wich durch dich Wohl zufrieden geben.
- 10. Meine Schuld kann mich nicht Denn bu baft [brücken: Meine Last Mül' auf beinem Rücken; Rein Fleck ist an mir zu finden, Denn durch bich Werbe ich Rein Sünden.
- 11. Ich bin rein um beinetwillen, Du giebst g'nug Ehr' und Schmuck, Mich b'rein einzubillen: Ich will bich ins Herze schließen, O mein Rubm!
  Eble Blum', Laß bich recht genießen!
- 12. Ich will bich mit Fleiß be-Ich will bir [wahren: Leben hier,

llab mit bir beimfahren. Mit bir will ich endlich schweben Boller Freud', Ohne Zeit, Dort im andern Leben. B. Berbard, g. 1608 † 1676.

(\*11.) 38. **195** 195

(\*11.) 38. Met. 185. Süße Wahrheit, die mir's Herz genommen; [mich.

genommen; [mich. Gott warb Mensch und ftarb für Belch ein Leben ift in mir entglom-Geist und Seele freuen sich; [men! Alles mein Gebeine saget: Amen! D wie wallt mein Herz, wegin ich ben Namen

Meines Schöpfers nennen bor': Er ift Beilanb! ihm fei Chr'!

(\*13.) 39. Mel. 168.

Bieberbolt's mit froben Tönen, Wieberholt es Nacht und Tag, Daß Gott, um uns zu verföhnen, Mensch warb und im Kripplein lag; Und damit uns die Geschichte Rie entweich' aus dem Gesichte, So ertön' ohn' Unterlaß: "Sehet, welch ein Kind ist das!"

(\*14.) 40. Mel. 83.

- 1. O verebrungswilrd'ge Nacht! Daß dir tausend Sonnen schienen! Du baft's Jesulein gebracht, Das uns tam mit Gott versühnen, Und das uns durch Blut und Tob hat erreit't aus aller Noth.
- 2. So hat Gott die Welt geliebt, (O wer kann es ihm g'nug banken!) Daß er seinen Sohn uns giebt, Uns Berwundeten und Kranken:

af bag, wer nun an ibn gläubt, wig unverloren bleibt.

(70.) 41. Ref. 22.

- 1. Wir fingen bir, Junnanuel, Du Lebensfürst und Gnabenquell, Daß bu, o längsigewiinschter Gafi! Dich bei uns eingestellet hast.
- 2. Es hat, seit Gott im Paradies Dich ber gesall'nen Welt verhieß, Auf dich gehofft so lange Jahr Der Bater und Propheten Schaar.
- 3. "Ach! baß ber herr aus Zion fam', Und unfre Bande von uns nahm! Ach baß die Hilfe brach' herein, So würde Jacob fröhlich fein."
- 4. Nun bist bu ba, ba liegest bu, Und hältst im Kripplein deine Rub'; Bist klein, und machst boch alles groß; Bekleidst die Welt, und kömmst boch bloß.
- 5. Du bift ber Ursprung aller Freud', Und buldest so viel Herzeleid; Bift aller Deiden Trost und Licht, Suchst selber Trost und findst ihn nicht.
- 6. Du bift ber süße Menschenfreund; L'och find dir so viel Menschen seind: Bie wen ge nehmen an dir Theil, Und bift doch nichts als lanter Heil!
- 7. 3ch aber, bein geringfter Rnecht, Betenn es frei und mein' es recht: 3ch liebe dich, boch nicht so viel, Als ich bich gerne lieben will.

- 8. Der Bill' ift ba, die Kraft ift flein,
  Dod wird birs nicht zuwiber fein;
  Mein armes herz, und was es fann,
  Wirft bu in Gnaben nehmen an.
- 9. Der Stall, das Heu, so bich umfing, Bar alles schlecht und sehr gering; Bark arm und dürstig, nahmft borlieb

Da, wo ber Mangel bich hintrieb.

10. Ich will bein Hallelujah hier Mit Freuden singen für und für, Und dort in beinem Chrensaal Soll's schallen ohne Zeit und Zahl. B. Gerhard, g. 1606 † 1876.

(71.) 42. Mel. 159.

1. Willsonmen ebles Knäbelein! Willsommen liebes Kind! Willsommen liebes Kind! Billsommen liebes Jesulein! Durch dich mein Leid verschwind't; Du bist mein Heid und Seligkeit, Du bringst mir Glid und tausend Freud; Du machst, daß mich in Ewigkeit Bon Gott nichts icheiden kanu.

2. Ich bin ganz unaussprechlich freb,
Daß du getommen bift,
Daß du, und zwar auf heu und
Strot,
Wirst Mensch und Kind gegrüßt.
Dir will ich, was ich hab' und bin,
Bon Grund bes herzens geben
bin;
Und mein Gemüth soll stets an bich
Gedenten ewiglich.

3 Angelus, g. 1624 + 1677.

(72.) 43. Mel. 132.

- 1. 3ch steh' an beiner Krippe hier, O Zesusein, mein Leben! 3ch somme, bring' und schenke bir, Was bu mir haft gegeben. Nimm hin, es ift mein Geist und Sinn, Seez, Seel und Muth, nimm alles Und lag bir's wohlgefallen.
- 2. Da ich noch nicht geboren war, Da bist du mir geboren, . Und hast nich dir zu eigen gar, Eh' ich dich tannt', erforen; Eh' ich durch beine Hand gemacht, Da hat dein Perze schon bedacht, Wie du mein wolltest werden.
- 3. Ich lag in tieser Todesnacht, Du wurdest meine Sonne, Die Sonne, die mir zugebracht, Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werthe Licht Des Glaubens in mir zugericht't, Wie schön sind beine Strabsen!
- 4. Wenn oft mein Herz im Leibe weint, Und keinen Trost kann finden, Rufft du mir zu: "Ich bin bein Freund, Ein Tilger beiner Sünden. Was trauerst du, mein Brüderlein? Du solst ja guter Dinge sein; Ich zahle beine Schulden."
- 5. Iwar sollt' ich benken, wie ge 3ch bich bewirthen werbe; [ring Du bist ber Schöpfer aller Ding', 3ch bin nur Staub und Erbe: Doch bist du so ein frommer Gast, Daß du noch nichts verschmähet hast, Es sei so schlecht es wolle.
  - B. Gerhard, g. 1606 † 1676.

(73.) 44

Mel. 66.

1. D Jesu Christ! :,: Dein Kripplein ist [weibet; Mein Paradies, da meine Seele Hier ist der Ort, Hier liegt das Wort, [gefleibet. In unser Fleisch persönlich ein-

- 2. Du, höchstes Gut, Sebst unser Blut [Söben; In beinen Thron hoch über alle Du, ew'ge Kraft, Machst Brüderschaft Mit uns, die wir wie Rauch und Dampf vergeben.
- 3. Was will uns nun Zuwider thun [und Gallen? Der Seelenseind mit allem Gift Bas wirst er mir Und andern für, [sallen? Daß Adam ist, und wir mit ihm, ge-
- 4. Schweig, arger Feind! Da sitt mein Freund, Mein Fleisch und Blut, hoch in bem Bas du gefällt, [himmel broben; Das hat der Held [erhoben. Aus Jacobs Stamm zu großer Chr'
- 5. D'rum, lieber Chrift, Ber du auch bift, [betrüben; Sei guten Duths und laß bich nicht Beil Gottes Kind Dich ihm verbind't, So fann's nicht anders fein Gott muß bich lieben.
- 6. Wirst bu geplagt, Sei unverzagt: [verschmähen; Dein Bruder wird bein Unglisch nicht Sein herz ist weich Und gnabenreich, Kann unser Leid nicht ohne Mitleid sehen.

7. Tritt zu ihm zu, Such' Huf'; und Ruh'; Erwird's so machen, daß du ihm Erweiß und kennt [wirft danken: Bas beigt und brennt; Berficht wohl wie zu Muthe sei dem Kranken.

8. Laß aller Welt Ihr Gut und Geld, [bir bleibe: Und fiehe nur, daß diefer Schatz Wer den hier fest Hält und nicht läßt, Den ehrt und frönt er dort an Seel und Leibe.

B. Gerharb.

(76.) 45. Mel. 165.

Friede mit dem höchsten Gute, Da uns Gott so boch geliebt, Daß sein Sohn sich uns zu gute Bon dem Thron ins Sterben giebt; Friede, welcher Sinn und Herz Reißt aus Angst und Noth und

Schmerz; Solcher Friede foll auf Erben Ucberall verklindigt werden.

3. E. Schmibt, g. 1669 † 1745.

(78.) 46. Mel. 14.

1. Auf, Seele, auf, und säume Es bricht bas Licht herfür! snicht! Der Bunberstern giebt dir Bericht, Der Held sei vor der Thür.

- 2. Gieb acht auf biesen hellen Der bir aufgangen ift! [Schein, Er führet bich zum Kinbelein, Das heißet Jesus Christ.
- 3. Da finbest du das Lebensbrod, Das dich erlaben kann; Für deiner Seele Hungersnoth Das allerbeste Man.

- 4. Halt bich im Glauben an bas Wort, Das fest ift und gewiß, Das fishret bich zum Lichte fort, Aus aller Finsterniß.
- 5. Das zeigt dir einen andern Weg, Als du vorher erfannt, Den stillen Ruh- und Friedenssteg Zum ew'gen Baterland.
- 6. In foldem Lichte fiehet man Das mahre Licht allein: Ein armes Menschenfind, bas tann Run bavon Zeuge fein.
- 7. Johann's, ber als Elias fam, Der rief ben Menschen zu, Er sei nur Freund, nicht Bräutigam: Ja, Bräut'gam, bu, nur bu. M. Mauer, g. 1678 † 1704.

(79.) 47. Mel. 11.

- 1. Morgenstern auf finftre Nacht, Der die Welt voll Freude macht, Jesulein, o tomm' herein, Leucht' in meines herzens Schrein.
- 2. Deines Glanzes Herrlichfeit Uebertrifft die Sonne weit: Du allein, o Jesulein! Bist, was tausend Sonnen sein.
- 3. Deinem freubenreichen Strahl Folgt man willig überall; Sohönster Stern, von nah und fern Ehrt man dich als Gott ben herrn.
- 4. Ei nun, wahres Sonnenlicht! Komm herein und fäume nicht: Komm herein, o Jesusein! Leucht' in meines Herzens Schrein. J. Angelus. g. 1824 † 1677.

2

(86.)

(81.)

Mel. 151.

51.

Mel. 121.

1. D freubenvolles Beute! Da fich ber Gottesbelb Wir uns gefall'ne Leute Aum Beiland eingestellt, Da Gott dem Menschenorden Sich felbst bat zugesellt: Das Wort ift fleifch geworben, Rum Beil ber gangen Welt.

48.

- 2. Rind, beffen großer Rame Bugleich Jehova beißt: Gebenebeiter Same Des Beibes, fei gepreift! Du Hoffnung aller Bater, Abrahams Schild und Lohn. Du Schlangenkopfzertreter. Und Davide Berr und Sobn!
- 3. 3ch will nicht fleine Gaben, Du Gottesfind! von bir: Dich felber will ich haben, Und bitten, bag auch mir Du magft geboren beißen, Der Welt und Gunde mich Auf ewiglich entreißen, Und gieben gang an bich. Benriette v. Gerebori, g. 1643 † 1726.

49. (84.)

Del. 16.

Lak uns weiben in ben Freuben Deiner Kindheit, Jesu Chrift! Romm, das Leben uns zu geben, Da bu brum geftorben bift.

Gregot.

(85.)

Mel. 10.

Ach Christnacht und fein Leiben, Bringt ewigliche Freuden: Deft tonnen Die Erlöften Sich unaufhörlich tröften.

50.

- In bulci jubilo, verbeuticht. 1. 3br wertben Christenleut'l Danft Gott mit Bubelfreub': Unfere Bergene Wonne Liegt ba in Riebrigfeit, Und leudstet als bie Sonne: In unfer Gleisch gefleid't Rommt in Dieje Beit Gott von Ewigkeit.
- 2. Nach bir, o Jesulein! Rann einem bange sein: Tröst mir mein Gemütbe. D Herzensinäbelein! Durch alle beine Bute: D Fürft voll Gloriefdein! Bei bir ift gut fein; Nimm mich zu dir ein.
- 3. O Baters Lieb' und Gnab'l O Sohnes Freudenrath! Wir mar'n all' verborben, In Sünd und Miffethat; So baft bu uns erworben Die em'ge Freubenstabt: Wer's erst jo weit bat. Der ift reich und fatt.
- 4. Gott, Bater, Beift unb Cobn! Sei bochaelobt im Thron. Bo bie Barfen flingen, Und Lied'r im neuen Ton; Bo Menich und Engel fingen: Lämmelein im Thron! Dafi bir's Gott verlohn'. Ei ! wer ba war' schon!

B. Dreebenfie, verbeutfct b. 3.

52. (87.) Mcl. 10.

1. Die mabre Gnabensonne Geht auf zu unfrer Wonne, Und macht ein Beer von Gunbern Gregor, a. 1723 + 1801. Bu froben Lichtestindern.

- 2. Der Erst- und Eingeborne Besuchet uns Berlorne, hat seinen Schwur gehalten; Drum laßt ihn immer walten!
- 3. Der herr ist in bem Orben Der Sünber Mensch geworben, Und gleich (boch ohne Sünbe) Dem schwächsten Menschenkinbe.
- 4. Er liegt in seiner Krippen, Und ruft mit fußen Lippen: "Grämt euch nicht, lieben Brüber! Ich bringe alles wieber."
- 5. O Kind, o süßer Knabe! Du, den ich lieber habe In seinen Kindsgeberben, Als alle Schätz' auf Erben!
- 6. Laft, Schönster! bich erbliden, Mein Herze zu erquiden, Du felig's fleines Kindel, In beiner Kripp' und Windel.
- 7. Wie foll man bich empfangen? O aller Belt Berlangen! Du tommft die Welt zu fegnen; Bie foll man bir begegnen?
- 8. Ach sei willsomm'n hienieben, Du ebler Gast! bei'n Müben; Komm' sieh, wie's ihnen gehet, Du hast sie nie verschmähet.
- 9. Du Schöpfer aller Dinge, Bie wirst du so geringe! Der all's erhält alleine, Bie wird er doch so kleine!
- 10. Gieb bich uns, Berzensfnabe, Bu einer Chriftnachtsgabe; Du fannst mit wenig Bliden Millionenmal erquiden.
- 11. Ich will hier bei bir stehen, Du wirst mich nicht verschmähen, Benn ich zum Kripplein gehe, Und um ein rein Gerz flebe.

12. Wenn Christnacht und bein Leiben, Die Ursach' ew'ger Freuben, Im neuen Lieb erscheinen, Da wird man nicht mehr weinen. Inzenborf, g. 1700 † 1760.

(89.) 53. Mel. 58.

1. Glückjel'ger ist uns boch keine Nacht, [bracht, [bracht, Als die das Wunderkind hat ge-Das in einem Stalle, arm und geringe, (Wiewohl's der Schöpfer war aller Im Kripplein lag. [Dinge,)

- 2. Gott, unfer Gott, ohn' Bergleich an Hulb, Und unvergleichlich auch an Gebuld. Der ber rechten Stunde bei allem Brennen Seines Erbarmens hat warten fön-Biertausend Jahr:
- 3. Der hat fich ju ber bestimmten Zeit, Bom Thron ber ewigen Herrlichkeit, Aus bem Schoof des Baters, der ihn jum Leben Der Menschen hergab, heraus bege-Ins Sterblichsein. [ben
- 4. Wie muß bein Herze nicht mit uns sein, [ung freun, Benn wir uns beiner Menschwerd-Und dich innig lieben! Willft du bas haben,
  Mußt du bie Sanden mit dir begra-

ben.

5. Je mehr bu vergiebst, bu liebreicher Fürst, Je mehr bu von uns geliebet wirft. Wir find alle Sunber in großem

Grabe,

Die an une find.

Und barum haben wir auch die Gna-[be, Und lieben febr.

6. Nur macht une biefes noch manden Schmerz, Daf wir bein Lieben, bu treues Berg, Rie genug erfennen, noch g'nug verebren: Nimm, ftatt ber Borte, mit ftillen Bon uns vorlieb!

7. Wie du boch liebeteft, und noch Wie du bich boch allen Seelen grebit! Wird auch beinesgleichen für uns auf Erben

Ober im himmel gefunden werben ? Wir fagen: Rein!

Bingenborf, g. 1700 † 1760.

(\*15.)

54. Mel. 228.

- 1. Mir bringen bir mit Lobgefang Anbetung, Rubm, Lob, Breis und D Bater voll Erbarmen! Dant. Mitleibig fabst bu unfre Roth, Und gabst zur Rettung aus bem Tob Dein liebes Rind uns Armen: Deinen Ginen Sohn im Schoofe in fo große Noth zu fenten. -Wer vermag bas gang zu benten!
- 2. Wir nehmens auf ben Anien an, Was bu, o Gott, an uns gethan, Und banten bir im Staube. Wir find's nicht werth. Wer neigt mie bu

So gnabenreich sich Sünbern zu? Run freut fich unfer Glaube. Dak wir icon bier Muf ber Erben, burch's Menichmer-Deines Sobnes. Erben find bes em'gen Thrones.

55. Mel. 82. (\*24.)

- 1. Bethichem und Golgathal Rach euch blid ich gern, benn ba Seh' ich Gott, mein Beil und Leben. Menich gebor'n, in Tob gegeben, Md für mich! Welch Bunber taun Größer fein? 3ch bete an.
- 2. Theurer Gotte- und Menfchenjohnl Bier lieg' ich vor beinem Thron; Reich' mir bie burchbohrten Füße, Daß ich fie in Demuth fuffe. Dant fei bir und Breis und Chr', Bom erlöf'ten Menschenheer!

56. Mel. 39. (90.)

Gott, unferm Gott, welcher im menschlichen Orben Une gleich, unfer Blutefreund und Bruber geworden, Und für une gestorben; bemfelben zu Ehren Sprech' alles Bolf Amen und lobe

ben Berren.

Gregor, g. 1723 † 1801.

#### b. Das Leiden und Sterben Jefu Chrifti.

(621.)

57.

Rel. 151.

- 1. Du meines Lebens Leben, Du meines Todes Tod! Für mich babin gegeben In tiefe Seelemoth, In Marter, Angst und Sterben, Aus heißer Liebsbegier, Das Deil mir zu erwerben; Rimm Preis und Dank bafür!
- 2. Ich will jett mit dir gehen Den Weg nach Golgatha; Laß mich me Geifte seben, Was da für mich geschah. Wit innig zartem Sehnen Begleitet dich mein Herz, Und meine Augen thränen Um dich vor Liebesschmerz.
- 3. Ich fomm erst zu ber Stätte, Bo Jesus für mich rang, Und Blutichweiß, beim Gebete, Ihm aus den Gliebern drang. Den Tob, mit bem er ringet, Berdiente meine Seel'; Der Schweiß, ber aus ihm dringet, Ift mir ein heilungsöl.
- 4. Mein Beiland wird verrathen, Geführt zu Qual und Spott. Ach, meine Miffethaten, Die brachten meinen Gott Sin vor's Gericht ber Heiben, lind in ber Feinde Hand: 3ch war's, ich sollte leiben, Was da mein Bürg' empfand.
- 5. Seht! welch ein Mensch! Er Gebuldig wie ein Lanum. [stehet Und nun wirb er erhöhet, Ein Fluch, ans Areuzes Stamm; Bollendet da sein Büßen, Der Welt, auch mir, zu gut; Aus Seite, Händ' und Füßen, Strömt sein Bersöhnungsblut.

- 6. Du bitt'st am Kreuz für Feinbe; Mein Jesul wer war ich? Du bentst an beine Freunbe; Gebent, herr, auch an mich! Du machst ben Schächer selig, Berbeisest ihm bein Reich; Das macht mich Sünber fröhlich, Wich, ber bem Schächer gleich.
- 7. Du flagst voll Angst im Der"Mein Gott verlässet mich!" [zen: Du bürstest in den Schmerzen, Und niemand labet dich. Nun kommt der Leiden Ende; Du rufft: "Es ift vollbracht!" Empfiehlst in's Baters Hände Den Geist. Es war vollbracht.
- 8. Ich feh' mit Lieb' und Beugen Tes Heilands letten Blid;
  Ich feb' fein Daupt fich neigen;
  Das war mein ewig's Glück!
  Mein Bürge fürbt; ich lebe,
  So tobeswerth ich bin;
  Er giebt fich mir, ich gebe
  Mich ihm zu eigen hin.
- 9. D bn, an ben ich glaube, Und ben mein Geist umfaßt; Der bu im Tobesstaube Für mich gelegen bast! Auf bein Berbienst und Leiben Bertrau ich ganz allein; Darauf werb ich einst icheiben, Und ewig bei bir sein.
- 10. Erhalt mir beinen Frieben, Und beines Heils Genuß, So lang ich noch hienieben In Schwachheit wallen muß; Bis enblich, dir zu Ehren, Der mich mit Gott verföhnt, Dort in ben obern Chören Nein Hallelujah tönt.

D. v. Bruiningf, g. 1788 † 1785.

(110.) 58. Met. 36.

Gott fällt in einem Garten bin gur Erben! [werben! Ein Engel muß bes Tröfters Tröfter Die Creatur muß ihren Schöpfer Das ift zu merten! [ftarten!

6. 8. Goeling, † 1742.

(111.) 59. Mel. 54.

Geh mit ihm, o Gemeine, geh, Ju'n Garten nach Gethseinane! Da wirst bu einen Anblick sehn, Daß dir die Sinnen stille stehn, Ja gar vergehn.

(112.) 60. Mel. 99.

O Anblid, ber mir's Herze bricht! Herr Jesu, das vergeß ich nicht, Wiedu am Delberg für mich büßtest; O daß du für die Seelenaugst, In der du mit dem Tode raugst, Nun ewig mit mir prangen mußtest!

(114.) 61. Met. 146.

1. Bebent' ich Jesu Buß'
Und blut'gen Angstschweißbroben, Der ihm vom Haupt und Fuß Getropft ist auf den Boden, Und seh ihn dis in'n Tod Betrübt am Oelberg knien, Wo er vor Höllennoth Gezittert und geschrien; (Ebr. 6, 7.)

2. So bente ich: Abe, Du eigenmächtig's Bilfen, 3ch will bei Selu Weh Wie Wachs am Feu'r zerfließen; Wein Herz soll Gottes Zorn Aus biesem Leiben sehn, Und auch ben Rein'gungsborn Rür alle mein' Bergeb'n.

3. Ich banke tausenbmal, Und werbe ganz betreten, Wie er mir meine Wahl Erweinet und erbeten; Der Delberg ist ein Ort Gleich einem Labyrinth, Aus wolchem ich binfort Mich nie zurilde find.

(115.) 62. Mel. 14.

3.

1. Der Beiland war so tobtbe-Als er im Garten lag [trübt, Hir uns, bie er so hoch geliebt, Daß blut'ger Schweiß ausbrach.

2. Nur einen Blick auf die Gestalt, Wie seine Seel' sich müht, Wie er die beiden Hände falt't, Und so verlegen kniet!

3. Bei ihm im Garten bin ich gern : Wie frant, wie tobtenblaß! Bom Thränenbabe meines Herrn Birb meine Wange naß.

4. D faßte fie mein Berg recht auf, Die Balfamtröpfelein, Bie fie in seiner Martertauf \* Bon ihm gestoffen fein!

C. H. v. Bingentorf, g. 1727 † 1752.

(116.) 63. Wel. 244.

1. Ich blide nach ber Höhe, Wo ich, in Angst und Weh, Weine einigs Herze sehe So blutig, weinende.
Incomparabler Strahl, Erschein mir tausendmal, Und mir den Todestummer Auf seiner Stirn abmal'!

<sup>#</sup> Luc. 12, 15.

2. Camm, laß dich boch umfangen In beiner Bangigkeit; Ich bir alkein bei Seit!
Und bir, am Delberg da, Den ich bebecket fah Mit blut'gem Schweiß und Thränen, Bär' ich gern immer nah.

E. R. v. 3.

(117.) 64. Mel. 9.

- 1. O hilf, Chrifte, Gottes Sohn, Durch bein bitter Leiben, Daß wir, bir stets unterthan, All' Untugend meiben;
- 2. Deinen Tob und sein' Ursach' Fruchtbarlich bebenten, Dafür, wiewohl arm und schwach, Dir Dankopfer schenken. B. v.

(118.) 65. Mel. 216.

- 1. Ein Lämmlein geht und trägt bie Schuld
  Der Welt und ihrer Kinder;
  Es geht und büßet mit Geduld
  Die Sünden aller Sünder:
  Es geht bahin, wird matt und frank,
  Ergiedt sich auf die Würgebank,
  Berzeiht sich aller Freuden;
  Es nimmt auf sich Schmach, hohn
  und Spott, [und Tod,
  Angst, Wunden, Striemen, Kreuz
  Lind spricht: "Ich will's gern leiden."
- 2. Das Lämmlein ift ber große Berr über Tod und Leben, [Gott, Des Baters Sohn, ber in die Noth Ihn für uns hingegeben: D Bunberlieb', o Liebesmacht, Du tannst was nie ein Menich gebacht,

Gott seinen Sohn abbringen! D Liebe, Liebe! du bist start: Du streckest den ins Grab und Sarg, Bor dem die Felsen springen.

- 3. Mein Lebetage will ich bich Aus meinem Sinn nicht laffen; Dich will ich stets, gleichwie du mich, Mit Liebesarmen fassen. Du sollst sein meines Herzens Licht; Und wenn mir auch mein Herze bricht, Sollst du mein Herze bleiben. Ich will mich bir, mein höchster Ruhm, Hiemit zu beinem Eigenthum Auf ewiglich verschreiben.
- 4. Ich will von beiner Lieblickeit Bei Racht und Tage singen, Mich selbst auch dir zu aller Zeit Zum Freudenopser bringen; Dein Bach des Lebens soll sich dir, Und beinem Namen sir und für Ir Dantbarkeit ergießen; Und was du mir zu gut gethan, Das will ich stets, so tief ich kann, In mein Gedächtniß schließen.

B. Gerhard.

(119.) 66. Mel. 36.

- 1. D Lamm! bas keine Slinde je befleckt, [angesteckt; Das Abams Gift, wie uns, nicht Das schön und reiner als die Se-Die dich bedienen: [raphinen,
- 2. Hab' Dank, o Lamm! für bein unendlich Lieben, [getrieben, Das dich für mich in Noth und Tob Daß du den Zorn, der über mich sollt' kommen, Auf dich genommen.

3. Fürwahr! bu trugest meine Noth und Schmerzen, Die Strafe lag auf dir und beinem horzen; [Frieden schenken, Daß du mir konntest Gnad' und Läft du bich franten.

4. Ich nehme an, mein Seil! Was du erworben, [gestorben, Und glaube daß du darum bist Daß mir, derich min von der Schuld Kein Tob soll schaden. [entladen, Freplinghausen, g. 1670 + 1739.

(120.) 67. Mel. 165.

1. Fließt ihr Augen, fließt von Thränen, Und beweinet meine Schuld!

Und beweinet meine Schuld! Brich, mein Herz, vor Schmerz und Stöhnen,

Ueber's Lämmlein voll Geduld, Das filr mich und meine Noth Billig ging in Noth und Tod; Rimm, mein Herz, nimm seine Schmerzen

Aller Art recht tief zu Herzen!

- 2. Es wird in der Sünder Han-Ueberliefert Gottes Lamm, [de Daß es allen Fluch abwende, Der vom Falle auf uns kam; Jesus steht an unirer Statt: Bas der Mensch verdienet hat, Büßt er willig, und erduldet Bas der Sünder hat verschuldet.
- 3. Folge ihm auf allen Schritten Seiner Martergänge nach; Dent an das was er gelitten, Und was ihm fein Herze brach! Laß dir seinen Spott und Hohn, Geigelung und Dornentron, Leib's, und Seelenschmerz, und Wunden, Wichtig sein zu allen Stunden!

2. Laurenti, g. 1660 † 1722.

(122.) 68. Mel. 168.

1. Wieberholt's mit suffen Tönen,
Wieberholt mir's, welch ein Menschl
Und befingt mir meinen Schönen:
Meinen Schönen: welch ein Menschl
Uch, ich niochte die Gestalten
Immer im Gesicht behalten;
Denn an seiner Marterschön'
Kann ich mich nicht mübe seh'n.

2. O! da fällt mir ein: ich Armer Bin b'ran Ursach': welch ein Wensch! Und der Anblick vom Erbarmer Tröft't mich wieder: welch ein Uch das sibel jugericht'te [Mensch! Und beblut'te Angesichte Sält mir meins auf immer seucht.

Bis es mir nach Saufe leucht't.

3. Wundtes Haupt! derfleischter Rücken! [Wensch! Brust und Achseln! welch ein Augen, von den Jammerblicken Matt und dunkel! welch ein Mensch! Märtyrer von auß- und innen! Solt man dich nicht lieb gewinnen? Seht, mit Augen roth und naß, Sehet, welch ein Mensch ift das!

(124.) 69. Mel. 36.

1. Herzliebster Jesu! was haft bu verbrochen, [gesprochen? Daß man ein solch scharf Urtheil hat Was ist die Schuld, in was für Bist du gerathen? [Wissethaten

2. Was ist die Ursach' aller soscher Plagen? [schlagen; Ach ! meine Sünden haben dich ge-Ich, ach Herr Jesu! habe dies ver-Was du erdulbet. [schulbet,

- . 3. Wie munderbarlich ift boch biefe Strafe!
  Der gute hire leidet für die Schafe; Die Schulb bezahlt ber Herre, bet Gerechte,
  Kit feine Anechte.
- 4. Ach großer König! groß zu allen Zeiten! [ausbreiten? Bie fann ich g'nugfam beine Tren' Rein Menfchenherz verniag es auszubenten, Bas bir zu ichenten.
- 5. Ich fann's mit meinen Sinnen nicht erreichen, [gleichen! Bomit boch bein Erbarmen zu ver-Bic fann ich bir bann beine Liebes-Im Wert erstatten? [thaten

3. Deermann, g. 1585 † 1647.

(125.)

70. Mei. 79.

- 1. Wie preif' ich boch bein Leiben, Den Ursprung meiner Frenben, Du blut'ger Josua! Dir sei mein ganzes Leben Jur Dantbarteit ergeben: Rimm's hin, benn bu verbienst es ja.
- 2. Richts ift boch zu vergleichen Mit biefem schönen bleichen Gemarterten Geschit, Dabon mein herz entbrennte: O himmlische Momente! Dabon bie Ewigkeit noch spricht.
- 3. Ich liebe meinen Schönen, So wie sie ihn verhöhnen, Ohn allen Schein und Glanz: Ich möchte ohn Ausbören Sein Angesicht verehren; Ich tüß' ihn in dem Dornentranz.
- 4. Mein Berg foll bich verebren, Mit Frend- und Liebesgabren,

- D blut'ger Schmerzensmann! Und sich an dir ergögen; Dich über alles schätzen, Bis ich dich sichtbar haben kann.
- 5. Hör was die Wirmlein sagen, Wie ihre Abern schlagen, hör was ihr Herz verspricht: Wir woll'n beim Kreuze bleiben, Die Warter Gottes treiben, Bis wir dich sehn von Angesicht.

  C. R. v. J., g. 1727 + 1752.

(128.)

71. Mel. 151

Nach tausenbsachen Plagen, Die er sür mich erbulb't, Barb er ans Krenz geschlagen, Jur Bügung meiner Schulb; D segensreiche Stunben Für mein tobtfrantes Herz! Denn seine heil'gen Wunden Heil'n allen meinen Schmerz.

R. Decius.

(129.) 72.

Mel. 165.

- 1. Jesu, beine tiesen Wunden, Deine Qual und bittrer Tob, Geben mir zu allen Stunden Troft in Leib's und Seelennoth. Fällt mir etwas Arges ein, Dent ich balb an beine Pein; Die erlaubet meinem Herzen Mit der Sünde nicht zu schrenen.
- 2. Will sich bann in Bollust weiben Mein verberbtes Fleisch und Blut; So gedent' ich an dein Leiben, Balb wird alles wieder gut: Kömmt der Satan und sett mir heftig zu, halt ich ibm für Deine Wundenmaal' und Zeichen: Balb muß er von dannen weichen.

3. Ja für alles, was mich franket, Geben beine Bunden Kraft; Benn mein herz binein sich senket, Krieg' ich neuen Lebensfaft: Deines Trostes Sugigsteit Benbet in mir alles Leid, Der du mir das heil erworben, Da bu bist für mich gestorben.

3. Deermann, g. 1585 + 1647.

(130.) 73.

Mel. 79.

- 1. D Belt! sieh bier bein Leben Am Stanm des Kreuzes schweben, Dein Deil finft in den Tob! Der große Fürst der Ehren Läft willig sich beschweren [Spott. Mit Schlägen, Dobn, und großem
- 2. Tritt her und ichau mit Fleiße, Sein Leib ift gang mit Schweiße Des Blutes überfüllt; Mus feinem eblen Herzen, Bor unerschöpften Schmerzen Ein Geufzer nach bem anbern quillt.
- 3. Wer hat dich so geschlagen, Mein Heill und dich mit Plagen So übel zugericht't? Du bift ja nicht ein Sünder, Wie andre Menschentinder: Bon Missethaten weißt du nicht.
- 4. Ich, ich, und meine Sünben, Die sich wie Körnlein sinben Des Sanbes an bem Meer, Die haben bir erreget Das Elenb, das dich schläget, Und das betrübte Narterheer.
- 5. Ich bin's, ich sollte bugen, An Händen und an Füßen Gebunden in der Höll'; Die Geißeln und die Banden, Und was du ausgestanden, Das hat verdienet meine Seel'.

- 6. Du nimmst auf beinen Rücken Die Lasten, so mich brücken Biel schwerer als ein Stein; Du wirst ein Fluch, bagegen Berehrst bu mir ben Segen; Dein Schmerz muß meine Labung sein.
- 7. Ich bin, mein heil! verbunben, All' Augenblic und Stunden, Dir überhoch und sehr: Was Leib und Geel vermögen, Will ich von herzen legen Allzeit an beinen Dienst und Ehr'.
- 8. Nun ich fann nicht viel geben In biefem armen Leben, Eins aber will ich thun: Es soll bein Tob und Leiben, Bis Leib und Seele scheiben, Mir stets in meinem herzen ruhn.
- 9. Dein Senfzen und bein Stohnen, Und die viel taufend Thränen, Die dir gefloffen zu, Die follen nich am Ende In beinen Schoof und Habe Begleiten zu ber ew'gen Ruh.

  B. Gerbard, g. 1606 † 1676.

(132.) 74. Mel. 165.

- 1. Sei mir tausenbmal gegrüßet, Der mich je und je geliebt: Jesu, der du selbst gebüßet Das, womit ich dich betribt! Uch, wie ist mir doch so wohl, Wenn ich sinen und liegen soll An dem Kreuze, da du sirbest, Und um meine Seele wirbest.
- 2. Ich umfange, berg' und füffe, Deine Bunden ohne Zahl, Und die purpurrothen Flüffe Deiner Seit' und Nägelmaal:

O wer fann boch, schönster Fürst! Den so boch nach uns gedürst't, Deinen Durst und Lieb'sverlangen Böllig fassen und umfangen!

- 3. Seile mich, o Seil ber Seelen, Bo ich frant und traurig bin: Rimm bie Schmerzen, bie mich quallb ben ganzen Schaben bin, [len, Den mir Abams Fall gebracht, lind ich selber mir gemacht; Birb, o Arzt! bein Blut mich
- neten, Birb fic all' mein Jammer feten.
- 4. Schreibe beine blut'gen Wungesu, in mein herz hinein, [ben, Daß sie mögen alle Stunden Bei mir unvergessen sein; Du bist boch mein schonftes Gut, Da mein ganges herze ruht: Laß mich stets zu beinen Kilfen Teiner Lieb und Gunst genießen.

B. Gerharb, g. 1606 † 1676.

(134.)

75. mel. 168.

- 1. Jesu, meines Lebens Leben, Jesu, meines Todes Tod! Der du dich für mich gegeben In die tiesste Seelennoth, In das äußerste Berberben,\*
  Nur daß ich nicht möchte sterben; Tausend, tausendmal sei dir, Liebster Jesu, Dant dafür!
- 2. Du, ach bu, hast ausgestanden Lästerreden, Spott, und Hohn, Speichel, Schläge, Strick, und Bau-Du gerechter Gottessohnl [ben, 11m mich Armen zu erretten Bon des Tensels Sündenketten; Tausend, tausendmal sei dir, Liebster Jesu, Dank dasur.

- 3. Du haft laffen Bunden ichlagen, Dich erbarmlich richten zu, Um zu beiten meine Plagen, Und zu feten mich in Rub', Ach! du haft, zu meinem Segen, Laffen dich mit Fluch belegen; Taufend, taufend, taufend fei dir, Liebfter Jeju, Danf bafür.
- 4. Run ich bante bir von Bergen, Jesu, für gesammte Noth; Fir die Bunden, für die Schmerzen, Für ben herben bittern Tob, Für dein Bittern, für bein Bagen, Für die tausenbfachen Plagen; Für bein' Angst und tiefe Pein Will ich ewig dantbar sein.

G. Ch. Domburg, g. 1605 † 1681.

(135.)

76. Mel. 126.

- 1. Wenn meine Sünd' mich frand mein herr Jesu Christ! [fen, So laß mich wohl bedenken, Wie du gestorben bist, Und alle meine Schulbenlast Am Stamm bes heil'gen Kreuzes Auf dich genommen hast.
- 2. D Wunder ohne Maagen, Benn man's betrachtet recht! Es hat sich martern lassen Der Derr filt seine Knecht': Es hat sich selbst der wahre Gott Filr nich versornen Menschen Gegeben in den Tod.
- 8. Was fann mir benn nun ichaDer Sünben große Zahl? [ben
  Ich bin bei Gott in Gnaben;
  Die Schuld ist allzumal
  Bezahlt burch Christi theures Blut,
  Daß ich nicht mehr barf sürchten
  Der hölle Qual und Glut.

<sup>\*</sup> In bas allergrößte Leiben.

- 4. Berr! laß bein bitter Leiben Mich reizen für und für, Mit allem Ernst zu meiben Die stünbliche Begier; Laß nur nie tommen aus bem Sinn, Bie viel es bich gekostet, Daß ich erlöset bin,
- 5. Laß mich an andern üben Was du an mir getban: Und meinen Rächsten lieben; Gern dienen jedermann, Ohn' Eigennut, und Heuchelschein; Und, wie du mir erwiesen, Aus reiner Lieb' allein,

3. Gefenius, g. 1601 † 1671.

(15t.

77. Met. 184.

Wenn meine Seel' den Tag bedenfet,
Da meine Sonn' zur Nacht geeilt,
Da mein geliebter Arzt gekränket,
Durch feine Bunden mich geheilt;
So bet' ich: "Herr! ber du mit Thränen Im Tod noch bat'st für deine Feind',
Laß deine Thränen mich versöhnen!
Du hast ja auch für mich geweint."

65. Wealeiter, a. 1659 † 1700.

(189.)

78. Mel. 185.

bein Bersöhnen Beuget mich in Staub vor dir; Und den Augen, die dir dankdar thränen, Kommt nichts so herzrührend für, Als wenn ich dich kann zum Leiden geben — [seben; Und für mich am Kreuze sterben O da fällt mir sehnlich ein: Wöcht's doch immerdar so sein.

1. Chrifte, bu Lamm Gottes !

2. Deines Todes Troft recht zu genießen, Läg' ich gerne stets im Geist Unter beinem Kreuzzu beinen Füßen; Ach mein Heiland! ach du weißt, Wie das mein besimmert Herze schweiget, [neiget;

Wenn ich febe, wie bein Haupt fich D ben Blick erhalte mir, Bis bu mich heimbolft zu bir.

Mel. 22.

(140.) 79.

Auf Thabor war wohl Gloria; Ach aber Delberg, Golgatha! Ihr Berge, was auf euch geschah, Das reizet mein Hallelujah!

3.

(142.) 80. Met. 167.

- 1. Ich verehre beine Liebe, Unbestedtes Gottestamm, Die durch ihre Feuertriebe Dich gebracht ans Kreuzes Stamm! Ach daß ich boch könnt' durchschauen Dein von Lieb' durchglühtes Herz, Und im gläubigen Bertrauen Daburch lindern meinen Schmerz!
- 2. Siehe nicht auf meine Würde, Lamm, das aller Würde werth! Schau hingegen auf die Vürde, Die den matten Geist beschwert. Weist du doch, wie dem zu Muthe, Weist du selbst im Schweiß und Blu-Dies mein Joch getragen hast. [te Freylinghausen, g. 1670 † 1739.

(138.) 81. Mel. 167.

1. D bu Liebe meiner Liebe, Urfach unfrer Seligfeit!

Du, ber sich aus freiem Triebe, In ein jammervolles Leib, Ja ins Sterben, mir zu Gute, Als ein Schlachtschaf eingestellt, Und versöhnt mit deinem Blute Alle Wissetzbat der Welt:

2. Liebe, die für nich gestorben, Und ein immerwährend Gut An dem Kreuzesholz erworben; Ach wie bent ich an bein Blut! Ach wie bant ich's beinen Wunden, Du verwund'te Liebe du! Gieb, daß ich zu allen Stunden Sanft in beiner Seite ruh.

3. Angelus, g. 1624 † 1677.

(147.) 82. Mel. 151.

- 1. Ich stehe da und weine, Und freu mich, daß ich bin; Und werbe Friedensscheine Aus Jesu Leiden inn: Was thu' ich meinem Lämmlein? O möchten boch nach ihm Biel heiße Liebesslämmlein In meinem Herzen glühn!
- 2. Ich war ein armes Wesen An bem kein gutes Haar; Sein Blut ließ mich genesen Zum Glieb bei seiner Schaar; Ich hab's noch im Gebächtniß, Mir dünkt's noch beute soön, Da ich mein Brautvermächtniß In seiner Hand gesehn.
- 3. Mein Auge bleibt gehefter Auf sein erblafites Bilb, Der für mich, so entkräftet, So manchen Tob aushieft: Benn ich auf Augenbiede: Die Herilchkeit könnt' sehn, Ich fäh' boch balb zurücke Auf seine Leibensschön'.

- 4. Seht, wie den Leib, den matSo mil de, so entfräst't, [ten,
  So schwach wie einen Schatten,
  Sie an tas Krenz gebest't!
  Wein Herz zerschneizt und fließet
  Bor Liebe in sein Herz,
  Und Seel und Leib genießet
  Die Frucht von seinem Schmerz.
- 5. Ich seh im Geift sie fließen, Die holden Augen sein, Und suche zu genießen Jedwebes Thränelein, Und jede seiner Wunden, In hand und Fuß und Seit': O welche sel'ge Stunden Sind mir dadurch bereit't!
- 6. Das Paffionsgetöne Filhrt mich bis zu der Gruft, Wo's Leichelein, das schöne, So lieblich drinnen buft't: Da seh ich's fanfte schlafen, Ausruhn vom Todesbann Und Sündenangst und Strasen; Da hängt mein Leben dran.

E. R. v. 3.

(148.) 83. grei. 151.

Du ber sein menschlich Leben Für uns in Noth und Tob Aus Liebe hingegeben, Und uns versöhnt mit Gott Du Herze sonder Gleichen! Bas sollen wir dir nun, Für diese That, zum Zeichen Des tiessten Dankes, thun?

(149.) 84. Mel. 184.

Kein Tröpflein Bluts war bir zu theuer, Du gabst es willig für mich her: O daß von beinem Liebesseuer Mein ganzes Herz entzündet wär! Ach laß den Eindruck deiner Leiden Und deiner bittern Todespein Mir stets, dis Leid und Seele scherden,

3m Bergen unauslöschlich fein. 3. Pratorius, g. 1651 † 1722.

(152.)

85. mel. 151.

- 1. D Haupt! voll Blut und Bunden, Boll Schmerz und voller Hohn! D Haupt! zu Spott gebunden Mit einer Dornenkron! D Haupt! sonst schwerzeit ich böchster Ehr' und Zier, Zetzt aber böchst schimpfiret, Gegrüßest bu mir!
- 2. Ich will hier bei bir ftehen, Berachte mich boch nicht; Bon bir will ich nicht geben, Wenn bir bein Derze bricht; Wenn bein Mund wird erblaffen Im letten Tobesstoß, Alsbann will ich bich fassen In meinen Urm und Schooß.
- 3. Ich banke bir von Herzen, D Jesu, liebster Freund!
  Für beine Todesschmerzen, Da bu's so gut gemeint.
  Ach gieb, daß ich nich halte
  Zu bir und beiner Treu,
  Und wenn ich einst erkalte,
  In bir mein Ende sei.
- 4. Wenn ich einmal soll scheiben, So scheibe nicht von mir: Am Ende aller Leiben Eritt du boch selbst berfür; Bann mir am allerbängsten Wird um das Herze sein,

Dann reiß mich aus ben Mengften, Rraft beiner Ungft und Bein.

5. Erscheine nir zum Schilde, Zum Troft in meinem Tob, Und saß nich sehn dein Bilbe In deiner Kreuzesnoth; Da will ich nach dir bliden, Da will ich glaubensvoll Dich seft an mein Herz drücken: Wer so stirbt, der stirbt wohl! V. Gerhard nach Bernhard.

(153.)

86. Mel. 151.

Eben biefes Lieb auf anbere Beife.

- 1. D Haupt! voll Bluf und Bunden, Boll Schmerz und voller Dohn! D Daupt! zu Spott gebunden Mit einer Dornentron! Haupt, das sich soust gezeiget In Gottes Glorieichein, Und nun sich sterbend neiget: Du sollst gegrüßet sein!
- 2. Runt mas du, herr! erduldet, Ift meiner Sünden Laft, Ich habe das verschuldet, Bas du gebilget hast.
  Schau her hier steh ich Armer, Der Zorn verdienet hat; Gieb mir, o mein Erbarmer, Den Anblick deiner Gnad.
- 3. Erfenne nich, mein Hiter, Mein Hirte, nimm mich ein! Ich weiß, was große Güter In beinem Leiben sein; Und baß du, Mann bes Schmerzens! Wir daburch, baß du starbst. Die Neugeburt ber Hergens, Und ewig's Heil erwarbst.
- 4. Es bient zu meinen Freuben, Wenn ich mich weiben tann

In bein'm Berdienst und Leiben, Du theurer Schnerzensmann! So oft ich, als bein Erbe, Und beines Leibes Glieb, An beinem Leichnam sterbe, Was für ein Gottesfried!

- 5. Ich danke dir von Herzen, D Jesu! Freund in Noth, Für beine Seelenschmerzen, Und Marter bis in Tod! Dein Herze, das gewisse, Grhält mich bis jum Sehn; Wer ist's ber uns entriffe Der hand bie nie läst gehn?
- 6. Ich tann mich wirflich sehnen Sein letztes Athemen, Die letzte Berl' ber Thränen Mir eingesiößt zu sehn! Benn er mir wollt' erscheinen, So wüßt ich bas, baß er, Ach Bein von meinen Beinen! Mein herr und mein Gott wär'!

(165.) 87. Mel. 184.

- 1. 3ch feb in bangen Bufibeen, Die Seele meines Freundes stehn; Die flaren Augen muß ich sehen Für meine Sinden übergehn; Auch über die Melancholien, Die sich um mein Gemuthe ziehn, Dat sich niem Freund auf seinen Knieen Stunden milisen mithn.
- 2. Da bleibt mein Auge mir nicht trocken, Benn ich mit ihm zum Oelberg geh, Und da von Blutschweiß seine Locken,

Loden, Und Hand und Antlit, tricfen feb. Schweißtröpflein! ich geh' euch auffangen,

Ich fnie bin ju meinem Freund, Der auch für mich hinausgegangen, Und blut'ge Thränen für mich weint.

3. Ich sehr ihn ganz übernommen, Bom Tobestampse schwach und matt:

Es muß der Engel einer tommen, Der gnug an ibm zu tröften hat; Ich hör' ibn seinen Bater bitten: "It's möglich, nimm den Kelch don mir!" [schlitten! Wie kläglich klingt das Herzaus-Die Sinne die vergeben bier.

- 4. Da geht er bann und trägt mit Schmerzen ['naus, Sein Kreuz auf seinen Schultern Und stüblet schon in seinem Herzen Der ganzen Marterstunde Graus: Mit diesem Blid bin ich gegangen Bis auf ben Berg, wo ich ihn tann Bor meinen Augen seben hangen: Da gehn bie Sabbathstunden an.
- 5. Den Band' und Füßen wollt' ich eben, Für ihren tief empfund'nen Schmerz, Dantbar bethränte Kilffe geben Da fubr ein Specr ihm in sein Herz. Damit beschloß er nun die saure Und gallenbitt're Passion; Da überfiel die Welt ein Schauer, Mir aber floß ein Segensstrom.
- 6. D möcht' sich mit lebend'gen Farben
  Sein Leiben mir in's Herze mal'n,
  So daß die Augen, wie sie starben, Aus meinen Mienen könnten frabl'n! Uch meine Armuth, meine Schwäche, Kennt niemand so genau als er: Doch wenn ich ihn am Krenze spreche, So hab ich all's, was ich begehr.

  E. R. d. 3.

(166.)

88.

Mcl. 185.

1. Filr uns ging mein Herr, in Tobesnöthen, In ben Garten bort hinein, Bo wir ihn hör'n weinend für uns Ach um unser Seligsein! [beten, Kür uns übersiel ihn Tobesschauer; Unser Peil ward seiner Seele sauer; Für uns ift er im Gebet Bald erblasset, bald erröth't.

- 2. Für uns seh'n wir ihn sein Kreuze tragen, So geduldig wie ein Lamm, Das in den dazu bestimmten Tagen Für uns auf die Schlachtbank kam; Hür uns seh'n wir seine Seben, Für uns nahm er in der Pein Durftig Gall und Esse deur, Durftig Gall und Esse gein.
- 3. O bu im Berscheiben, im Er-Auserwähltes Angesicht! [blassen, Diöcht' man bich so in die Augen saf-Daß in unserm Augenlicht [sen, Sich von diesem Blick was zeigen könntel

Deine letzten Todslineamente, Die wir an dem Kreuz gesehn, Sind uns über alles schön.

4. Mein sonft blöbes Auge, fieh bich munter Rach bem Haupt um, wie's erbleicht, Und fich im Moment des Tob's her-

unter 3u uns armen Sündern neigt! Bleib, mein Herz, ihm ewiglich verbunden! [Wunden! Seel' und Glieber huldigt seinen Ilnd wie ihm sein Auge bricht, Ach ber Blick verlaß mich nicht!

5. Und vor meinen Ohren foll nichts tonen.

Als ber Klang ber Passion; [nen, Auf sein's Angstocker und Sich-Auf sein's Angstockeres Ton, Bill ich, bis ich zu ihm heinigeh', horchen; [gen! Damit weck'er mein Herz alle Poor-Das bleib' mein, auf Lebenslang, Tag- und nächtlicher Gefana.

- 6. Lieblichfeiten, die nicht auszuiprechen, [bich,
  Benn ich seh' mein Freund, auf
  Im Moment, da beine Augen brechen,
  Und da ift mir all's für mich!
  Errablte doch aus einem jeden Blicke geju letzer Abschiedsblick zurücke! Nöcht' man mir an'n Augen sehn Weinen Freund, den Sterbenden!
- 7. Darum du, o Herze ohne Glei-Du in beiner Tobesicon', [cen, Sollft uns nie aus unfern Augen weichen,

Bis wir bich auf immer fehn! An dem Liebe: "Jesus ist verschie-

ben", Sollen unfre Kehlen nie ermüben, Bis sie eingestimmet sein In die obere Gemein'.

E. R. v . 3.

(167.)

89.

Mel. 151.

- 4. D stife Seelenweibe, In Jesu Passion!
  Es regt sich Schaam und Freude, Du Gott's- und Menschenjohn, Wenn wir im Geist die sehen, Für uns so williglich Ans Kreuz zum Tode gehen! Und jedes denkt: für mich!
- 2. Ach laß mich mit bir gehen, Und in Gethfemane Dich gitternb trauern feben, Für mich, voll Angft und Beb:

**Bie ba be**in Leib, ber mübe, Si**ch** matt zur Erbe fentt, Unb wie fich, mir zum Friebe, Dein Schweiß mit Blut vermengt.

- 3. Da feh ich, baß ich Armer Des Fluches würdig bin: Es giebt fich mein Erbarmer Jum Opfer für mich hin. Ach ! feine Angstichweißtropfen, Die Seele tobtbetrübt, lund seines Herzens Klopfen, Sagt mir's, baß er mich liebt!
- 4. Ich glaub's und fühl's im Dergen:
  Mein heitand liebet mich,—
  Der alle meine Schmerzen
  Und Krausheit nahm auf sich;
  Die Striemen von den Ruthen,
  Die Geit' und Rägelmaal,
  Seine Martertob und Bluten,
  Beweist mir's tausendmas.
- 5. Wie haft bu mich geliebet, Du theurer Schmerzensmann! Uch wär ich so gelibet Im Lieben wie Johann! Schan her, ich steh und weine Für beine Zärtlichfeit: Die noch zu wen'ge meine Thut mir von Herzen leib.
- 6. Du nahmst als einen Tobten Mich armen Sunder an; O stimmte jeder Othem Ein Loblied bafür an! 3ch fann bir's nie gnug banken, Bas an mir ist geschehn: Laß mich als beinen Kranken, Stets beine Wunden sehn.
- 7. Ich bleibe bei ben Bunben Und lieb so viel ich fann, Und seh mir alle Stunden Im Geift fie beffer an;

- Ich fițe ihm zu Fuße, So lang bas Herz fich regt, Bis unter seinem Ausse Wein lețtes Stünblein schlägt.
- 8. So will ich Sabbath halten In Herzzerstoffenheit. Wenn mein Wund wird erkalten Zu einer guten Zeit, So hat mein Freund die Erbe, Wo ich in Sicherheit Dereinst ausruhen werde, Schon durch sein Grab geweiht. Prätorius, g. 1671 † 1621.

(168.) 90. mel. 124.

- 1. O baß ich bis in mein Grab Jesu Leiden, (Wie er sich sür mich begab Aller Freuden, Und in's Sterben ging, daß ich Leben möchte,) Fruchtbarlich bedächte!
- 2. Das Gemüth in Todesmith Tief begraben, Möcht ich gerne spät und früh Bor mir haben. Du, mit meiner Schuld und Noth Ueberladen, Blick mich an in Gnaden!
- 3. Ach noch einen Liebesblick Aus bem Garten! Ich 10ch einmal zurück: Solche Arten, Ein verlornes Menschenkind Zu erlösen, Sind noch nic gewesen,
- 4. Ja, jum Lohn für Jefu Sei mein Leben [Schmerz, Ihm geweiht, und's gange Herz, bingegeben, Bis ich einst auch meinen Leib,

Aus bem Grabe, Seinem abnlich babe.

6. R. v. R.

(102.)

91.

Mel. 185.

1. Blut'ge Leiben meines ein'gen Freundes, O was hat mein Herz an euch! Benn es euch betrachtet, o wie

weint es, Wie zerstossen wird's, wie weich! Möcht' mir das Gefühl boch nie verschwinden, Ioch mein Geist sich je wo anders Als auf der gesiehten Höh',

Golgatha, Gethiemane!

2. Unter Jesu Kreuze will ich liegen; Da soll sein burchgrabner Fuß Tausenb Dant- und Liebesthränlein

friegen, Mit bem warmsten Sunderfuß. Seht, wie seine Augen für mich brechen, Brechen, Wie er sich sein Herze ließ durch-Wie sich Blut und Wasser zeigt,

3. Todesblick, der mir mein Herz durchschnitte, Da du standst vor meiner Säh: Geh mir nach, begleite Tritt und

Wie fein Haupt fich bat geneigt!

Schritte,
Sis ich aus ber Hitte geh!
Jesu Tobesnacht, sein ganzes Leiben,
Seelenschmerz, und heiliges Berscheiben,

Und sein Ruhn in Joseph's Gruft, Bleibe meine Lebensluft.

4. Wo bie Glieber meines Herren schliefen, Da, ba rube mein Gebein; Da foll sich mein Geist hinein vertiesen,
Das soll sein Geschäfte sein.
Im Gewölbe, wo mein Freund gelegen,
Halt ich täglich meinen Abendsegen;
Üeber'm Blid auf seine Ruh'
Schließ ich meine Augen zu.

€. St. v. 3.

(154.)

92.

mel. 22.

1. Denk ich ber Zeit, da unsrer Schaar Ihr hirt von Gott verlassen war, Und welchen Trost mir das bereit't: So weint mein herz vor Dankbarkeit.

2. Wer hätt' in jener Mittags-An solche Seligkeit gedacht? [nacht Und was der Nachmittag um drei Kür eine große Stunde sei?

3. Mir ist's, als ob's Charfreitag wär, Als hinge jeht noch unser Herr Am Kreuz so vor mir, wie ihn da Johannes und Maria sah.

4. D Lamm! erhalt mir's immer so, Daß ich bein's ganzen Leibens froh, Und der erwordnen Seligkeit Theilhaftig sein mög' allezeit.

3.

(156.)

93.

Mel. 22.

1. Run giebt mein Jesus gute Nacht, Nun ift sein Leiben ganz vollbracht; Da nimmt man ihn vom Kreuz herab, Und leget ihn in Josephs Grab. 2. Mein Heiland hat, in jener Racht, Den Sabbath mir zuwege bracht, Daß ich mun komm zur iften Rub

Daß ich nun tomm jur füßen Rub, Wann ich einst thu mein' Augen ju.

3. Sein Tob und Leiben ist mein Ruhm; [thum, Mein Grab wirb mir zum Heilig-Weil Christi Leib die Ruhestatt Der Gläubigen geweihet hat.

3. Rift, g. 1607 † 1667.

(160.)

94. mel. 23.

- 1. Ave für die blaß und bleiche Gott- und Menschenschnes Leiche! Ave, Anglischweißthau am Boben! Ave, grabesdustiger Broben!
- 2. Stille Thränelein vergoffen, Sich in Christi Grab verschloffen, Und bis wieder jum umfangen Rie aus dem Revier gegangen!
- 3. O möcht' allen seinen Thränen, Alle seinem Herzenssehnen, Seinem Augenübersließen, Meiner Thränen Bach nachschießen!
- 4. Meine Stimm' ift viel zu schwächlich, Und die Sache unaussprechlich; Mein Gemilth auch viel zu blöbe, Daß ich würdig davon rebe.
- 5. Mein Herz will nicht weiter gehen: Mein Gest bleibt in Todsideen; Meine Hitte will im kalten Grade Christi Ruhe halten. C. R. 3.

**Q.** 31

(161.)

95. mel. .8.

1. Meine Leiche Jesu! Meine, ja meine! Mir ift als lägest bu ganz alleine Für mich so ba.

- 2. Schönes Antlitz Jesu! Wenn wird boch meines Einmal so aussehn wie jeto beines? Wenn's auch so liegt.
- 3. Segenshände Jesu, So tobtenfarbe! Rehmet auf jegliche Rägelnarbe Den wärmften Ruß!
- 4. Wenn bu, liebster Jesu! Wirst wied'r erscheinen, So hört bein Täublein gleich auf Das girrenbe. [zu weinen,

(163.) 96.

). Mel. 249.

- 1. Ave, Gott Schöpfer mein ! Für beine Angst und Pein, für die Melancholien,
  Die die Melancholien,
  Die die Gemüthe ziehn!
  Ave, für dein Gebet
  Dort an der Marterstätt',
  Das mir mein Heil ersleht!
  Ave, sit all die Zeit
  Der Berlegenheit
  Und der Buß' geweiht!
- 2. Die Leiche Jeju Christ Haben sie wohl gefüßt, Joseph und Nicobem; Sie lag auch so bequem, Bald wie zu Bethlebem. Mutter Marid Gruß War wol ein nasser Kuß Auf Herz und Hand Huß: Aber wie mocht's ben drei'n Und Johanni sein Ueber dem Leichsein!
- 3. Ave, bu Bater Gott! Fir's neuen Bund's Gebot!

Daß wer dich ehren woll', Den Sohn verehren soll; Wir ehr'n ihn beugungsvoll. Du hprachst von's himmels Thron: "Das ist mein lieber Sohn, Mein' ein'ge Freud' und Wonn';" Und eine andre Stimm' Ruft: "Ihr Clohim, Betet an vor ihm."

- 4. Ave, Gott heil'ger Geift! Der Zeju Marter preist, Und bessen Meritum\*
  Durch's Evangesium
  Vringt überall herum!
  Ave, sür's Document,
  Was er an uns gewend't;
  Für's richt'ge Instrument
  In neuen Lestament,
  Ueber's Herren End'
  Und Sühnsacrament.\*\*
- 5. Seil'ge Dreieinigkeit! Sei mit Gebogenheit Vei Jesu Gradesstätt, Drans sanfter Friede weht, Gelobt und angebet't, Fiir beinen Gnadenrath, Der sich nun mit der That Geoffenbaret hat, Durchs Opser Jesu Christ; Dessen, wer's genießt, Ewig nicht vergist.

**(\***32.)

97. met. 151.

В.

Wie trostvoll ist bein Leiben, Bom Delberg bis ans Kreuz, Für Sünder, die der Meiden, Her und hier allerseits!
Berrathen und gefangen, Zerschlagen, trant und matt, Bift du dahin gegangen, Zu stehn an unsrer Statt:

(\*87.) 98**.** 

Mel. 184.

Ich stehe mit bewegtem Herzen An beinem Kreuz auf Golgathal O sei in beinen Tobesschunerzen Mir stets zu meinem Troste nah! Dein Blutvergiessen, bein Berschei-

Den, Woburch du mich mit Gott versöhnt, If Ursach meiner Geistessreuben, Und Ursach daß mein Auge thränt.

(171.)

99.

Mel. 151

- 1. Ich bin in meinem Geiste So gern wo Jesus ist, Und wo mein Herz das meiste Son Heil und Trost geniest; Da führt er mich zurück Auf seine Passion, Und spricht: "Dein ewig's Glücke Entstand allein davon!"
- 2. Da fall' ich vor ihm nieder, Und bet' ihn herzlich an; Und immer schallt mir's wieder, Was er sir mich gethan! Das kann mein herz entzünden, Daß es vor Freuden thränt, Weil er all' meine Sünden Gebüßt hat und versöhnt.
- 8. 3ch habe mich verschlossen Jesu Christi Gruft, In Jesu Christi Gruft, Und bin wie übergossen Bon Tobesthan und Duft! O daß mich recht durchsissen Die Todsschweißtröpselein, Und die dalsamschen Rässen Bom heil'zen Leichnam sein!
- 4. Da bin ich nun bei meinem Geliebten Martermann, Mich an ihm fatt zu weinen, So gut ich's eben fann

<sup>#</sup> Rerbienft. \*\* 1. Tim. 3, 16.

Bor Schaam und Dant und Liebe, D daß er ewiglich Bor meinen Augen bliebe! So hätt' ich gung für mich.

5. Der Mund, für mich erblasset, dat mich auf's Herz geküßt;
Der Arm hat mich umfasset,
Der die Gemein' umschießt;
Und das sind meine Siegel,
die er mich bei sich grüßt,
Und meiner Augen Riegel
Ganz weggeschoben ist.

U. R. v. R.

(173.)

100. grei. 79.

- 1. Ich wilnich mir alle Stunden, Durch Jeju Blut und Bunden, Ein froh und felig's Herz; Giebt's bis auf sein Erscheinen Gleich manchnal noch zu weinen, Er tennt und heilt ja jeden Schmerz.
- 2. Ich fühle Liebesschauer, Benn ich bebent', wie sauer Er meine Schulb gebüht: O wilrd' er sür sein Wilhen, Bei jebem Otbemziehen, Recht bankbarlich von nür gegrüßt!
- 3. So wie er am verhöhnt'sten, So ist er mir am schönlen: Ich werd' bes Blick nie satt; Und kann mich oft ber Zähren Bor Eindruck nicht erwehren, Beil er mein Herz verwundet hat.
- 4. Und wenn ich Psalmen finge, Wuß fein Tod allerdinge Derselben Inhalt sein: 3ch lobte seine Bumben Gern alle Tagesstunden, Bacht' auf und schliese bamit ein.
- 5. 3ch feb im Geift mit haufen Blutetröpflein von ihm laufen:

- Ich steh auf Golgatha: O himmlische Momente! O baß ich bleiben könnte Um's Krenze, bis er wieber ba!
- 6. Ich bin burch manche Zeiten, Bohl gar burch Ewigkeiten, In meinem Geift gereift: Richts hat mir's Herz genommen, Als ba ich angekommen Auf Golgatha, — Gott sei gepreist!
- 7. Auf biesem Fledchen steh ich; Bon bieser Stelle geh ich Nun niemals mehr zurück. Er hest' all' meine Blicke Auf seine Marterstüde, Bis ich mich bort an ihm erquick'!

  C. R. v. 3.

(175.) 101. Mel. 14.

- 1. In meines Herren Tob und Da ift mein Clement; [Schnierz, Mein Heiland weiß es, wie mein Berr
- Rach feinen Bunben brennt.
- 2. Ich wünsche mir zur Barte So lang ich hier soll sein, [zeit, Daß mich ber Einbruck stets begleit Bon seiner Tobespein.
- 3. O bie Minut' ist mir was Da bu bein Haupt geneigt! [werth, O hätt' ich's letzte Wort gehört, Mit bem bein Mund ervleicht!
- 4. Ach hätt' mein Aug' das Glück gehabt, Die Lobsschweißperl'n zu sehn, Wie hätt' ich mich damit gelabt, Sie abzutrockenen!
- 5. An bem Moment, da bir das Aus beinem Herzen brach, [Blut Thut sich die Seele viel zu gut, Und benkt ihm sehnlich nach.

(166.)

88.

Mcl. 185.

1. Filr uns ging mein Herr, in Tobesnöthen, In den Garten dort hinein, Bo wir ihn hör'n weinend für uns Ach um unser Seligsein! [beten, Für uns übersiel ihn Todesschauer; Unser heit ward seiner Seele sauer; Für uns ist er im Gebet Bald erblasset, dalb erröth't.

- 2. Filr uns seh'n wir ihn sein Kreuze tragen,
  So gebulbig wie ein Lamm,
  Das in ben bazu bestimmten Tagen
  Filr uns auf die Schlachtbank kam;
  Filr uns seh'n wir seine Seben,
  Filr uns sich sein Herz im Leibe heben;
  Filr uns nahm er in der Pein
  Durstig Gall und Essig ein.
- 3. D bu im Berscheiben, im Er-Auserwähltes Angesicht! [blassen, Dlöcht' man bich so in die Augen saf-Daß in unserm Augenlicht [sen, Sich von biesem Blick was zeigen könntel

Deine letzten Todslineamente, Die wir an dem Kreuz gesehn, Sind uns über alles schön.

4. Mein sonft blöbes Auge, fieh bich munter Rach bem Haupt um, wie's erbleicht, Und sich im Moment des Tob's her-

unter Zu uns armen Sündern neigt! Bleib, mein Herz, ihm ewiglich verbunden! (Wundern Seel') und Michael feiles feine

Seel' und Glieder hulbigt seinen Und wie ihm sein Auge bricht, Ach der Blick verlaß mich nicht!

5. Und vor meinen Ohren foll nichts tonen,

Als ber Klang ber Bassion; [nen, Auf sein ängstliches Gebet und Stöh-Auf sein's Angstgeschreies Ton, Will ich, bis ich zu ihm heimigeh', horchen; Damit wech' er mein Herz alle Mor-Das bleib' mein, auf Lebenslang, Tag- und nächtlicher Gesang.

- 6. Lieblichfeiten, die nicht auszuiprechen, [bich,
  Wenn ich seb' mein Freund, auf
  Im Moment, da beine Augen brechen,
  Und da ist mir all's für mich!
  Stuablte boch aus einem jeden Blick
  Jesu letzter Abschebblick zurücke!
  Dlöcht' man mir an'n Augen sehn Weinen Freund, den Sterbenden!
- 7. Darum bu, o Berze ohne Glei-Du in beiner Tobesschöft, [chen, Sollst uns nie aus unsern Augen weichen,

Bis wir dich auf immer sehn! An dem Liede: "Jesus ist verschie-

ben", Sollen unfre Kehlen nie ermfiben, Bis fie eingestimmet fein In die obere Gemein'

€. R. v . 3.

(167.)

89.

Mel. 151.

- 4. D süße Seesenweibe, In Jesu Passion!
  Es regt sich Schaam und Freube, Du Gott's- und Menschensohn,
  Benn wir im Geist dich sehen,
  Für uns so williglich
  Ans Kreuz zum Tobe gehen!
  Und jedes denkt: für mich!
- 2. Ach laß mich mit bir gehen, Und in Gethsemane Dich zitternd trauern sehen, Für mich, voll Angst und Weh:

**Bie** ba bein Leib, ber mübe, Si**ch** matt zur Erbe fentt, Und wie fich, mir zum Friede, Dein Schweiß mit Blut vermengt.

- 3. Da feh ich, baß ich Armer Des Fluches wilrdig bin: Es giebt fich mein Erbarmer Jum Opfer für mich hin. Ach! seine Angfischweißtropfen, Die Seele tobtbetrübt, Und seines Herzens Klopfen, Sagt mir's, bag er mich liebt!
- 4. Ich glaub's und fühl's im Derzen:
  Mein heiland liebet mich,—
  Der alle meine Schnerzen
  Und Krantheit nahm auf sich;
  Die Striemen von den Authen,
  Die Seit' und Rägelmaal,
  Sein Martertob und Bluten,
  Beweist mir's tausendmal.
- 5. Wie haft bu mich geliebet, Du theurer Schmerzensmann! Uch war ich so geübet Im Lieben wie Johann! Schan her, ich steh und weine Für beine Zürtlichkeit:
  Die noch zu wen'ge meine Thut mir von Herzen leib.
- 6. Du nahmft als einen Tobten Mich armen Sunber an; D ftimmte jeder Othem Ein Loblieb bafür an! Ich fann dir's nie gnug danken, Bas an mir ift geschehn: Laß mich als beinen Kranten, Stets beine Bunben sehn.
- 7. Ich bleibe bei ben Wunden Und lieb so viel ich kann, Und seh mir alle Stunden Im Geift sie besser an;

- Ich fige ihm zu Fuße, So lang bas Herz fich regt, Bis unter seinem Ausse Mein lettes Stlindlein schlägt.
- 8. So will ich Sabbath halten In Herzzerstoffenheit. Wenn mein Mund wird erkalten Zu einer guten Zeit, So hat mein Freund die Erbe, Wo ich in Siderheit Dereinst ausruhen werde, Schon durch sein Grab geweiht, Prätorius, g. 1871 † 1821.

(168.) 90. mel. 124.

- 1. O baß ich bis in mein Grab Jesu Leiden, (Wie er sich für mich begab Aller Freuden, Und in's Sterben ging, daß ich Leben möchte,) Fruchtbarlich bedächte!
- 2. Das Gemüth in Tobesmith Tief begraben, Möcht ich gerne spät und früh Bor mir haben. Du, mit meiner Schulb und Noth Uebersaben, Blid mich an in Gnaben!
- 3. Ach noch einen Liebesblick Aus dem Garten! Ich seh noch einmal zurück: Solche Arten, Ein verlornes Menschenkind Zu erlösen, Sind noch nic gewesen.
- 4. Ja, jum Lohn für Jefu Sei mein Leben [Schmerz, Ihm geweiht, und's ganze Herz Dingegeben, Bis ich einst auch meinen Leib,

3

Aus bem Grabe, Seinem ähnlich habe.

liegen:

6. R. v. A.

(162.)

91. Mel. 185.

1. Blut'ge Leiden meines ein'gen Freundes, O was hat mein Herz an euch! Benn es euch betrachtet, o wie weint es, Wie zerstossen wird's, wie weich! Wöcht' mir das Gesühl boch nie versichwinden, [sinden,

jowinden, finden, Hoch mei ders jowinden, Roch mein Geist sich je wo anders Als auf der geliebten Höh', Golgatha, Gethjemanel

2. Unter Jesu Kreuze will ich

Da soll sein burchgrabner Fuß Tausend Dant- und Liebesthrünlein friegen, Mit dem wärmsten Silnderkuß. Seht, wie seine Augen für mich brechen, steden, Wie er sich seine Derze ließ durch-Wie sich Blut und Wasser zeigt, Wie sein Haupt sich hat geneigt!

3. Todesblick, der mir mein Herz durchschrite,
Da du stanbst vor meiner Säh:
Geh mir nach, begleite Tritt und Schritte,
Bis ich aus der Hitte geh!
Jesu Todesnacht, sein ganzes Leiden,
Seelenschmerz, und heiliges Berscheiden,
tlnd sein Ruhn in Joseph's Gruft,
Bleide meine Lebenssuft.

4. Wo die Glieber meines herren schliefen, Da, ba ruhe mein Gebein; Da soll sich mein Geist hinein vertiefen, Das soll sein Geschäfte sein.

Im Gewölbe, wo mein Freund gelegen, Halt ich täglich meinen Abendsegen;

Ueber'm Blick auf seine Rub' Schließ ich meine Augen zu.

C. St. v. 3.

(154.)

92.

Mel. 22.

1. Denk ich ber Zeit, da unsrer Schaar Ihr Hirt von Gott verlassen war, Und welchen Exost mir das bereit't: So weint mein Herz vor Dankbarkeit,

2. Wer hatt' in jener Mittags-An solche Seligkeit gebacht? [nacht Und was ber Nachmittag um brei Für eine große Stunde sei?

3. Mir ist's, als ob's Charfreitag wär, Als hinge jetzt noch unser Herr Am Kreuz so vor mir, wie ihn da Johannes und Maria sah.

4. D Lamm! erhalt mir's immer so, Daß ich bein's ganzen Leibens froh, Und ber erworbnen Scligfeit Theilhaftig sein mög' allezeit.

ತ.

(156.)

93.

Mel. 22.

1. Nun giebt mein Jesus gute Nacht, Nun ift seine Leiden ganz vollbracht; Da nimmt man ihn vom Kreuz herab, Und leget ihn in Josephs Grad.

- 2. Mein Heiland hat, in jener Racht, Den Sabbath mir zuwege bracht, Daß ich min tomm zur stiffen Ruh, Bann ich einst thu mein' Augen zu.
- 3. Sein Tob und Leiben ist mein Ruhm; [thum, Mein Grab wird mir zum Heilig-Weil Christi Leib die Ruhestatt Der Gläubigen geweihet hat.

J. Rift, g. 1607 † 1667.

(160.)

94. Mel. 23.

- 1. Ave für die blaß und bleiche Gott- und Menschenschines Leiche! Ave, Angsischweisthau am Boben! Ave, grabesdust'ger Broben!
- 2. Stille Thrünelein vergoffen, Sich in Christi Grab verschloffen, Und bis wieder zum umfangen Nie aus dem Revier gegangen!
- 3. O möcht' allen seinen Thränen, Alle seinem Herzenssehnen, Seinem Augenübersließen, Meiner Thränen Bach nachschießen!
- 4. Meine Stimm' ift viel zu schwächlich, Und die Sache unaussprechlich; Mein Gemuth auch viel zu blöbe, Daß ich wurdig bavon rebe.
- 5. Mein Herz will nicht weiter gehen: Mein Geift bleibt in Todsideen; Meine Hutte will im kalten Grabe Christi Ruhe halten.

G. 9R.

(161.)

95. Mel. 18.

1. Meine Leiche Jesu! Meine, ja meine!

- Mir ist als lägest bu ganz alleine Für mich so ba.
- 2. Schönes Antlitz Jesu! Benn wird boch meines Einmal so aussehn wie jetzo beines? Benn's auch so liegt.
- 3. Segenshände Jesu, So tobtensarbe! Nehmet auf jegliche Rägelnarbe Den wärmsten Kuß!
- 4. Wenn bu, liebster Jesu! Birst wied'r erscheinen, Go bort bein Täublein gleich auf Das girrenbe. [zu weinen.]

(163.) 96. Mel. 249.

- 1. Ave, Gott Schöpfer mein ! Für beine Angft und Bein, Für die Melancholien, Die dir bei meiner Sühn' Bor dein Gemüthe ziehn! Ave, für dein Gebet Dort an der Warterstätt', Das mir mein heil ersteht! Ave, für all die Zeit Der Berlegenheit Und der Buß' geweiht!
- 2. Die Leiche Jesu Christ Haben sie wohl geklist, Joseph und Nicobem; Sie lag auch so bequem, Balb wie zu Bethlebem. Mutter Maria Gruß War wol ein nasser Auß Anf herz und Hand und Fuß: Aber wie mocht's ben drei'n Und Johanni sein Ueber dem Leichsein!
- 3. Ave, bu Sater Gott! Für's neuen Bunb's Gebot!

Daß wer dich ehren woll', Den Sohn verehren soll; Bir ehr'n ich beugungsvoll. Du sprachst von's himmels Thron: "Das ist mein lieber Sohn, Olein' ein'ge Freud' und Wonn';" Und eine andre Stimm' Kuft: "Ihr Elohim, Betet an vor ibm."

- 4. Ave, Gott heil'ger Geift! Der Zesu Marter preist, Und dessen Meritum\*
  Durch's Evangesium
  Veingt überall herum!
  Ave, sit's Document,
  Was er an uns gewend't;
  Für's richt'ge Instrument
  Im neuen Lestament,
  Ueber's Herren End'
  Und Sühnsacrament,\*\*
- 5. Heil'ge Dreieinigkeit! Sei mit Gebogenheit Bei Jesu Grabesstätt, Drans sanster Friede weht, Gelobt und angebet't, Filr beinen Gnabenrath, Der sich nun mit der That Gosssenbaret hat, Durchs Opfer Jesu Christ; Dessen, wer's genießt, Ewig nicht vergist.

**(\*32.)** 

97. mei. 151.

з.

Wie trostvoll ift bein Leiben, Bom Delberg bis ans Kreuz, Für Sinder, die der weiden, Für uns hier allerseits!
Berrathen und-gefangen, Zerschlagen, trant und matt, Bist du dahin gegangen, Zu stehn an unster Statt:

(\*87.) 98.

Mel. 184.

Ich stehe mit bewegtem Herzen An beinem Kreuz auf Golgatha! O sei in beinen Tobesschmerzen Mir stets zu meinem Troste nah! Dein Blutvergießen, bein Berscheiben,

Woburch bu mich mit Gott versöhnt, Ift Ursach meiner Geistesfreuben, Und Ursach baß mein Auge thränt.

(171.) 99. mel. 151

- 1. Ich bin in meinem Geiste So gern wo Zesus ist, Und wo mein Herz bas meiste Bon Beil und Eroft genießt; Da sührt er mich zurude Auf seine Rasson, Dein ewig's Glücke Entstand allein bavon!"
- 2. Da fall' ich vor ihm nieber, Und bet' ihn herzlich an; Und immer schallt mir's wieber, Bas er für mich gethanl Das kann mein herz entzünden, Daß es vor Freuden thrünt, Beil er all' meine Sünden Gebilft hat und versöhnt.
- 3. Ich habe mich verschlossen Iesu Christi Gruft, Und bin wie übergossen Son Todesthan und Dust!
  Doas mich recht durchsössen Die Todsschweiströpfelein, Und die dassamschen Nässen Bom heil'gen Leichnam sein!
- 4. Da bin ich nun bei meinem Geliebten Martermann, Mich an ihm fatt zu weinen, So gut ich's eben fann

<sup>\*</sup> Berbienft. \*\* 1. Eim. 8, 16.

Bor Schaam und Dant und Liebe. D daft er ewialich Bor meinen Augen bliebe! So batt' ich gnug für mich.

5. Der Mund, für mich erblaffet, dat mich auf's Herz gefüßt; Der Arm bat mich umfaffet. Der bie Gemein' umschließt; Und bas find meine Siegel, Bis er mich bei fich grußt, and meiner Augen Riegel Bang meggeschoben ift.

&. R. v. 3.

100. (173.) Mel. 79.

1. 3d wünsch mir alle Stunben, Durch Jesu Blut und Wunden, Ein frob und felig's Berg ;

- Giebt's bis auf fein Erscheinen Gleich manchmal noch zu weinen, Er tennt und beilt ja jeden Schmerz.
- 2. Ich fühle Liebesschauer, Benn ich bebent', wie faner Er meine Schuld gebüßt: D würd' er für fein Müben, Bei jebem Othemaieben. Recht bankbarlich von mir gegrüßt!
- 3. So wie er am verhöhnt'ften, So ift er mir am ichonften: Ich werd' des Blicks nie fatt; Und kann mich oft der Zähren Bor Eindruck nicht erwehren, Weil er mein Herz verwundet hat.
- 4. Und wenn ich Pfalmen finge, Dlug fein Tob allerdinge Derselben Inhalt sein: Ich lobte seine Wunden Gern alle Tagesstunden, Bacht' auf und schliefe bamit ein.
- 5. 3ch feb im Geift mit Baufen Blutströpflein von ihm laufen:

- 3ch fteh auf Golgatha: D bimmlifche Momente! D baß ich bleiben tonnte Um's Rreuze, bis er wieber ba!
- 6. 3ch bin burch manche Zeiten, Bobl gar burch Ewigfeiten, In meinem Geist gereist: Nichts hat mir's Herz genommen, Als da ich angefommen Auf Golgatha, — Gott sei gepreist!
- 7. Auf biefem Rledden fteb ich: Bon biefer Stelle geh ich Nun niemals mehr zurud. Er beft' all' meine Blide Auf feine Marterftude, Bis ich mich bort an ihm erquick'! · C. R. v. 3.

101. (175.)Mel. 14.

- 1. In meines Berren Tob unb Da ift mein Element; Schmerz. Mein Beiland weiß es, wie mein Herz
- Nach feinen Bunben brennt.
- 2. Ich wünsche mir zur Warte So lang ich hier foll fein, Daß mich ber Ginbrud ftets begleit Bon seiner Tobespein.
- 3. O bie Minut' ift mir was Da du bein Haupt geneigt! [werth, D hätt' ich's lette Wort gehört, Mit dem bein Mund eroleicht!
- 4. Ach hätt' mein Aug' bas Glück aebabt. Die Tobsichweißperl'n zu fehn, Wie hatt' ich mich bamit gelabt, Sie abantrockenen!
- 5. An bem Moment, ba bir bas Ans beinem Bergen brach, Thut fich die Seele viel zu gut, Und bentt ibm febnlich nach.

- 6. So stehe benn bie Passion, Die blut'ge Tobsgeschicht', Und ber Einbruck ber Dorneukron, Wir immer vor'm Gesicht;
- 7. Bis daß der Blick, der Tag und Nacht Kür's Herz so tröftlich ift, Mir aus jedweder Miene lacht, Aus jeder Thräne fließt.
- 8. Und wenn mir's heimzugehen So fei ber lette Ton, [gludt, Den mein Berg in fein Berge fchict, Ein Lob ber Paffion.

᠖. ૠ. ७. ⊀.

(176.)

102.

Mcl. 208.

- 1. Wenn ich so alleine Bor bem heiland weine, Und so ftille hin Gehe, überlegen Meine Wahl zum Segen, Nch was werd' ich inn! Stunbenweise möchte ich Nichts thun, als zu seinen Füßen Weinen Dant vergießen.
- 2. Meines herzens Neigung
  3st die tiefe Beugung
  Ueber Jesu Schmerz;
  Das zersloßne Wefen,
  Daraus man fann lesen
  Ein vergnügtes herz;
  Der vom Blutschmud schöne Geist,
  Eine, samt ber Leibeshöhle,
  Keusch gemachte Seele.
- 3. Lamm! du hast geeilet, Daß du mich geheilet; Doch du liebst mich ja In dem Thränenthale Richt zum erstenmale: • Dort auf Golgatha Seh ich ja die Liebsgewalt

Dein Berg wie in Stude reißen: Das mag Liebe beißen!

- 4. Allen meinen Kummer Stillt im süßen Schlummer Jesu Marterbilb.
  Schwer wird's meiner Seele, Daß sie viel erzähle,
  Bas mein Jun'res fühlt,
  Und sein Blut am Herzen thut.
  Last mich ihn mit seinem Büßen
  In mein Herze schließen.
- 5. Lagt mich nieberfinken! Meinem Herzen winken Seine Leiben zu. Belch unschätzbar Glücke Hab ich bei bem Blicke; Bas enupfind ich nu! Die gemarterte Berson Des Bersöhners ber Gemeine Machet, daß ich weine.

C. 98. v. 3

(177.)

103.

Mel. 146.

- 1. Ich halte meine Fahrt So gern zu Jesu Leiche; Das ist so meine Art. Die Augen werben Teiche, Und mein Wund spricht nicht gern, Küft lieber, und hat lieb Die Bunden meines Herrn; Das ist mein steter Trieb.
- 2. Herr Jeful ber bu mir Mein Glück zuwege brachtest, Und meine Seele bir Zum Sigenthume machtest: Kimm's Aug, von Thränen naß, Kimm's herz, bantbar und warm, Kimm's hin zum Gratias! Ift es gleich noch so arm.

C. R. b. 3

Mel. 151.

(\*45.) 104.

Du, ber mit Blut und Wunden Beceeft vom Kampfplat sam, und den Arbeitsstunden Die Ruh im Grabe nahm, Bir sinken bei dir nieder, und Auge sließt; D ihr erblasten Glieder, Seid tausenbund acartist!

(1155.) 105. Mel. 151.

Billtomm'n bei Jesu Leiche, Bas sich im Leibe sehnt, Und dem gesunden Reiche Noch trant entgegen thränt! Denkt euch nie satt, ihr Seelen, An Jesu Todesnoth: Er steht den Leibeshöhlen Für's Leben aus dem Tod.

(\*41.) · 106. Mel. 119.

Jesu Rub', :,:
Jesu Rub' in Josephs Gruft
Bird, wenn er einst von der Erden
Unsern Geist nach Hause rust,
Unsern Leib zum Segen werden,
Bis auch der, verklärt durch Gottes
Froh erwacht. :,:
[Macht,

\*46.) 107. Mel. 23.

Jesus, ber im Grab gelegen, Lasse seinen Fried' und Segen, Benn wir einst in ihm erfalten, Ucher unsern Gräbern walten.

(178.) 108. Mel. 185.

1. Wenn ich Jesu Grab im Geist besuche, Soll es nie umsonst geschehn; Ich will mir aus feinem Tod'sgerusebensträfte holen gehn; [che Mein Herz foll an feiner Seite liegen, Mein Leib Theil an feinem Sterben In jebweber Lebensstund:

So wird Seel und Leib gesund.

2. Dieses ist das Plätzchen, wo ich meinen Ein'gen Freund betrachten kann, Und ich seh im Geist mir immer sei-Ausgestreckten Leichnam an. [nen Jesu Kreuze, Jesu Todesstunden, Jesu Marterleib und Blut, Jesu Marterleib und Blut, Jesu marterleib mein höchses Gut.

3. Ruft mich nicht, Gefpielen meiner Frenden, Benn sich meine Seele setz, Und sich an dem ganzen Todesleiden Ihres Bräntigams ergötz; Benn sie in der Krenzesluft und Gegend,

Da ist sie zu Allem unvermögend; Ja in dieser Atmosphär' Dent' ich an nichts anders mehr.

4. Kommt und schmedt und sehet boch sein Leiden! Riemand hat's genug betracht't: Hier taun's Herz sich ohne Enbe weiden;

Ach da geben Tag und Nacht, Ja wohl Jahre hin als wie Mo-

O baß unser Herz so nach ihm brenn-Wie Maria bort, entbrannt, [te, Weinend bei dem Grabe fland!

C. R. v. z.

(579.) 109. Ref. 114.

Das Gotteslamm, bas heil'ge und unschuld'ge, [Gott verfühnt, Das burch sein Blut uns hat mit Und Leben, Seil, und Seligkeit verbient, [hulb'ge; Jis ewig werth, daß alle Welt ihm Und alle Creatur mit Lobgesang Ihm bringe Ruhm, Anbetung, Preis und Dank.

(581.)

110. mel. 58.

1. Du für die Sünder geborner Chrift! [ben bift, Dant fei dir, daß du Menich wor-Und an dich genommen den Leib der Sünder;\* [Kinder, Fleisches und Blutes, wie andre Theilhaftig warbst!

- 2. Kein Wittel außer bir selber war [ichaar; zu ber Erlösung ber Menschen-Drum bist bu gekommen, und hast uns armen [Erbarmen, Berlornen Sündern, burch bein Das heil gebracht.
- 3. Aus unbegreisticher Lieb und Hulb Schuld, Barbst du ein Opfer für unfre Bift für unfre Silnben am Kreuz gestorben, Und haft uns ewige Gnad erworben. Sallelujab!
- 4. Singt, ihr Erlöften! singt, Groß und Klein, [ein; Stimmt ins Hallclujah mit uns Ruft mit frohem Schalle: "Uns ift jum Leben Ein Kind geboren, ein Sohn gegeben, zum Gott mit uns."
- 5. Der Sohn ists, an ben wir gewiesen sind, [find't, Den man im Buche beschrieben

Bu bes Baters Preise, ber nun bie Ehre [enheere, Anders nicht annimmt vom Mensch-Als in bem Sohn.

- 6. Wer ihn als Ursach' ber Seligkeit [Seit', Kennt, und die Wunde in seiner Und die Kägelmaale in Händ und Füßen [müffen: Einmal erblickt, der wird sagen "Mein Herr, mein Gott!"
- 7. Der im Wort Alles in Allem heißt, [preist, Den bie Schaar seiner Erlösten Beil er sich erbarmet all seiner Berke.— [Stärke Dem sei Lob, Chre, unb Macht und In Ewigkeit!
- 8. Amen, in beiberlei Blutgemein: [fein; Der Gott wirb unser Gott ewig Und die ein'ge Ursach' bleibt boch sein Leiben, [scheiben. Daß Gott und uns nichts bermag zu Hallelujah!
- 9. Nun sitt er bort auf bem Throne sein, [brein, Und seine Bunden die sunkeln Und sein freundlich Auge giebt den Gemeinen, [weinen, Die an ihn gläuben und nach ihm Sein derz zu sübln.
- 10. Sollt' uns sein Name nicht heilig sein? [ein's Bräch' nur sein Königreich balb ber-Möcht' er nur balb Ehre von allen nehmen! [schamen. Er wird sich boch keines Sünders Das Heil ber Welt!

<sup>#</sup> Rom. 8, 8.

(583.)

111. Mel. 230.

Unfre Seel soll bich erheben, Du unser einigs Herz und Leben, So lange sich ein Kulsichlag rührt! D wie dankvoll sind die Triebe, Du uns mit Blut verwandte Liebe, Die unser Herz so mächtig spürt. Bach auf, du Freubengeist, Der sein Bersöhnen preist! hallelusah Im höbern Ton Dem Menschensoh! Lauftlusah Menschensoh!

(586.)

112. Mel. 121.

- 1. So lang die Hütte steht, Wird Jesu Kreuz erhöht; Bis die Lippen kalt sein, Soll uns kein Stoßgebet, Zu simpel und zu alt sein, Das zu Christi Blut, Unserm höchsten Gut, Seine Walfahrt thut.
- 2. Der Tert, ber immer währt, Birb überein erklärt, Und kann nie ermüben:
  Der heiland fei geebrt,
  Daß er am Kreuz verschieben
  Unter tausend Schmerz,
  kür der Menschen Herz;
  Schreibt's in Stahl und Erz!
  3.

(588.) 113. Mel. 115.

1. O Liebel bie ben himmel hat zerriffen, [famft; Da bu zu mir herab ins Senb Was für ein Trieb hat dich bewegen müffen, Daß du ben Fluch der Menschen auf bich nahmft? Die Liebe hat's allein gethan, Die sah voll Mitleib mich in meinem Jammer an.

2. Die Liebe ist mein Anverwandter worden; [igkeit; Mein Bruber ist selbst die Barmberze Mein Gott und Schöpfer tritt in meinen Orden, Und lebt als Mensch in tiefster Kiedrigkeit. Gott sei gelobt! wie wohl ist mir, Da ich in Christo nun sein Wohlgefallen spilt.

3. Kein Elend kann nun meiner Seele schaben; Immanuel ist bei mir in ber Noth: Ich gehe nur zu ihm, bein Quell ber Gnaben, [und Tod. So hab' ich Trost für Elend, Schmerz Der Jammer, ber noch an nir flebt, Kann nicht berberblich sein, weit Christus in mir lebt.

C. Fr. Richter, g. 1676 † 1711.

### (590.) 114. Mei. 147.

- 1. Für uns verwund'tes Lamml Mit teines Menschen Zungen Je würdig g'nug besungen, Daß du am Kreuzesstamm Zu unserm ew'gen Leben Dich hast in Tob gegeben! Da reicht fein Menschensinn Mit seinem Denken hin.
- 2. Wie war's man schwiege gar, Und ließ vor's Geistes Wittern Die Glieder heilig zittern Bis auf das kleinste Haar; Die Augen möchten thränen, Das Janerste sich sehnen; Die Sinnen gingen zu, Und bächten: Lamm, nur du!

2. Wo bliebe bann ber Mund? Wer kann die Liebe kennen, Und dich nicht Liebe nennen, Ou treuer Fürst vom Bund? Wie sollten beine Zeugen Bom Bundesblute schweigen? Gezeugt! so schlecht es klingt; Gesungen! daß man fingt.

(591.) 115. Met. 119.

Du bist's werth, :,: Lamml für beine Tobesmüb', Daß dich jeder Blutstropf' ehrel Daß bas herz fiets nach dir glüh', Jeder Pulsschlag bein begebre; Und die ganze Seele für und für Sang' an birl :,:

Louife v. Bann, g. 1724 † 1782.

(592.)

116. met. 205.

1. Lamm und Blut, du höchftes Gut! Du bleibst wohl unser Schiboleth, Unfre Kraft und Lebenssaft, Und's Dauptobject, dwon man red't; Alles was man lehrt und treibt, Benn es sich nicht baber schreibt, Bar's auch sonsten noch so schön, Ift und bleibt ein leer Getön'.

- 2. Alles heil wirb uns zu Theil, Weil bu am Kreuze für uns ftarbst, Und bei Gott durch beinen Tob Berlornenseinbern Gnad' erwarbst; Deine Blutgerechtigseit Macht uns selig in der Zeit, Und wirb ewig auch allein Unfrer Wohlsabrt Ursach' sein.
- 3. Dabei bleibt's, bie Zunge treibt's,
  Das Berze gläubt's und lebt barauf:
  Lamm, nur bul nun foliese zu,
  Und laß nichts anders kommen auf;

Du sollft bleiben Zweck und Ziel. Büßt ich sonsten noch so viel, Und bein Blutläg' nicht zum Grund, Ließ ich's sabren gleich zur Stund.

4. Blutig's Lamm! bein Kreugesstamm,

Die Rägelmaal, ber Seitenschrein, Deine Roth, Angst, Schmerz und

Tob, Bleibe die Lehr' der Kreuzgemein. Deines Angesichtes Schweiß Mache unfre Herzen heiß; Deiner blut'gen Wunden Saft Bleibe unfre Gottestraft!

Erbmuth v. Bingenborf, g. 1700 † 1756.

(593.) 117. Mel. 126.

- 1. Das ist's, verwund'te Liebe l Bas mich so mächtig rührt, Benn ich bebent' die Triebe, Die dich in Tod geführt; Denn meine ganze Seligkeit Kommt her von beinem Blute, In Zeit und Ewigkeit.
- 2. Das will ich auch bezeugen, So lang' ich leben werb', Mit einem tiefe. Beugen, 3ch Burmlein, Afch' und Erb'. Es bleibt mir ewiglich im Sinn, Daß dich's bein Blut gekoftet, Daß ich erlöset bin.

Anna Nitschmann, g. 1715 † 1760.

(594.) 118. Mel. 167.

1. Eh' ber Mensch sich wie erstor-Boller Elend liegen sieht, [ben. Und zu dem, der ihn erworben Durch sein Blut, im Glauben slieht, Dilft ihm nichts zum Seligwerben, Was er auch je Gutes thut; Denn im himmel und auf Erben, Gilt allein des Lammes Blut. 2. In des Lammes Blut alleine Stehet die Gerechtigkeit: Diese heißt der Glaube seine; Dann erfüllt und Fried' und Freud, länd die Bel'ge Stunden: Seel' und Leib und Geist erfährt Solchen Trost aus Jesu Bunden, Belcher unaushörlich währt. 3.

#### (599.) 119.

LY. Mel. 15.

- 1. Dant fei bir, theures Gotteslamm, Mit tausend Sünberthränen! Du flarbst für mich am Areuzesstamm, Und suchtest mich mit Sebnen.
- 2. Dein Blut, bein Blut, das hat's gemacht, Daß ich mich dir ergeben; Sonst hätt' ich nie an dich gebacht In meinem ganzen Leben!
- 3. Sent' meine Seele tiefer ein In beinen Tob und Leiben, Und laß mein Herz in beiner Pein Sich unaufhörlich weiben!

M. b. Gersborf. g. 1704 f 1780.

#### (601.)

120.

Mel. 58.

- 1. Laß uns in beiner Lieb' nehmen zu, Und dich erkennen, du Liebe du! Daß wir stehn im Glauben, im Geiste dienen, Schmeden und fühlen bein Blutver-Darnach uns dürst't! [fühnen.
- Darnach uns bürst't! [fühnen, 2. Ich habe in beiner Nägelmaal Einmal von ewiger Gnabenwahl Einen Blick gesehen, ber bleibt mir immer: [mer Und meine Seele geht bei dem Schim-Der Bunden heim. 3.

### (603.) 121. Mel. 141.

- 1. Großer Bunbesengel!

  D anbetungswürd'ges Haupt
  Bon bem Kirchensperngel,
  Wo man herzlich an bich glaubt!
  Deiner Hänbe Werke,
  Welche bu gemacht,
  Zeigen beine Stärke,
  Deine Gottespracht.
- 2. Wie du sprachft: "Es werbe!» Standen alle himmel da, Und die ganze Erbe; Bas du sagtest, das geschah. So erfährt's noch heute Ante Creatur, Daß du, außer Streite, herr bist der Natur.
- 3. Aber die Gemeine, Die dein Fleisch und bein Gebein, Und daß sie die deine, Ewig sich genug läßt sein, Die versteht am besten, Bo du, Jesus Christ!
  Deinem Bolt am größten Und am liebsten bist.
- 4. Deine Monarchien Sind es wol nicht eigentlich, Die die Herzen ziehen, Wundervolles Derz, an dich: Sondern dein Menschwerden In der Füll' der Zeit, Und dein Gang auf Erben Boll Mühseligkeit.
- 5. Unser Elenb alles Rahmst du williglich und bes Sündensalles Fluch und Straf auf bich: dies Berbienst der Zeiten Deiner Niedrigkeit Kann der Geist nur beuten z. Uns zur Seligkeit.

3.

6. Diefes ift bas Grofie. Micht zu überfeb'n. -Aus bes Baters Schoofe In ben Tod zu gehn Kür verlorne Günber: D bu bochftes Gut! Daf fie Gottes Rinber Bürben burch bein Blut!

(606.)

122. Mel. 14.

1. Lamm! mache, bag mein armes Berg, Go lang es bier fich regt, Dir unaufhörlich beinen Schmerz Berbantt, jo oft es ichlägt.

2. Bis ich mich beiner fichtbar reu'n Und bich umarmen fann, So laft mein Ein und Alles fein. Was bu für mich gethan.

a. R. b. R.

(607.)

123. Mel. 185.

Jefus hat uns bis in Tob geliebet, Und mit blut'gem Schweiß idwist:

Wenn uns bas nicht Grund jum Lieben giebet. Wenn nicht bas bas Berg erhitzt, Aud für ibn in Liebe zu entbrennen,-

O fo muß ich in ber That betennen, 3ch wüßt' in ber Welt nichts mehr, Bas bazu vermögend mar'.

124. Mel. 221. (614.)

1. Du lieblicher Beiland, voll Onabe und Babrbeit. Nimm Ruhm und Preis, und Lob und Dant, Rlarbeit Mir bie ber Gemeine verliebene | Bas tein Menich zuvor gebacht.

In beinen Kreuz- und Todesaana! Wir muffen's betennen, nichts macht uns mehr Ehr', Bor Liebe entbrennen zu Deiner Nichts wirket ein fröhlichgebeugter's Empfinden, Als beine Berfohnung, bu Tilger ber Günben!

2. Du König ber Ehren, bu weifer Regente,

Wie wunderbarlich fiebt es aus. Doch aber wie felig in bem Regi-

Das bu verwalt'ft in Gottes Haus! Da find die Elenden bein Meifterftüct. Thenblick. Das Auge nicht wenden vom Wun-

Das ist so die Summa ber weisen Marimen.

Bon beren Erkenntniß bie Sunber sich rübmen.

3. Was bind't, was burchbringet boch fonften bie Bergen, Berr Jeju, Beil ber gangen Belt!

Als beine am Rreuze empfundenen Schmerzen.

Als bein vollgültig's Lösegelb. Ihr Boten ber Freudenl gebt, zeugt

vom Blut. Bon Jeju Bericheiben, mit frobem

Mutb: Rein Berge gerichmelgt burch gefetsliches Wettern.

Die Botichaft bes Friebens fann Welfen zerschmettern.

2. E. Schlicht, g. 1714 † 1769

125. (618.) Mel. 185

1. Wenn man nicht aus Bergerfahrung müßte.

Daß ber Heiland unfre Sünben blifte, Daß sein Blut uns selig macht: Mit was Kummer, Mühe, Noth und Plage Bürben wir verbringen unfre Tage, Die nun jedes, das ihn kennt, Wahre Freudentage nennt.

- 2. Bei bem froben, lieblichen Gejange,
  Bei bem gärtlichen Gefühl,
  Bei ber Kreuzesgnabenwunder Men-Bei bem felizesgnabennpiel [ge, 3u ben Filigen unfers Freunds, des fconen, Die wir oft aus Schaam und Dank bethräuen, Schiet feine Kreuzgemein' Ihm manch' Liebesseufzerlein.
- 3. Mache fie bir jum verschloßnen Gärtchen, Das sein Gärtner oft besieht, Dem an solchen stillen Friedens-Oertchen Schon manch' Blümlein ausgeblüht!

Ach, das find so Dertchen wo bie Rähen Unsers Freundes Mark und Bein burchgehen:

Er ist immer bei uns ba, Und bem Herzen fühlbar nab.

C. R. v. Z.

(619.) 126. mel. 185.

1. Mein blutarmes Herze kann's kaum sassen, Daß ber Peiland aller Welt Sich so nahe mit ihm eingelassen, Und so sest barüber hält! Drum soll nun mein innigstes Berlangen

Dahin gehn, auch fest an ihm zu hangen; Denn ich feh' bas Glud wohl ein, Seinen Bunben nah zu sein.

2. Um ben sel'gen Umgang mit bem Einen Beint mein armes blöbes Berz; Meine Zähren still'n sich burch bie seinen, Meine Schmerzen heilt sein Schmerz; Und ift meinem Berzen nicht beständig Seine Marterschne recht lebendig,

Einen höchst betrübten Kuß.
3. Um's Gefühl ber Bunbenfeligfeiten
Sett's oft Thranenftfinbelein;
Außer bem fann mich sonft nichts bebeuten.

So empfängt fein blut'ger Fuß

bedeuten. Aber wenn ein Blutströpflein, Eine Schweißesperl' auf's Herze tropfet,

Das vor Schmerz und Wehmuth fiöhnt und klopfet, Wird mein trübes Angesicht Augenblicklich wieder licht.

4. Das Gespräche seines blassen Mundes Hat mein Herz sich tief bedacht; Das hat mir das Siegel meines

Bunbes Unterm Kreuze fest gemacht. Und nun freu' ich mich als wie ein Sindlein:

Kinblein: [Stünblein, Kommt auch manchmal ein betrübtes Steh' ich nur so da und wein' Um noch mehr Blutströpfelein.

5. Seine Leidensschöne, seine Blide Bon dem Kreuz herab auf mich, Lassen immer Zähr'n im Aug' zurucke.

Marterlamm! ich liebe bich!

3.

6. Diefes ift bas Groffe. Nicht zu überseh'n. -Mus bes Baters Schoofe In den Tod zu gehn Kür verlorne Sünder: D bu bochftes Gut! Daß fie Gottes Rinber Bürben burch bein Blut!

(606.)

122. Mel. 14.

1. Lamm! mache, bag mein armes Berg, Go lang es bier fich regt, Dir unaufborlich beinen Schmera Berbantt, so oft es schlägt.

2. Bis ich mich beiner fichtbar freu'n Und bich umarmen fann. So laf mein Ein und Alles fein. Mas bu für mich gethan.

C. R. v. 3.

(607,)

123. Mel. 185.

Jefus hat uns bis in Tod geliebet. Und mit blut'gem Schweiß erídwitt:

Wenn uns bas nicht Grund jum Lieben giebet, Wenn nicht bas bas Berg erhitt. Auch für ihn in Liebe zu entbrennen,-D fo muß ich in ber That befennen.

3d mußt' in ber Welt nichts mehr, Bas bazu vermögend mar'.

124. (614.)

1. Du lieblicher Beiland, voll Onabe und Babrbeit, Nimm Ruhm und Breis, und Lob und Dant, [**R**larheit Mir bie ber Gemeine verliebene | Bas tein Menfch zuvor gebacht.

In beinen Kreuz- und Tobesaana! Bir muffen's betennen, nichts macht Ebr'. uns mebr Bor Liebe entbrennen ju Deiner Nichts wirket ein fröhlichgebeugter's Empfinben. Als beine Berfohnung, bu Tilger ber Günben!

2. Du Ronia ber Ebren, bu mei-

fer Regente. Wie wunderbarlich fiebt es aus. Doch aber wie felig in bem Regimente.

Das bu verwalt'ft in Gottes Saus! Da find die Elenden bein Deifterstück. Ibenblick. Das Auge nicht wenden vom Bun-

Das ist so die Summa ber weisen Maximen.

Bon beren Erfenntnif bie Gunber fich rühmen.

3. Bas binb't, was burchbringet boch fonften bie Bergen. Berr Jefu, Beil ber gangen Belt!

Als beine am Rreuze empfundenen Schmerzen,

Als bein vollaültia's Löseaeld.

Ihr Boten ber Freudenl gebt, zeugt vom Blut.

Bon Jefu Bericheiben, mit frobem Mutb:

Rein Herze zerschmelzt burch gesetzliches Wettern,

Die Botichaft bes Friedens fann Felfen zerfchmettern. 2. E. Schlicht, g. 1714 † 1769

125. (618.) Mel. 185

1. Wenn man nicht aus Bergerfahrung müßte,

Dag ber Beiland unfre Glinben | büfte. Dak sein Blut uns selig macht: Mit was Kummer, Mühe, Noth und Blage Burben wir verbringen unfre Tage. Die nun jedes, das ibn tennt, Babre Freudentage nennt.

- 2. Bei bem froben, lieblichen Gefange, Bei bem gartlichen Gefühl, Bei ber Kreuzesanabenwunber Men-Bei bem fel'gen Freudenfpiel Bu ben Küßen unfere Freunds, bes fdönen, Die wir oft aus Schaam und Dank bethränen. Schickt feine Rreuggemein' 36m manch' Liebesseufzerlein.
- 3. Mache fie bir jum verschloff. nen Gartchen, Das fein Gartner oft befiebt. Dem an folden ftillen Friebens-Dertchen Schon manch' Blumlein aufgeblübt!

Ad, bas find fo Dertchen wo bie Näben

Unfere Freundes Mart und Bein burcaeben: Er ift immer bei uns ba. Und bem Bergen fühlbar nah.

C. R. v. 3.

126. (619.) Mel. 185.

1. Mein blutarmes Berge fann's taum faffen, Daß ber Beiland aller Belt Sich so nabe mit ibm eingelassen. Und fo fest barüber balt! Drum foll nun mein innigftes Berlangen

Dabin gebn, auch fest an ibm an hangen; Denn ich feb' bas Glud mobl ein. Seinen Bunben nab zu fein.

2. Um ben fel'gen Umgang mit bent Einen Beint mein armes blöbes Berg: Meine Rabren ftill'n fich burch bie feinen, Meine Schmerzen beilt feinSchmerz;

Und ift meinem Bergen nicht beständig Seine Martericone recht lebenbig. So empfängt sein blut'ger Kuft Ginen bochft betrübten Ruft.

3. Um's Gefühl ber Bunbenfeliateiten Sett's oft Thränenstünbelein; Aufer bem fann mich fonft nichts bebeuten. Aber wenn ein Blutetröpflein. Eine Schweifesperl' auf's Berge

tropfet, Das vor Schmerz und Wehmuth ftöhnt und flopfet, Wird mein trübes Angeficht Augenblicklich wieder licht.

4. Das Gespräche seines blaffen Munbes Hat mein Herz sich tief bedacht; Das bat mir bas Siegel meines Bunbes Unterm Kreuze fest gemacht.

Und nun freu' ich mich als wie ein Rindlein: Stündlein. Rommt auch manchmal ein betrübtes Steh' ich nur so da und wein' Um noch mehr Blutetröpfelein.

5. Seine Leibensicone. feine Mide Bon dem Kreuz herab auf mich, Laffen immer Bahr'n im Aug' aurüde.

Marterlamm! ich fiebe bich!

Ach was find in meines Jesu Leiben Doch für unschätzbare Seelenweiben! Wenn ich bas nur stets erfahr, Bin ich selig immerbar.

G. R. v. 3.

(622,)

127. mel. 185.

1. Marter Gottes! wer kann bein vergessen, Der in dir sein Bohlsein sind't? Unser herze wünscht sich unterbessen Stets noch mehr zum Dankentzünd't! Unser Seele soll sich daran nähren, Unsre Ohren nie was lieber's hören. Alle Tage könmt er mir Schner in dem Bilbe für.

2. Tausend Dank, du unser treues Derze!
Leib und Geist bet't brüber an,
Daß du, unter Martern, Angst und
Schmerze,
Haft genug für uns gethan!
Laß nun jed's dich um so heißer lieben,
Loen,
Nis es seinen Ruß noch muß verschies.
Vis es einst mit beiner Braut

8. Meine franke und bedürft'ge Seele Gilt auf beine Bunden gu; Denn sie find't in beiner Seitenhöhle Trost und Labsal, Fried' und Rub'.

Dir ins Angesichte schaut!

Laß mich nur die Kreuzessuft anwehen, [stehen: Und bein Marterbild stets vor mir So geht mir bis in mein Grab

Nichis an Seligkeiten ab!

4. Die wir uns allhier beifammen finden,
Schlagen unfre Bande ein,
Uns auf beine Marter zu verbinden,
Dir auf ewig treu zu fein;

Und zum Zeichen, daß dies Lobgetone Deinem Herzen angenehm und ichöne, Sage "Amen," und zugleich: "Friede, Friede jei mit euch!"

6. R. b. A.

(623.)

128.

McI. 23.

- 1. Jeful weil in beinen Wunben Mein Gewiffen Rub' gefunben, Will ich ewig babei bleiben, Und stets fester an dich gläuben.
- 2. Bin ich gleich so arm und schnöbe, Unwerth ohne Wiberrede, Dant' ich boch zu beinen Flisen Für bas, was du mich läßt wissen.
- 8. Für bein in das Herze sprechen, Gür's Erkenniniß meiner Schwächen, Die ich in und an mir merke; Denn du giebst den Schwachen Stärke.
- 4. Ich will lieben ohne Schauen, Mit dir wanbeln im Bertrauen; Dich aus aller Macht umfangen, Und dir unversückt anhangen.
- 5. So wird in ben Wartestunden, Bei Betrachtung beiner Bunden Und für mich vergofinen Zähren, Mir die Zeit nicht lange währen.
- 6. Deiner Punben, beiner Striemen, Will ich mich ohn' Enbe rühmen, Und will auch barauf mit Freuden Einst von dieser Welt abscheiben. E. R. v. 3.

(029.) 129. Mel. 124.

1. Meines Heilands Tob'sge-Ift mein Leben; [schicht' Ich wollt' um ein solch' Gesicht Alles geben; Seine Marter hat einmal Ja vor allen Neiner Seel' gefallen.

2. Still bu meine Sehnsuchtspein, Blutig's Lämmlein!
Gieße viel Blutströpfelein
In mein Flämmlein;
Gönne mir schon in ber Zeit
Deine Nähe,
Als ob ich bich sähe.

C. R. v. 3.

(683.) 130. gref. 114.

Beglüdtes Herzl bu bift wol recht erquidet, Daß du darfst unter Jesu Kreuze stehn, [sehn, [sehn, [sehn, lind ihm kannst in sein offnes Herze Bohin der Geist so manche Seufzer schiedet. Un weiche davon ewig nicht zurück! Du kriegst von ihm noch manchen Liebesblick.

### (636.) 131. Mel. 217.

1. Was ift die lieblichste Figur Des schönften aller Menschensöhne? Es ift die ganze Positur
Des Lamms in seiner Leibensschöne; Das ift die lieblichste Gestalt,
Davon der Braut das Herze wallt; Sie sunkelt uns in unsern Herzen, Wir weiben uns in seinenschmerzen; Wir weiben uns in seinenschmerzen; Wir sehn im Geist das Marterlamm, Und jehn unsern Brautigam.

2. Der Blid in seine Nägelmaal, Der uns einmal bas Herz genommen, Die unverbiente Gnabenwahl, Durch welche wir bem Feind enttom-

men, Des Lämmleins ew'ge Bunbestreu', Die sei uns heut' und ewig neu. Im Shrein, daraus das Blut geflossen,

Erhalte uns ber Freund verschloffen, Bis wir ihn einst leibhaftig sehn, Den Bräutigam so wunderschön.

Q. G. Schlicht, g. 1714 † 1769.

(638.) 132. Mel. 68.

1. O bu Mann voll Schmerz, Blut' auf unfer Herz! Berd' uns immer, täg- und ftünblich, In dem Junern mehr empfinblich, Daß kein Augenblick Uns von dir verrück!

2. Deine Tod'sgestalt Berd' uns nimmer alt! Bon ben verdienstlichen Thränen Soll ber Blid sich nie entwöhnen; Bas man thut und bentt, Sei mit Blut besprengt.

3. v. Batteville, g. 1718 + 1788.

(639.) 133. Mel. 184

1. O brückten Jesu Tobesmienen Sich meiner Seel' auf ewig ein! O möcht' ber Blick auf sein Bersühnen

In meinen Blicken sichtbar sein! Denn ach! was hab ich ihm zu ban-

Ich foste ihn sein theures Blut! Das heilt mich, seinen armen Rranten,

Und fommt mir ewiglich ju gut.

2. Ein Blid im Geift auf Jesu Leiben Reiben Macht's blöbste Herze wohlgemuth; Die Ursach wahrer Geistesfreuben Ist, wenn sein theu'r vergosines Blut Bersöhnend über's Herze sließet, Sein Tod'sschweiß Leib und Seel' burchbringt, [schließet, Die Glaubensband fein Kreuz um-

3. Filr mich ftarb Jesus, für mich quillet Sein Blut mit Wasser untermengt; Da wird bes Herzens Durst gestillet, Und Leib und Seele wird besprengt; D Strom, so lauter, star und helle, Mein Herz soll offen stehn für bich! Du unerschöpfte Gnabenquelle, Ergiesse bich boch stets in mich!

Und une fein Anblick Friede bringt.

- 4. An seiner Seite mich zu letzen, Das wär' so was ich gerne hätt'?
  Mich als ein Bienelein zu setzen Auf meines Herren Marterstätt'. Ihr Hände, drin mit Blut geschrieben
  Mein blutbedürst'ger Name steben, Bis meine Seele zu ibm aebt!
- 5. D Jeful nimm zum Lohn ber Schmerzen Mich Armes an, so wie ich bin: 3ch setze bir in meinem Herzen Ein Denkmal beiner Liebe hin, Die dich für mich in Tod getrieben, Die mich aus meinem Jammer riß: 3ch will bich zärtlich wieber lieben; Du nimmft es an, ich bin's gewiß.
- 6. Und wenn mir meine Augen brechen, So nimm mich in die Wunden ein!

Da werd' ich bic von nahem sprechen; Indessen, schläft mein Hüttelein: Die Seele, die durch dich genesen, Ruht dann an beiner Seite aus, Und läst den Leichnam gern verwesen; Er wird bereinst ihr neues Haus. E. R. v. 3.

(651.) 134. Mel. 79.

- 1. Mein Bohlergehn im Herzen Kommt von ben bittern Schmerzen Des Lammes Gottes her; Und feit ich Troft gefunden In seinen heil'gen Bunden, So weiß ich auch nichts liebers mebr.
- 2. Wenn ihn bie Menschen fenn-Ich glaube fie entbrennten [ten, Durchgängig gegen ihn: Gewissich, ihre Herzen Empfänben Liebesschmerzen, Und seine Schönheit riß sie hin.
- 8. Ans Kreuz warb er geschlagen, Und tausend andre Plagen hat man ihm angethan: Ich kann vor Liebesthränen Der Sache kaum erwähnen: Uch seht nur seine Bunden an!
  3. v. Batteville, g. 1718 i 1788,

(652.) 135. Mel. 82.

1. Unfer Lamm ift gar zu schön In bem Bilbe anzusehn, Drin es, unter Neth und Plagen, Unter Zittern, Angst und Zagen, Sich am Kreuz zu Tob geblut't, Uns und aller Welt zu gut.

- 2. Ach, ein jedes armes Herz, Das bei feinem tiefen Schunerz Ueber feine Schuld und Sünden Kann den Weg zu Jeju finden, Wird getröftet und erquicht, Benn es ihn am Kreuz erblickt,
- 3. Mit der fpig'gen Dornentron', In der großen Schmach und Hohn, In den schweren Leidensstunden, Mit den unzählbaren Bunden,

In bem ichonen, rothen Blut, In ber beißen Liebesglut.

4. Das find't man burchgängig fo: Sünder find von Perzen froh, Daß fie einen Heiland haben, Der ist über alle Gaben; Ihnen ist es wunderschön, Jesum an dem Kreuz zu sehn.

R. hebt, g. 1704 † 1787.

#### c. Die Unferftebung und Dimmelfahrt Befu Chrifti.

(180.) 136. Mel. 132.

- 1. Kommt, betet an bei Christi Gruft, 3hr Sott-ergebne Sinnen! Schöpft neuen Wuth und frische Ein Loblied zu beginnen: [Luft, Denn Jesus, der im Grade lag, Stand wieder auf am britten Tag, Und hat den Tod besieget.
- 2. Auf! banket ihm mit Herz und Mund
  Un diesem Tag der Freuden:
  Er hat den ew'gen Gnadenbund
  Gegründet durch sein Leiden;
  Dem Tod genommen seine Macht,
  Das ew'ge Leben wiederbracht,
  Und unvergänglich's Wesen.
- 3. Nun tritt, was Christo ähnlich In Glaubenstraft zusammen; [ift, Beil Jesus auferstanden ist, Ber will sein Bolf verdammen? Sier ist der Mann, der überwand, Und nach zerrignem Todesband Zur Rechten Gottes sitzet.
- 4. Sei hochgelobt in biefer Zeit Bon allen Gottesfindern,

Und ewig in der Herrlickleit Bon allen Ueberwindern, Die überwunden durch dein Blut: Herr Jesu! gieb uns Kraft und Muth, Daß wir auch überwinden!

5. Gott, unserm Gott, sei Lob und Dant, Der uns ben Sieg gegeben, Der das, was hin ins Sterben Dat wiederbracht zum Leben! [sant, Der Sieg ift unser: Jesus lebt, Der uns zur herrlichteit erhebt! Gebt unserm Gott die Ehre! B. E. 28ider, g. 1678 + 1749.

(205.) 137. Rel. 185.

1. Ave, zum heraustritt aus ber Kammer! Möcht' mein Auß der erste sein! Ave,zum verschlasnen Todesjammer' Komm' in meinen Arm hinein, Schönstes herz! du herz mit tausend Bunden! Meine Seele bleibt an dich gebunden, Und auch's sterbende Gebein Girrt und weint nach dir allein. Del. 132.

2. Arzt, voll Lebenssaft für beine Kranken, Kaum bist du vom Schlaf erwacht, So sind beine ersten Lieb'sgedanken Gleich auf ihren Trost bedacht: Sines lockt du hin zu beinen Füßen, Und das andre köst du freundlich

griffen; Ein lebend'ger Zeuge ist Mein Herz, was du Sündern bist! Louise v. hann. g. 1724 + 1782.

(187.) 138.

- 1. D Tob! wo ist bein Stachel Wo ist bein Sieg, o Hile? [nun? Was kann uns jetzt ber Teussel thun, Wott ser sich auch stelle? Gott set gebaukt, ber uns ben Sieg So herrlich hat, nach biesem Krieg, Durch Jesum Christ gegeben.
- 2. Des herren Rechte, die behält Den Sieg, und ist erhöhet; Des herren Rechte mächtig fäll't, Bas ihr entgegen stehet. Tod, Tenfet, Böll' und alle Feind' In Christo gang gedämbset seinb; Ihr Jorn ist traftlos worden.
- 3. Es war getöbtet Jesus Chrift, Und sieh, er lebet wieder! Beil nun das Haupt erstanden ift, Steh'n wir auch auf, die Glieder. So Jemand Christi Worten gläubt, Im Tod und Grabe der nicht bleibt: Er lebt, ob er gleich stirbet.

Juft. Gefenius, g. 1601 † 1671.

(197.) 139. mei. 228.

Lob fei bem theuren Gotteslamm, Daß es hat woll'n am Kreuzesftamm Der Schlange Kopf zermalmen: 3ch fang aus feinen Bunben Saft, Genieß' ber Auferstehung Kraft, Und finge Siegespfalmen. Rünftig will ich Durch fein Leiben ernstlich meiben Alle Sünden: Welt und Satan überwinden.

3. Breithaupt. g. 1658 † 1732.

(199.) 140. mel. 132.

- 1. D auferstandner Siegesfürst, Du Leben aller Leben! Hent bringst du Friede, da du wirst Jur Freude uns gegeben: Erst brachte unsre große Noth Dich in den bittern herben Tod; Nun bist du auferstanden!
- 2. Erscheine uns mit beiner Gitt So oft wir vor bir weinen, Und laß uns beinen theuren Fried' Jum steten Anblid scheinen. Erscheinst du uns, so tönnen wir, Glorreicher Held, fröhlich mit bir Die rechten Oftern feiern.
  - 3. B. Böhmer, g. 1674 + 1749.

### (200.) 141. Med. 39.

- 1. Kommt, bantet bem Selben mit freudigen Zungen, Der unfere Feinde so siegreich bezwungen; ber Ebren: Er lebet, er herrschet, der König Last alle Welt unser Sallelujah hören!
- 2. Er machet Tob, Teufel, und Hölle junichte, [gerichte: Befreiet uns von bem Berbannungs. Der Friebefürst stiftet ben Frieben auf Erben, [werben. Daß aus ben Berfluchten Gefcanet.

3. Der Bürge hat unsere Schulben bezahlet, [bemalet: Den Lammes Blut unsere Pfoften Gott ift nun versöhnet, weil Zesus erbulbet [verschulbet, Bas Abam und seine Rachfommen

4. Er liebet, er beiliget seine Gemeine; schet sie reine; Das Wort, mit dem Wasserbad, ma-Sie stehet ganz berrich von innen gezieret, sig gesühret. Bird innner vom Gnadengesst rich-

- 5. Run leben, die vorhin Ertöbtete waren, [zu sabren; Und eilen mit Christo gen hinnel Er will sie ins hinnuliche Wesen versetzen, [göten. Und entlich mit ewigen Frenden er-
- 6. So lobt benn ben helben mit fröhlichen Zungen, [lungen. Dem unfre Erlöfung so herrlich gesche beidenb! in allen, [jchallen. Bis unfer hallelujah broben wird herrnschmibt. g. 1675 † 1723,

(201.) 142.

Mel. 228.

1. Dieweil ber Tob getöbtet hat Den, ber burch keine Missethat Ju sterben war verbunden; Ist ihm hieburch sein ganzes Recht, Das er am menschlichen Geschlecht Gebabt, nit Recht verschwunden. Jesus Christus Dai zestritten, und gelitten, Und gerungen, Ja ben Tob im Sieg verschlungen.

2. Gott sei gedankt, ber uns ben Sieg Bon biesem Tob's- und Lebenstrieg 3. F. Strobel, † 1713.

(203.)

143. Mel. 15.

- 1. Sallelujahl ber Heiland lebt! Nun ift auf Erben Friebe! Auf, ihr Erlöften! und erhebt Den Berrn mit einem Liebe!
- 2. Wir beugen bankbar unfre Anie: Der gnab'ge und gebulb'ge, Der uns. gerecht macht, Gott, ift bie, Wer ift, ber uns beschulb'ge?
- 3. Wer will verbammen? Jesus Chrift Bar tobt, und ift lebendig: Run ift all' unfre Schulb gebüßt, Und unser Deil vollftändig.
- 4. Im himmel und auf Erben tönt Durch ungählbare Chöre, In harmonie: "Wir sind versöhnt; Gott und bem kannn jei Chre!"
- 5. Der Seiland, ber im Grabe lag, Macht, nach vollbrachten Leiben, Uns feinen Auferstehungstag Zum Tage wahrer Freuben.
- 6. Durch seiner Auferstehung Kraft Bird uns ber Geist gegeben, Der uns ernen'rt und Lust verschafft, Im Sterben ihm zu leben.
- 7. So gehn wir benn durch Gottes Einher in seiner Stärke, [Macht Die uns bewahrt und fertig macht Zu allem guten Werke;

- 8. Daß wir in seiner Liebe ruh'n, Und, ihm zu Lob und Ehren, Bon Herzen seinen Willen thun Durch Christum unsern Herren.
- 9. Sallelnjah! Breis, Ehr' und Sei seinem großen Namen! [Dank Anbetung, Ruhm und Lobgesang. hier und bort ewig! Amen. G.

## (204.) 144. mel. 166.

- 1. Der, ben man burch ben Kreuz-Gebachte auszurotten, [estob Den macht ber große Lebens-Gott Jum Leben aller Tobten; Er nimmt bas aus freiwill gem Trieb-Gelagne Leben wieber: Bas thun wir ihm bafür zu Lieb'? So benten seine Glieber.
- 2. Die Sach' ift bes Gebenkens werth: Er ftarb vom Drang ber Liebe; Die Liebe hat ihn so verzehrt, Daß ihm kein Blutstropf' bliebe; Die Liebe hat ihn in die Gruft Des Grabes hingestrecket; Der Liebe sanste Lebensluft Dat ihn vom Tob erwecket,
- 3. Er lebt! Dies ift das LoofungsDer heiligen Gemeine; [wort Ach, ruhte sie nicht fort und fort Auf, diesem Felsensteine, Sie hätte der ergrimmten Macht Der Höllensinsternissen Und der unsel'gen Todesnacht Längst unterliegen müsses.
- 4. Er aber lebt, so lebt fie auch, Und bleibet an ihm hangen! Und wird von feinem Lebenshauch Durchwehet und burchgangen. So wahr er an bem Kreuz gesichlacht't.

Und wahrlich nicht vergebens, So wahr schenkt er uns auch bie Macht Des auferweckten Lebens.

Spangenberg, g. 1704 † 1792.

(208.) 145. grel. 10.

- 1. Ach einem Thomasglüde Für ein paar Augenblide, Dem wollt' ich zu Gefallen Gern taufenb Meilen wallen,
- 2. Mich unaufhörlich sehnen, Und einen Bach von Thränen, Aus meinen Augen schütten, Benn er sich ließ erbitten.
- 3. Doch, lieber Gott, was wähl' ich? wach' mich bei'm Gläuben felig: Billft bu bie Augen binben, Mein Berg tann bich boch finben.

(211.) 146. Wel. 124.

- 1. Belche Gottesgegenwart, Benn sich Jesus Meinem Herzen offenbart Als mein Jesus! Bater, Sohn, und heil'ger Geist Sind bem herzen Nah, im Mann ber Schmerzen.
- 2. O! brum Stunden, Tag und In der Rabe [Nacht, Meines Jesu jugebracht! Darauf gebe All' mein Bunsch und Denken bin; herz und Sinnen Berben sein flets innen!
- 3. Ewige Anbächtigfeit Balte meiner! Bu bem Herrn ber Herrlichkeit, Der in feiner

Heil'gen menschichen Person Für mein Leben Sich in Tob gegeben;

- 4. Der für mich im Grabe lag; Mir zum Frieben Auferstand am britten Tag, Und hienieben Bierzig Tage noch erschien Seinen Boten, Als erweckt von'n Tobten;
- 5. Der für mich gen himmel fuhr, Und nun droben Sitt in menschlicher Ratur, Doch erhoben, Bu bes Baters rechter hand unf bem Throne, In der Ebrentrone.
- 6. Owie war's ben Seinen nur, Die von nahen, Als ihr Herr gen Himmel fuhr, Ihm nachsahen! Ihne Zweisel regten sich Frend' und Schmerzen In jedwedem Herzen.
- 7. Und was mag den Itingern Benn ihr Heiland [Dies, Ihnen fich lebendig wies, Seit er aufstand, 3m ben bis zur himmelfahrt Bierzig Tagen Saben ausgetragen!
- 8. Gott fei Dank, daß feine Leut' Im Geniegen
  Seines Deils zu jetiger Zeit Richts einbilfen: Er ist ungeseh'n boch nah Allen benen, Die sich nach ihm sehnen.
- 9. Aber ach! wenn wird's gescheh'n, Daß er wieder

Mit des Himmels Lobgeton Kommt hernieder? Stille, fille! unfer Loos Soll jest bleiben: "Nicht fehn, und doch gläuben."

£212.)

147. Pet. 228.

1. D Sohn, du Gott von Ewigteit,
Wie felig war biefelbe Zeit,
Da man dich hat gefehen!
Ihr Angen voller Gertlickeit
Ihr Ohren voller Lieblickeit,
Wie wohl ist ench geschehen!
Biele, viele,
Majestäten und Propheten
Wollten schauen,
Was die Ilnger konnt' erbauen.

2. Doch war's nur eine fleine Frift, Daß foldes Licht erschienen ist Im Fleisch, mit Wunderbliden: "Bald," sprach der Herr, "bald wird es sein, So wird euch nicht mehr dieser Schein Bon Angesicht erquiden. Selig, Gelig,

Selig, Selig, Die nicht sehen,—boch bestehen Fest im Glauben!" Diesen Trost kann niemand ranben.

3. Er blieb nach seinem Auferftehn
(Die Jilnger haben ihn gesehn)
Noch wierzig Tag' hienieben:
Daim ist der eingebor'ne Sohn
Zu seines lieben Baters Thron
hinwicker heimzeschieben.
Ei jal wer da
Möchte sagen, was sitr Bagen
Joh begleitet,
Und was uns dort sei bereitet!

4. Kein menschlich Ohr bat's je gebort, [lebrt, Kein Aug' geseh'n, fein Mund geses kann's Riemand beschreiben, Was benen bort für Herrichseit Bei ihm und von ihm ist bereit't, Die sich ihm hier einleiben. Achl ein Blick 'nein, Der kann machen, daß die Sachen Dieser Erben Uns zu tobten Dingen werden.

5. herr Jesu Chrifte, Gottes Sohn!
Du Siegesfürft und Gnadenthron! Komm', ftille mein Berlangen; Du bist uns all'n, und mir, zu gut, Run durch dein eigen theures Blut Ins heiligthum gegangen: Beuge, neige Mein Gemitthe, ew'ge Güte, Dich zu preisen, Und mich dantbar zu erweisen!

3. Breithaupt, g. 1658 † 1732.

(213.) 148. Mel. 146.

- 1. Als unfer Josua Bulett noch mit ben Seinen Ging nach Bethania, Fing alles an zu weinen. Er legnete fein Bolf Mit ber burchbohrten Hand; Dann hob ihn eine Wolf Bom Orte, wo er ftanb.
- 2. Die Elfe fah'n ihm nach Und fielen vor ihm nieder. 3hr Herze feufzte: "Ach, Ach fam' er boch gleich wieder!" 3hr Weister, Herr und Gott Bar in ihr Herz geprägt, Und's Auge, naß und roth, Bor ihm in Staub gelegt.

- 3. Zwei Männer standen da, Ein Paar der himmelszeugen, Die sahen was geschah; Rach ein gem Stilleschweigen, Bie's Bliden nach der höh' Zu laug wird, sagen sie: "Ihr Männer Galitä!! Bas steht und sehr ihr bie?
- 4. Der Jejus, welcher jett Bon euch jum Thron geschieben, Dat einen Tag gesett Jur Wiebertunft im Frieden; Da werbet ihr ihn seh'n, Wie er warb aufgenomm'n, Und in der Bundenschön' Bom himmel wiederkomm'n."

၁.

(214.) 149. Mel. 184.

Wenn ichlägt bie angenehme Stunde, Die solche Lage wiederbringt?

Wenn fomnt's, daß man mit frobem Munbe Die Anfunft unsers Freund's be-

fingt?
Wenn wird er mir die Freude gonnen,
Dofi ihn mein fehreich. Auge fieht ?

Dag ihn mein sehnlich Auge sicht ? Wenn werb' ich ben umfassen tonnen, Der mich unsichtbar an sich zieht!

(215.) 150. Mel. 132.

Auf Chrifti himmelfahrt allein, 3ch meine Nachfahrt gründe, Und allen Zweifel, Anglt und Bein Damit stets überwinde: Denn, weel das haupt im himmel ist Wirb seine Glieber Jesus Christ Zur rechten Zein achbolen.

3. Begel n. + 1636 .-

(216.)

151.

Wel. 185.

1. Seine Jünger, welche ibn im Glanze

Einer Bolte ideiben fab'n, Da bie himmel ibn. in Siegesfranze.

Fertig ftauben zu empfah'n, Daben, ba er ihrem Blid veridwunlvfunden. Obne Ameifel Freud und Leid em-Und unfehlbar ibrem Freund Frob und ichmerzhaft nachgeweint.

2. Schmerzhaft? ei, bas tann man leicht ermeffen; Froh, daß fie zwei Engelein Tröften, Jejus werbe nicht vergeffen, Just so wieder da zu sein, Bie fie ibn gen himmel fahren feben. Und fie glaubten, bas murd' balb

gefcbeben. Und wir munichen's beute noch:

"Romm', Herr Jefu, fonime boch !" M. Olbenborp, g. 1721 † 1787.

(217.)

152. Mel. 166.

D bu, bort von Bethania Aus beiner Jünger Mitte Binaufgefahrner Jojua Ru ber vollfomm'nen Butte! \* Dein Bauflein fiebt bir meinenb nach. Bie bu maroft aufgenommen: Und martet fehnlich auf ben Tag, Da bu wirft wiederfommen!

Louife v. Sann. g. 1724 † 1782.

Mel. 26.

(226.)

153.

1. 3br, bie ibr Chrifti Ehre [boret. Und was jum Bolf bes herrn ge-

. • Ebr., 9, 11.

Das feinen Beiland liebt und ehret: Bas ift's was feib ibr fo erfreut?

- 2. Wir feb'n mit tiefem Wunber Den jaudgenden Trimmph ber Gei-Indem ihr lieber Berr und Dleifter Ben himmel fahrt, ber Schmerzensmann.
- 3. Das Auge blidt noch fiberwärts, Und Ehrfurcht hält es nicht zurfice. Daß es beständig ibm nachblice: Bu Boben, Leib und Seel' und Bera!
- 4. Kommt, tretet in die Barmo-HIE. Ibr muntern Keuerflammenwagen. Die ihr ben Berrn hinauf getragen: Tont Jefu broben: mir thun's bie.

154. (227.) Mel. 58.

- 1. Geio ibr auf ben Ruien, Menichen Des Bergens ?\* D ihr Berborgne bes Manns bes Blickt in die Bob'! Schmerzens.
- 2. D ibr Segensbande! Die Majestäten Sind schon in ibren Rang eingetre-Aur Guldiauna.
- 3. Uch, bas breimal Beilig Tont icon entgegen: Aber erft ichidet noch einen Segen Auf uns zurück!
- 4. Auf bas Wort bes Baters, 3m Thron ber Allmacht.

<sup>\*</sup> Mom. 7. 22. 1 Betr. 8, 4.

Rimmt er ber himmel ber himmel Und Anbetung. [Anbacht

- 5. Millionen Augen Sehen ben Schimmer, Und das Gesicht ist und bleibet im-Ein Marterlamm. [mer
- 6. Alle Tag' im Jahre, Dje Gott läßt werben, Soll'n ber Gemeine Festtage werben Der Marter Gott's.
- 7. Ew'ge Lobgesauge Soll'n ihm ertönen, Der sich uns Armen durch dein Bersöhnen Bekannt gemacht!
- 8. heilig, heilig, heilig Werbe gesungen Bon allen Menschen- und Eugelzungen Gott und bem Lamm!

## II.

# Gott der Dreieinige.

Bater, Cohn und Beift.

(248.)

155. ·

Mel. 132.

1. Allein Gott in ber Höh' fei Ehr'
Und Dant für seine Gnabe!
Darum, baß nun und nimmermehr Uns rühren tann tein Schabe; Ein'n Wohlgefall'n Gott an uns hat,\*
Run ift groß Fried' ohn' Unterlaß; All' Fehb' \*\* hat nun ein Ende.

2. Bir loben, preis'n, anbeten bich, Für beine Ehr' wir banken, Daß du, Gott Bater, ewiglich Regierst ohn' alles Wanken; Ganz unermess'n ist beine Macht, Fortg'schieht, was bein Will' hat bebacht. Bohl uns bes seinen herren! 3. D Jesu Christ! Sohn eingebor'n Deines himmlischen Laters; Bersöhner ber'r die war'n verlor'n, Du Stiller unsers Habers; Lamm Gottes, heil'ger Herr und Gott! Rimm an die Bitt' von unserer Noth, Erbarm' dich unser aller!

4. D heil'ger Geist, du höchstes Gut, Allerheilsamster Tröster! Bor's Teufels G'walt fortan behsit', Die Jesus Christ erlöset Durch große Mart'r und bittern Tob; Abwend' all' unsern Jamm'r und

Noth; Dazu wir uns verlaffen.

Mus ber alten Rirche.

<sup>\*)</sup> Luc. 2, 14. \*\* Streit.

(268.) 156.

Mel. 228.

1. Hallelujah, Lob, Preis und Ehr'
Sei unferm Gott je mehr und mehr für alle seine Werke!
Bon Ewigfeit zu Ewigseit
Sei von uns allen ihm bereit
Dant, Weisheit, Kraft und Stärke!
Singt ihm, bringt ihm
Ein erfreulich Deilig, Deilig:
heilig ist Gott,
Unser Gett, der Pers Zebaoth!

- 2. Hallelujah, Breis, Ehr', und Macht [bracht, Sei dem geschlacht'te | Lamm geson weir sind erwählet; Das uns mit seinem Blut erkaust, Damit besprenget und getaust, Und sich mit uns vermählet: heilig, selig [ichaft 3st die Freundschaft und Gemein-Die wir haben, Und barinnen uns erlaben.
- 3. Hallelujah, Gott heil'ger Geist! Sei ewiglich von uns gepreist, Durch ben wir neu geboren; Der uns nit Gaben ausgeziert, Dem Bräntigam uns zugesuhrt, In bem wir sind erforen. \* Ei ja, ei da, Daist Freude, da ist Weibe, Da ist Manna Und ein ewig Hosfianna.
- 4. Hallelujah, Lob, Preis und Ehr' Sei umerm Gott je mehr und mehr, Und seinem großen Namen! Stimmt an mit aller himmelsschaar.

llnb finget nun und immerdar Mit Freuden: "Amen, Amen!" Singt ihm, bringt ihm Ein erfreulich Deilig, Deilig: Deilig ist Gott, Unser Gott, ber Hern Zebaoth. Darmflädeter Ges. B. 1698.

(280,) 157, 9Rel. 22.

Die Gnabe bes herrn Jefu Chrift, Die Liebe beß, ber Bater ift, Des heil'gen Geift's Gemeinschaft fei Uns alle Tage filbsbar neu. 3. v. Baneville, g. 1718 † 1788.

### (287.) 158. Mel. 19

- 1. Laft uns mit füßen Beisen Die Güte Gottes preisen, Und unsers Laters Segen Recht bantbarlich erwägen.
- 2. Den allerärmsten Sündern Erbeut er sich als Kindern, hat ihnen heil und Frieden In seinem Sohn beschieden.
- 3. Auf bem lag alle Sünbe Bon jebem Menschenfinde; Den Tod, ben wir verschulbet, hat unser Bürg' erdulbet.
- 4. Dies laffet uns bebenten, Benn uns bie Ginden franten: Daß ber auf's höchste liebet, Der seinen Gohn uns giebet.
- 5. Ift bier vollfommne Lieben Und tief in's Herz geschrieben, So lernt man auf ihn schanen Mit findlichem Bertrauen.
- 6. Sollt' er uns was versagen Wenn wir ihm gläubig klagen,

<sup>\*</sup> Eph. 1, 4.

Bas wir allhier für Gaben Bum Leben nöthig haben?

- 7. Ach gieb uns, und vermehre, D Bater! dir zur Ehre, Bas wir vor allem mählen: Den Schat für unfre Seelen!
- 8. Wird diese Bitt erfüllet, So ist das Herz gestillet; Bir können bier und broben Dich froh und dankbar loben.

3. M. Dillberr, g. 1604 † 1669.

(268,)

159. mel. 214.

1. Sollt' ich meinem Gott nicht fingen?
Sollt' ich ihm nicht bantbar sein?
Deun ich seh' in allen Dingen, Wie so gut er's mit mir mein'.
Ift boch nichts als lauter Lieben, Das sein treues Herz ergt,
Das ohn' Ende hebt und trägt,
Die in seinem Dienst sich üben.
Alles Ding währt seine Zeit,

Gottes Lieb' in Emiafeit.

- 2. Sein Sohn ist ihm nicht zu theuer; Rein, er giebt ihn sur mich bin, Daß er mich vom ew'gen Feuer Durch sein theures Blut gewinn. D bu unergründ'ter Brunnen! Bie will doch mein schwacher Geist, De tr sich gleich boch besteißt, Deine Tief' ergründen fönnen? Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb' in Ewigkeit.
- 3. Seinen Geist, ben eblen Führer, Giebt er mir mit seinem Wort, Daß er werbe mein Regierer Durch die Welt zur himmelspfort; Daß er mir niein Herz erfülle

Mit bem hellen Glaubenslicht, Das bes Tobes Macht gerbricht, Und die Hölle fe' fit macht fille. Alles Ding wä' et feine Zeit. Gattes Lieb' in Ewigkeit.

- 4. Meiner Seelen Wohlergeben Hat er ja recht wohl bedacht; Will bem Leibe Noth justehen, Nimmt er's gleichfalls wohl in Acht. Benn mein Können, mein Bermögen, Nichts vermag, nichts helfen kann, Kommt mein Gott und hebt mir an, Sein Bermögen beizulegen: Alles Ding mährt feine Zeit, Gottes Lieb' in Ewigkeit.
- 5. Wenn ich schlafe, wacht sein Sorgen, Und ermuntert mein Gemüth, Daß ich alle liebe Morgen Schane neue Lieb und Guit'. Wäre mein Gott nicht gewesen, hätte mich sein Angesicht Nicht geleitet, wär' ich nicht Aus so mancher Angst genesen. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb' in Ewigkeit.
- 6 Wie ein Abler sein Gefieber Ueber seine Jungen streckt, Also bat auch, bin und wieber, Wich bes Höchsten Arm bebeckt. Gottes Engel, ben er senbet, Dat das Böse, so ber Feinb Anzurichten war gemeint, In die Ferne weggewenbet. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb' in Ewigkeit.
- 7. Weil benn weber Ziel noch Ente Sidy in Gottes Liebe find't: So erheb' ich meine Sanbe Ju bir, Bater! als bein Rinb; Bitte, wollst mir Gnabe geben,

Dich, ans aller meiner Macht, zu umfangen Tag und Nacht bier in biefem armen Leben; Bis ich bich, nach biefer Zeit, Lieb' und tob' in Ewigfeit.

13. Gerbarb, a. 1606 † 1676.

(275.)

160. Mel. 172.

1. Ach Gott, was hat für Herrlichteit,
Für Majestät und Wonne,
In seiner großen Seligkeit,
Wein Jesus, meine Sonne!
Tie himmel der himmel begreisen
ihn nicht,
Er ist ohn' Ansang und Ende;
Die Mächtigen leisten ihm schuldige
Pflicht,
Und alle Würden und Stände.

- 2. Er herrschet über Cherubim, Gebeut ben Tiefen allen; Die Throne und die Seraphim Schau'n auf sein Wohlgesallen; Die Helben und Märtyrer preisen ihn gern, Die Neltsten fall'n vor ihm nieder; Und allesammt singen dem freundlichen herrn Die allerlieblichsten Lieder.
- 3. Er ist bem Later gleich an Macht, Er sitt auf seinem Throne, Und aller Himmel Glanz und Pracht Ist seines Hamptes Krone; Die Engel und Menschen die schauen ibn an Mit unaussprechlichen Freuden: D selig und abermal selig, wer tann Sein herz und Sinne da weiden!
- 4. Und alles biefes foll auch ich, Benn er mich bort wird tuffen,

Ju seinen Armen ewiglich Empfinden und genießen:
Die Freude, die Wonne, die ewige Luft,
Die er mir borten wird geben,
Ift weber bem Herzen noch Sinnen bewuft
In biesem sterblichen Leben,
3. Angelus, g. 1624 † 1677.

(276.)

161.

Mel. 11.

- 1. Jefu! meiner Seelen Ruh', Und mein bester Schat bazu, Alles bist du mir allein, Sollft auch ferner Alles fein.
- 2. Bin ich frank, und ist kein Mann — Der die Schwachheit lindern kann, Jesus will mein Arzt in Pein, Und mein treuer helfer fein.
- 3. Bin ich nadend, arm und blog, If mein Elend noch fo groß, Jesus hilft zu rechter Zeit Weiner Noth und Dürftigkeit.
- 4. Drum, o Jefu! will ich bich Immer lieben festiglich: Du, o Jefu! follst allein Meiner Seele Alles fein!

2. Badmetiter. g. 1578 † 1638.

(280.)

162.

Rel. 132.

1. Niemand war in ber ganzen Belt,

Der une burch feinen Namen Befreien fönnt, benn nur ber Belb, Der, als bes Weibes Samen, Sich bei une in ber Fill' ber Zeit, Nus ber verborgnen Ewigkeit Im Fleisch hat eingestellet.

Mel. 16.

2. So beift er benn nicht Jejus nur. Er eft auch mas er beifet. Indem er unfere Natur Mus allem Sammer reifet: Deft wollen wir uus ewig freu'n, Denn Ram' und That finimt überein:

Er beift und ift auch Jefus.

3. Drum ift in feinem anbern Beil, Rein Mam' ift fonft gegeben, In bem uns Gnade wird zu Theil. Und Fried', und ewig's Leben Mis nur ber Hame Jeju Chrift, Der unfer Seligmacher ift: 36m fei Lob. Breis und Chre. Freylinghaufen, g. 1670 † 1789.

163. (282.)

1. Menich, bu ein'ger Menich in Gnaben! Mache uns zu bir ein Berg; Argt, curite unfern Schaben, Lindre allen unfern Schmerz.

- 2. Treuer Freund, gonn' unfern Bitten Immerbar bein offnes Ohr, Sie in bein Berg auszuschütten; Und bring' fie bem Bater vor!
- 3. Rübrft bu gleich bas Steuerruber Der gestirnten Monarchie, Bift bu bennoch unfer Bruber: Rleifd und Blut verfennt fich nie. .
- 4. Rath' une, wenn wir irre ge-Riemals übereilter Rath! ben. Und bamit wir mobl besteben, Unterftlit' es mit ber That.

5. Richte unser Berg in Zeiten. Ch' bu einft ber Richter wirft. Und fei in ben Ewigfeiten Unser woblaewoaner Kürst.

164. (283.)Mel. 68

3.

- 1. Wer ift wol wie bu? Jefu, füße Ruh'! Unter allen auserforen. Leben berer, bie verloren. Und ihr Licht dazu. Jefu, füße Rub'l
- 2. Leben, bas ben Tob, Mich aus aller Roth Bu erlosen, bat geschmecket, Meine Schulben jugebectet, Und mich aus ber Roth hat geführt zu Gott!
- 3. Glang ber Berrlichkeit! Du bift, bor ber Beit, Rum Erlofer uns gefchenfet, Und in unfer Fleifch gefentet In ber Full' ber Beit; Glanz ber Herrlichkeit!
- 4. Sochfte Majeftat, Briefter und Brophet! Deinen Scepter will ich fuffen; 3ch will fiten bir zu Fuffen. Wie Maria thät. Höchste Majestät!
- 5. Zeuch mich ganz in bich! Daf bor Liebe ich Wie ein Wachs vor dir zerschnielze Und auf bich mein Elend walze. Das stets brücket mich: Reuch mich gang in bich!
- 6. Deines Beiftes Trieb In bie Seele gieb! Daft ich machen meg' und beten. Freudig vor bein Antlit treten.

Ungefärbte Lieb' In die Seele gieb!

7. Soll's von hinnen gehn, Bollft bu bei mir stehn, Aus bem Jammerthal mich leiten, Uub zur herrlichteit begleiten; Daß ich mich mag sehn Dir zur Rechten fiebn.

Bf. 45, 10. Frenlinghaufen, g. 1670 † 1739.

(285.) 165. met. 68.

- 1. Seelenbräutigam, Jesu, Gotteslamm! Date Dant für beine Liebe, Die mich ziebt auß reinem Triebe Bon der Sünden Schlamm, Jesu, Gottes Lamm!
- 2. Wahrer Mensch und Gott! Trost in Noth und Tod! Du bist barum Mensch geboren, Zu erretten was verloren, Durch rein Blut so roth, Bahrer Mensch und Gott!
- 3. Meines Glaubens Licht Lag verlöschen nicht; Hälle mich mit Freubenöle, Daß hinsport in meiner Seele Ja verlösche nicht Meines Glaubens Licht,
- 4. Großer Friedefürst! Bie hast du gedürst't Nach der Menschen Heil und Leben, Und dich in den Tod gegeben, Da du riefst: "Wich dürst't!" Großer Kriedefürst!
- 5. Deinen Frieden gieb, Aus so großer Lieb', Uns, den Deinen, die dich kennen, Und nach bir sich Christen nennen;

Denen du bist lieb Deinen Frieden gieb!

- 6. Jefu hilf, daß ich Allhier ritterlich Alles durch bich überwinde, Und in beinem Sieg empfinde Bie so ritterlich Du getämpft für mich.
- 7. Hier durch Spott und Hohn, Dort die Ehrenfron'! Hier im Hoffen und im Glauben, Dort im Haben und im Schauen! Denn die Ehrenfron' Folgt auf Spott und Hohn.

M. Drefe, g. 1630 † 1718.

(286.)

166. mel. 132.

- 1. Mein Herzens-Jesu, meine Lust! An bem ich mich vergnüge, Der ich an beiner Liebesbrust Witt meinem Herzen liege: Ich babe bir ein Lob bereit't, Weil ich von beiner Freundlickeit So großes Labsal friege.
- 2. On bift mein sichrer himmelsweg:
  Durch bich fteht alles offen;
  Ber bich versteht, ber hat ben Steg
  Rur Seligkeit getroffen.
  Ach lag mich, liebstes Beill hinfür
  Doch ja ben himmel außer bir
  Auf feinem Wege hoffen.
- 3. Du bift bie Wahrhert: bich allein Find' ich ganz auserlesen; Ohn' bich find' ich nur Wort und Schein: In bir ist Kraft und Wesen.

In dir ist Kraft und Wesen. O Wahrheit! mad mein Herze frei, Daß es nur dir ergeben sei, Durch den es kann genesen. 4. Du bist mein Leben: beine Kraft
Soll Leib und Seele rühren;
Dein Geist, ber alles in mir schafft,
Soll mich allein regieren;
Mein Zeju! so werd' ich sorthin,
Beil ich bein Glieb und Erbe bin,
Dies Leben nie verlieren.

5. Du bist mein Schloß und sichres Hans,
Da ich in Frieben sitze;
Da treibet mich kein Feind heraus,
Da fricht mich keine Hige.
Uch laß mich, liebstes Lefulein!
Allzeit in dir ersunden sein,
Daß deine Hull mich schitze.

6. Du bist mein treuer Seelenhirt, Und selber auch die Beide; Du hast mich, da ich war verirrt, Geholt mit großer Freude. Ach nimm dein Schäftein nun in acht, Damit es weber List noch Macht Eon beiner He rde scheide.

3. C. Lange, g. 1669 † 1756.

## (294.) 167. Mel. 203.

1. Komm' heiliger Geift, Herre Gott,
Erfüll' mit beiner Gnaben Gut
Deiner Gläubigen Herz, Muth und
Sinn, [ihn'n.
Dein' brünstig' Lieb' entzünd' in
O herr! burch beines Lichtes Glanz
Zu bem Glauben versammelt hast
Das Bolt aus aller Welt Zungen:
Das sei bir, herr! zu Lob gefungen.
Dallelujah!:,:

2. Du beiliges Licht, ebler Bort, Lag uns leuchten bes Lebens Wort, Und lehr' uns Gott recht erkennen,

Bon Bergen Bater ihn nennen! D Herr! behüt' vor frember Lehr', Daß wir nicht Meister suchen mehr, Als Jesum Christ mit rechtem Glauben, [trauen. Und ihn aus ganzer Macht ver-Hallelujah! :,:

3. Du heilige Brunst, süßer Troft, Kun hils uns fröhlich und getrost In beinem Dienst beständig bleiben, Die Trühsal uns nicht abtreiben!
O herr, durch bein' Kraft uns bereit',
Und ftärt' des Fleisches Blödigkeit,
Daß wir hier ritterlich ringen,
Durch Tod und Leben zu dir dringdallelujah! :,: [en.
Or. Luther, g. 1483 † 1546.

(297.) 168. Rei. 58.

1. Nun bitten wir ben heiligen Geist Um ben rechten Gauben allermeist, Daßer uns behüte bis an bas Enbe, Wenn wir heimsahren aus biesem Kyrieleis!

2. Du werthes Licht! gieb uns beinen Schein; Lehr' uns Jefum Chriftum erkennen allein, Daß wir an ihm bleiben, bem treuen Heilanb, Der uns bracht hat zu bem rechten Kyrieleis!

3. Du füße Lieb', ichent' uns beine Gunst; Laß uns empfinben ber Liebe Brunft, Daß wir uns von Herzen einander lieben, Und im Frieden auf einem Sinne

Und im Frieden auf einem Sinne Ryrieleis! [bleiben.

4. Du höchster Tröster in aller Noth, [noch Cob, bilf, bag wir nicht fürchten Schand Daß in uns bie Sinne nicht vergagen, [verklagen. Benn ber Feind wird das Leben Krieleis! Dr. ruther.

### (300.) 169. mei. 89.

- 1 Komm, o tomm, du Geist des Lebens, Babrer Gott von Ewigteit! Deine Kraft sei nicht vergebens, Sie ersiul! uns jederzeit; So wird Leben, Licht und Schein In dem dunkeln Gergen sein.
- 2. Gieb in unser Herz und Sinnen Beisheit, Rath, Verstand und Zucht, Daß wir anders nichts beginnen, Als nur was dein Wille sucht; Dein Erfenntniß werde groß, Und mach' uns vom Frethum los.
- 3. Laß uns stets bein Zeugniß merken, Daß wir Gottes Kinder sind: Das wird unsern Glauben stärken, Benn sich Roth und Drangsal sind't: Bas der Bater mit uns thut, 3st uns allewege gut.
- 4. Reiz uns, daß wir zu ihm treten frei, mit aller Freudigkeit; Seufz' auch in uns, wenn wir beten, Und vertritt uns allezeit; So wird unfre Bitt' erhört, Und die Zuversicht vermehrt.
- 5. O bu Geist ber Kraft und Stärke, Du gewisser neuer Geist! Fördre in uns beine Werke,

Wenn fich Satan grimmig weist; Schent' uns Waffen in bem Krieg Und verleih' uns stets ben Sieg.

- 6. Herr, bewahre unfern Glauben, Daß fein Teufel, Tod noch Spott Uns benfelben möge ranben; Du bist unfer Schutz und Gott: Sagt das Fleisch gleich immer nein; Dein Wort joll gewisser sein.
- 7. Wenn wir endlich sollen fterben, So versichre uns je mehr, Als des himmelreiches Erben, Jener herrlichteit und Ehr', Die Gott giebt durch Jesum Chrift, Und die unaussprechlich ist.
  - 3. Reander, g. 1610 † 1680.

#### (302.) 170. Mel. 70.

- 1. Ach Geist ber Gnaben! Komm, gieb mir Trost ins Herz, Aus Jeju Leiben; Denn ich empfinde Schmerz Und Reue wegen meiner Sinden: Ach laß mich Gnad' und Vergebung finden! :.:
- 2. Berneue gänzlich Mein Herz und meinen Sinn, Mein ganzes Leben, Und alles was ich bin: Schaff' ein rein Herz und rein Gemitthe, Daß ich recht schneck' beine große Güttel :.:
- 3. Ja, laß hinfilro Mich beinen Tempel sein; Durch beine Salbung Mach' mich geschmickt und rein: Bertreib' all' sündliche Gebanken, Und laß mich niemals von Jesu wanken!;;:

(304.) 171. Mel. 58.

1. Ei bittet Gott ben beiligen

Geift, Der uns auf unfern Berföhner weift, Daß er uns verleihe die eblen Gaben, Die man aus Christi Berdienst tann Erbarm' bich, herr! saben.

2. Du heil'ger Meifter, hab' ewig Dant

Für ben jum Bater gewirften Hang; Und mas wir vom Sohne im herzen hören:

Alles das banten wir beinen Lehren. Sallelujah!

3. Du warst uns Armen ganz unbefannt, Eh' du uns bie Stinbe mit Ramen genannt, Nämlich bas Nichtgläuben an Jesu

Bunben, Der eine ew'ge Erlöfung funben. Erbarm' bich, Berr!

4. So bald wir diese Roth recht gefühlt, [wühlt, Daß uns die Sünde das Herz durch-Und un Gnad' und Glauben mit Thränen baten.

Saft bu uns gnädig bamit berathen. Sallelnjab!

5. So bleiben wir nun in beiner Schul', [Stubl. Bis vor des Saters und Christi Beug' in unserm Geiste und in der Seele, Und in bes Leibes gesalbter Höhle, Gott heil'ger Geist!

6. Ruf' "Abba Bater!" ins Herzens Grund,

Und mach' uns fiets feine Liebe tund, Die er ju uns traget in feinem Sohne: Erfüll' une gang bamit, und bewohne Dein Tempelhaus! 3.

(310.) 172. mei. 58

1. Gelobet feist . 1, Gott heit'ger Geist, [preifl Der bie Berföhnung bes Lannnes Alls die ein'ge Ursach ber Seligfeiten, [beuten, Und so vernehmlich sie weiß zu Daß wir's versieh'n.

2. Dant sei bir, Herr! für ben Kreuzverstand: [wandt, Desheilands Blut wär'umsonst ver-Benn noch sonst was wäre, das helsen tönnte, [nennte, Und man was anders als Bunden Das heilig macht.

3. Der Gott am Kreuz, und fein Marterthum, [thum; Lieget zum Grund unserm Chriften. Und bas herz genießet ben fel'gen Frieben, [ben, Den du ben Seinen in ihm beichie-Gott, heil'ger Geift!

4. Sein Blut allein kann bas herz eifren'n; Und Seel' und Leib burch sonst nichts gedeib'n, Als durch seine Wunden; darum verkläre [Lebre Uns diesen Grund aller wahren Tagtäglich mehr.

5. Davon soll unser Mund Zeuge sein, [herein, [herein, Bis einst sein Königreich bricht Und bie ganze Schöpfung mit Augen siehet [ziehet, Was beine Hand ihm an uns er-Und er uns ift.

6. Gelobet sei dasür deine Treu! O herr Gott, heitiger Geist, verleib', Sie recht anzuwenden, uns deine Gnade, Phade, Phade, Ind leit' uns fort auf dem ebnen die wir ihn int!

813.

173.

Mel. 79.

- 1. Beist Gottes! bein Bemühen Und Pflegen und Erzieben, Das du an und beweist, Kann kein Berstand ergründen, Auch ist tein Herz zu sinden, Das würdig g'ning dich bafür preist.
- 2. Wir beten bich im Staube, Soviel als unfer Glaube

- Rur davon faffen kann, Mit Schämen und mit Beugen Und kindlichem Bezeugen, Mit Dank- und Freudenthränen an.
- 3. Laß uns in allen Chören Dich immer pünktlich bören, Und dir gehorfam fein, Damit fich Jefus freue, Benn er durch beine Treue Uns fämmtlich fiebt für ihn gebeib'n.
- 4. Und wenn bu eins ber Kinber, Gins jeiner armen Sünber, Wo nurecht hanbeln fiebst, So straf's und mach' es reine, Und schmidte die Gemeine Filr Zesum, bem bu uns erziehst.

  Cammerhos, g. 1721 † 1765.

# III.

# Bekehrung und Neugeburt des Herzens, und Seligkeit in der Gemeinschaft mit Christo und in seiner Nachfolge.

1. Gnabenruf Gottes zu bes Sünders Bekehrung und Reue zur Seligkeit.

(318.)

174. Mel. 165.

1. Weg, mein Berg, mit ben Gebanten, Mis ob bu versioßen warft; Gottes Gnab' ift ohne Schranten, Wie bu in bem Worte borft. \*

· 30b. 9, 16

Bift bu böf' und ungerecht, Gott ift fromm, treu, und gerecht: Haft bu Zorn und Tod verdienet, Zage nicht, Gott ift versühnet.

2. "So wahrhaftig als ich lebe, Will ich nicht bes Sünbers Tob, Sonbern baß er leb' und gebe Mir fein Berg:" fpricht unfer Gott. \* 1 Seine Freud'ift, wenn auf Erb' Ein Berirrtes wieberfehrt; Bill nicht, bag aus feiner Beerbe Brgend ein's verloren werbe.

- 3. Rein Birt fann fo fleifig geben, Rach bem Schaf', bas fich verirrt: Sollt'ft bu Befu Berge feben. Die ber treue Seelenbirt Sucht, und vor Berlangen brennt Rach bem, bas fich abgetrennt Bon ibm und ber Schaar ber Seinen, Mürbeft bu bor Liebe weinen.
- 4. Mein Gottl öffne mir bie Bforten Solcher Gnab' und Gütigleit: Laft mich all'zeit, aller Orten, Schmecken beine Freundlichkeit; Liebe mich, und treib' mich an. Dafich bich, so gut ich kann, Bieberum umfang' und liebe, Und nun ja nicht mehr betrübe. B. Gerharb, g. 1606 † 1676.

175. Mel. 106. (819.)

1. Wo ift boch so ein Gott zu finden. Der mit fo iconender Gebulb Den Sünber sucht, und ihm die Sünden So gern vergiebt, und alle Schuld, Sobald er Gnabe fucht, vergift; Der, wie du, allen gutig ift?

2. Berr! du willft nichts, mas [mann bein ift, miffen; Drum will bein Berg auch Jeber-Dbn' Unterschied geholfen miffen; Und weil fich feiner belfen fann,

So willft bu allen insgemein Gelbft Belfer und Betebrer fein.

Lubomilla, Grafin ju Comarzburg. Rubolftatt, g. 1640 † 1672.

176. (321.) Del. 39.

1. Rommt, Gunber, und blidet bem ewigen Sobne

Ins Herz, in die Rägelmaal, unter bie Rrone.

Und sucht euch noch mehrere juzugesigten ftellen! sellen.

Die fich mit euch vor ben Gefreu-

2. Wer wollte ben Glauben burch's Zweifeln verhindern ? D würden wir alle bagegen zu Rinfünftliche Denten: Und schlügen an's Rreuz alles Der Freund will ber Ginfalt bie Geligfeit ichenken.

3. Wer alle Schuld bei fich ac-

fucht und gefunden, Der bat einen offenen Weg zu ben [tigfeit fabren, Bunben: Raum läßt man bie eigne Gerech-So koninit er bem Herzen sein Heil offenbaren.

4. Die elend und arm find, und gar nichts mehr haben.

Kur die ist sein Opfer die Gabe ber Gaben, [bat verfobnet, Wodurch er die Sünder mit Gott Und fie nun mit Gnab' und Barmbergigkeit fronet.

5. Man bleibt in fich felbft eine bürftige Mabe, Und wirft fich ins Meer ber erbarmenten Gnabe;

Man balt ale ein Rleinob bas Elenbogefühle,

Und bat feinen Beiland zum ewigen Biele.

<sup>♥</sup> Œacó. 33, 11.

Ø.

(322.)

177. mei. 376.

"Kommt her zu mir!" heißt's bei ihm allezeit, "Die ihr mühfelig und beladen feid; Wer zu mir fommt, Und Gnad' umfonft annimmt, Den stoß ich nicht zurücke: Kommt. daß ich euch erquicke!"

1. Mein Beiland nimmt bie Giin-

(323.)

ber an.

178. Mel. 217.

Die unter ihrer Last ber Sünben Kein Mensch, tein Engel trösten kann, Die nirgends Ruh' und Rettung sinden,
Den'n selbst die weite Welt zu klein, Die sich und Gott ein Greuel sein. Den'n Woses schon den Stab gebrochen.
Und sie der Hölle zugesprochen, Wird die Ereistadt aufgethan: Wein Peiland nimmt die Sünder

- 2. Sein mehr als mütterliches Herz [Erben; Erieb ihn von seinem Thron auf Ihn brang der Sünder Weh und Schmerz, In ihrer Statt ein Fluch zu werser sentte sich in ihre Noth, Und schmeckt' für sie den bittern Tod. Nachdem er nun sein eigen Leben Zur theuren Zahlung hingegeben, Und für die Welt genug gethan; So heißt's: Er nimmt die Sünder au.
- 3. Nun ift sein aufgethaner Schooß Ein fichres Schloß gejagter Scelen

Er fpricht fie von bem Urtheil los, Und tilget bald ihr ängstlich Dualen; Es wird ihr ganges Sündenheer Ins unergründlich tiefe Meer Bon feinen reinen Blut versenket, Und ihn'n ber heil'ge Geist geschenfet Jum Kührer auf ber Gnadenbahn;

Bum Bugrer auf der Gnadenbahn: Wein Heiland nimmt die Günder an.

- 4. So bringt er sie jum Sater hin, In seinen blutbestognen Armen: Das neiget bann ben Satersinn Zu lauter herzlichem Erbarmen: Er nimmt sie an, an Kindesstatt: Ja alles, was er ist und hat, Wird ihnen eigen ilbergeben; Die Thüre zu bem ewigen Leben Wird ihnen fröhlich ausgetban: Mein Heiland mimmt die Sunder an.
- 5. O folltest bu sein Gerze sehn, Bie sichet, aach armen Sünbern jehnet, Sowohl, wenn sie noch irre gehn, Als wenn ihr Auge vor ihm thränet! Bie streckt er sich nach Zöllnern aus: Bie eilt er in Zachäi Haus; Bie sauft stillt er ber Magbalenen Den milben Fluß ber Sunbertbränen, Ithan: Ind beuft nicht, was sie sonst ge-Mein Heiland ninmt die Sünder an.
- 6. Wie freundlich blidt er Pettrum an,
  Db er gleich noch so tief gefallen!
  Nun dies hat er nicht nur gethan
  Da man ihn sah auf Erden wallen:
  Nein, er ist immer einerlei,
  Gerecht und fromm und ewig tren;
  Wie er war unter Schnach und Leiben,
  Soiker auf bem Thron der Kreuden.

Den Günbern liebreich zugethan: Mein Beilanb nimmt bieGunber an.

7. So fomme benn, wer Sünber heißt, Und wen sein Sündengreul betrübet, Zu dem der keinen von sich weist, Der sich gebeugt zu ihm begiebet. Wie, willst du dir im Lichte stehn, Und ohne Noth verloren gehn? Billst du der Sünde länger dienen, Da dich zu retten er erschienen? O nein! verlaß die Sündenbahn: Wein heiland nimmt die Sünder an.

8. Komm' nur, mühfelig und gebück, [fommen; Komm' nur, so gut bu weist zu. Benn gleich die Last dich niederdrück, Du wirst auch friechend augenommen.
Sieh', wie sein herz dir offen steht, Und wie er dir entgegen geht! Wie lang hat er, mit vielem Flehen, Sich brünstig nach dir umgesehen! So sommt benn allesammt beran:

Mein Heiland nimmt die Günder an.

9. Sprich nicht: "Ich hab's zu grob gemacht, Ich hab' die Güter seiner Gnaden, So schändlich und so lang veracht't; Er hat mich oft umsonst geladen:" Wosern du's nur jest redlich meinst, Und beinen Hall mit Ernst beweinst, So soll ihm nichts die Hände binden, Und bu soll, noch Genade finden; Er hilft, weim sonst nichts helfen

tann: Mein Heiland nimmt die Sünder an.

10. Doch fprich auch nicht: "Es ift noch Zeit, Ich muß erst biefe Lust genießen; Gott wird ja eben nicht gleich bent' Die off'nen Gnabenpforten schliesgen."

Nein, weil er ruft, so bore bu, Und greif' mit beiden Sanden zu; Wer feiner Seelen Hent'\* vertrau met, Der hat die Gnadenzeit versaumet Ihm wird hernach nicht zusgetoan heut' fomm', hent' nimmt dich Jesus an.

11. Ach, zeuch mich lelber recht zu bir, Soldfelig suber Freund ber Sünder! Erstüll' mit sehnender Begier Auch uns und alle Menschenkinder. Zeig' und bei unserm Seeleuschmerz. Dein ausgespaltnes Liebesherz; Und wenn wir unser Elend sehen, So laß uns ja nicht stille stehen, Bis daß ein Jeder sagen kann: "Gott Lob! auch mich nimmt Jesus an."

Fr. gehr, g. 1709 † 1744.

B. B

(324.) 179. Mel. 208.

1. Wir sind alle Sünder Und des Zornes Kinder, Du ein gnäd'ger Gott; Wir voll Mijsethaten, Und nur du tannst rathen, helser aus der Noth! Wir sind schlecht, du bist gerecht; Wir sind unrein, Groß' und Rieine; Du bist gut alleine!

2. Jeful laß bein Leiben Und für und Bericheiben Unfre Nettung sein; Tilge unfre Sünben, So viel ihr'r sich finben, Durch bein Blut fo rein: Darauf wir alleine hier Unfre ganze Hoffnung bauen Wit gläub'gem Bertrauen.

\* Seb. 4, 7.

Mel. 22.

(325.) 180.

1. Herr, aller Beisheit Quell und Grund! Dir ift all' mein Bermögen tund; Bo bu nicht hisse, und beine Gunst, It all' mein Thun und Wert umsonst.

2. D Gott, mein heiland! tehre bich Bu meiner Bitt', und bore mich: Gieb mir die Weisheit die du liebst, Und benen, die bich suchen, giebst.

B. Gerhard.

(327.)

181. Met. 36.

- 1. Dier liege ich, o Jeful bir ju Füßen [wiffen; Mit fummervollem Berzen und Ge-Ach blide mich, ber ich mit Schulb belaben, Doch an in Gnaben.
- 2. Du haft mich ja versöhnt mit beinem Blute, [gute; Das bu am Kreuz vergoffen mir zu Dent' an bein schmerzliches für mich Berscheiben, Und bittres Leiben.
- 3. Um beiner Wunden willen meiner schone, Und nicht nach Schuld, wie ich's verdienet, sohne: Du hast dich ja für mich, zu meinem Leben, In Tod gegeben.
- 4. So will ich bich für beine Gite preisen, Dir Lob und Chr' und Preis und Dank erweisen,

Und täglich rühmen beinen beil'gen Ramen, Bier und bort. Amen.

C. Scriver, g. 1629 † 1698.

(329.) 182. Mel. 149.

- 1. Ol wo soll ich flieben bin? Wer wird mich erretten? Wer verändert meinen Sinn, Und zerbricht die Ketten? 3ch din schwach, Jesu, ach Du wirst dich des Armen Doch aus Gnad' erbarmen.
- 2. Blide meine Seele an, Die so fest gebunden, Und sich selbst nicht helsen kann; Schaue ihre Wunden, Gottessohn! Gnadenthron! Laß mir, auf mein Schreien, Tröstung angedeihen!
- 3. Ich bin hart, erweiche mich, Daß mein herz zerfließe, Und in Thränen, milbiglich, Sich vor dir ergieße! Steh mir bei: du tannst frei Machen von den Sünden,— Stärken, fräst'gen, gründen.
- 4. Deine Bunden sind's, bie Deil,
  Ruh' und Friede bringen,
  Da such ich, in meinem Theil
  Auch hineingudringen;
  Duch beine Duld wird die Schuld,
  Und mein tiefes Grämen,
  Durch bein Blut wegnehmen.
  C. Scriver, g. 1629 † 1698.

(380.) 183. Mel. 132.
1. Daß Jesus uns gerecht gemacht, Weil er für uns gesitten; Daß sein Tob uns das Deil gebracht, Und Höll' und Tod bestritten, Ist der geheimen Weisheit Licht: Die Welt versteht dieselbe nicht; Nur Gott kann solche lehren.

2. Ach, dies Geheinmiß gieb du D Jesul recht zu kennen. [mir, Wer Weisheit juchet außer dir, Der wird nach Thorbeit reunen. Du, du bist wahrer Beisheit Grund, Und machft mir beinGeheimniß fund, O Jesul mein Erlöser.

3. Sacer, g. 1635 † 1699.

(831.) 184. Met. 132.

- 1. Aus tiefer Noth schrei' ich zu dir, Herr Gott! erhör' mein Rufen! Dein gnädig Ohr neig' ber zu mir, Und meiner Bitt' es öffine: Denn so du willst das sehen an, Was Sünd und Unrecht ift gethan, Wer kann, herr, vor dir bleiben?
- 2. Bei dir gilt nichts benn Gnad' und Gunft, Die Sünde zu vergeben; Es ift boch unfer Thun umfonst, Auch in dem besten Leben: Bor die sich inemand rühinen fann, Des nuß sich fürchten jedermann, Und beiner Gnade leben.
- 3. Darum auf Gott will hoffen ich, Auf mein Berdienst nicht bauen; Auf ihn mein Herz soll lassen sich, Und feiner Gitte trauen, Die mir zusagt fein werthes Wort; Das ift mein Trost und treuer Hort; Des will ich all'zeit harren.
- 4. Ob bei und ift der Siluden viel, Bei Gott ift viel mehr Gnade:

Sein' Hand zu helfen hat kein Ziel, Wie groß auch sei der Schade. Er ist allein der gute Hirt, Der Israel erlösen wird Aus seinen Sünden allen.

Buther, g. 1483 † 1546.

(332,)

185. Wei. 75.

- 1. Wo foll ich flieben bin, Beil ich beschweret bin Mit viel und großen Gunden? Wo foll ich Retung finden? Wenn alle Welt hertame, Mein' Angli sie nicht wegnahme.
- 2. D Jesu, voller Gnab', Anf bein Gebot und Rath, Kommt mein betrübt Gemüthe Zu beiner großen Güte: Laß du auf mein Gewissen Ein Gnadentröpstein fließen.
- 3. Durch bein unschulbig Blut, Die schöne rothe Fluth, Basch' ab all' meine Sünbe, Mit Troft mein Herz verbinde: Und ihr'r nicht mehr gebente; Ins Meer sie tief verjente.
- 4. Darum allein auf dich, Herr Christ! verlaß ich mich; Jest fann ich nicht verderben, Dein Reich muß ich ererben: Denn du hast mir's erworben, Da du silr mich gestorben.
- 5. Führ' and mein Berg und Sinn Durch beinen Geist babin, Daß ich mig' alles meiben, Bas mich nub bich fann icheiben; Und ich an beinem Leibe Ein Gliebmaaß ewig bleibe.

3. Deermann. g. 1585 † 1647.



( 37.)

186.

Mel. 123.

- 1. Erlencht' mich, Herr, mein Licht!
  3ch bin mir selbst verborgen, Und kenne nich noch nicht:
  3ch merke dieses zwar,
  3ch sei nicht wie ich war;
  3ndessen sübs! ich wobs!,
  3ch sei nicht wie ich soll.
- 2. Es ift nicht fo gemein Ein Chrifte fein, als heißen : Ich weiß bag ber allein Des Namens fähig ift, Der feine liebste Lust Durch Christi Kraft zerbricht, Und lebt ibm letber nicht,
- 3. Hier, sorg ich, sehlt es mir: Die Lieb' ist noch nicht richtig, derr Jesu Christ, zu dir: Drum bin ich so voll Brast, llab mir selbst eine Last; Bas vormals meine Freud', Macht mir jest Herzeleid.
- 4. Mein Herz, entschließ bich nu! 3ch muß es redlich wagen, 3ch tomm' eh' nicht zur Ruh': Sagst du hiemit der Wett, Und was dem Fleisch gefällt, Rein ab, und Christo an, So ist die Sach' getaut!
- 5. Das ist bes Glaubens Wort Und dürstiges Berlangen: Derr Jesu! sei mein Hort, Bersöhner, Herr und Schild, Und fisht' mich wie du willt; Dein bin ich wie ich din, Kimm mich zu eigen hin!
- 6. Thu' was du willst mit nir! Berd'ich nur zugerichtet Zu deinem Preis und Zier, Ein gaß der Herrlichtet,

Dit deinem Seil befleib't, Geheiligt um und an: Wohl mir! so ist's gethan.

Buchfelber, 1700.

(339.)

187.

Mel. 125.

- 1. herr Jesu, Gnabensonne, Wahrhaftes Lebenslicht! Laß Leben, Licht und Wonne Mein herz und Angesicht Durch beine Gnad erfreuen, Und meinen Geift erneuen; Wein Gott, versag' mir's nicht!
- 2. Bertreib' aus meiner Seelen Den Welt- und Fleischessinn, Und laß mich bich erwählen, Auf daß ich mich forthin Zu beinem Dienst ergebe, Und bir zu Ehren lebe, Beil ich erlöset bin
- 3. Befördre dein Erkenntniß In mir, mein Gott und Herr! Und öffne mein Berständniß Durch deine heil' ge Lehr': Damit ich an dich glände, Und in der Wahrheit bleibe, Und leb' zu deiner Ehr'.
- 4. Ad, ginde beine Liebe In meiner Seele an, Daß ich aus Bergenstriebe Dich fröhlich iben tann, Ind, dir zum Wohlgefallen, Beftändig nicge wallen Auf rechter Friedensbabn.
- 5. Nun, Herr! verleib' mir Stär. Berleib' mir Kraft und Muth; [te, Denn das sind Gnadenwerte, Die dein Geist schaft und thut: Hingegen meine. Sinnen, Mein Lassen und Beginnen, Ist in sich selbst nicht gut.

6. Darum, bu Gott ber Gnaben. Du Baterberg voll Treu'. Wend' allen Seelenschaden. Und mach' mich täglich neu: Bieb, baf ich beinen Billen Such' trentich zu erfüllen, Und fteb' mir fraftig beil

9. M. Getter, a. 1661 † 1735.

188. Mel. 182. (341.)

1. 3ch friech', Erlöfer! bir ju Filgen, Richt' nich burch Gnabe wieber auf, Und barf ich beine Bunben grußen, So wird ber Gunden Meng' und | In beine Seitenbobl' binein. Hauf',

Ob fie gleich noch so blutroth ift. Doch weiß wie Schnee und Bolle merden: Erben. Berstoft nur nicht mich Asch' und Der bu ber Gunber Beiland bift!

2. Es ift noch Raum in beinen Munben Für mich, ber ich belaben bin: Baft bu fo manches Berg verbunden. So nimm auch meine Schmerzen bin! fein: 3ch weiß, du wirst mir gnädig Thu'. Jeful mir bann wie ich alaube. Und ruf' mich, die verloctte Taube.

29. C. Degler, g. 1660 + 1722,

## 2. Glaube an Jesum und Bergebung ber Sünden.

ø.

189. (343.)

Mel. 36. 1. Ad, mein Berr Jefu! wenn ich

bich nicht batte. Und wenn bein Blut nicht für die Sünder red'te.

Bo follt' ich Aermftes unter ben Mich sonft binwenden? [Glenben,

2. 3ch wüßte nicht wo ich vor Jammer bliebe: Denn wo ift fold ein Berg wie beine voll Liebe? Du, bu bift meine Buverficht allei-[ne; Sonft weiß ich feine!

190. (345.) Mel. 165.

1. Durch bes Beilands Blut und Peiden Sind wir von ber Gunbe frei.

Rönnen unfre Bergen weiben An bes Baters Lieb' und Treu': Gottes Friede uns erquidt; Und was une vorhin gedrückt. Davon werben wir entbunben. Wenn wir fliebn zu Chrifti Bunben.

2. Wenn ich Jefum Chriftum febe. Lak ich alles wie cs beißt. Daf nur er mir nicht entaebe. Der fich mir fo gnabig weift. Für ihn geb' ich alles b'ran; Er bat, mas ich wünfchen fann: Bird mein Berg an ihn nur glauben, Go werd' ich auch feine bleiben.

3. 36n, ihn felber will ich baben. Und in iom erfunden fein: Sagt mir nichts von boben Baben. Noch von guter Berte Schein. Das, was mich fo boch erfreut. 3ft nicht eigne Beiligfeit.

Richts giebt mir ein Recht aum ! Leben. Er muß mir's aus Onaben geben. B. 25fcber, g. 1673 † 1746.

(846.)

### 191.

Mel. 37.

- 1. Go lang' es Gott gefällt, Daß seine Rinder hier wallen auf ber Belt. So find fie Sünder; Allein Immanuel Boll Beil und Gnaben läßt einer gläub'gen Seel' Rein Glend ichaben.
- 2. Er fann barmberzig fein Und sehr geduldig: Befteht man's ihm nur ein, Und giebt fich schulbig, So ift ber Troft nie fern; Das Freudenöle Aus bem Berdienft des Berrn Erquickt bie Seele.
- 3. Er wischt bie Thranlein ab: Er bebt und träget, Bis daß man une ins Grab Zur Ruhe leget; Und läßt das Sterbgebein Auch in der Erden Roch voller Hoffnung sein Ihm gleich zu werden.
- 4. Drum ist ber Herr mein Theil, Spricht meine Seele, Dem ich mein ganzes Heil Und Glück empfehle: Ich frage nichts alsbann . Rach himm'l und Erben, Benn ich in ihm nur tann Erfunden werben.
- 5. Ich halte mich zu bem, Der mich gemacht bat.

Und ber fo angenehm Mein Beil bedacht hat. Er hat mich zu bem Enb' Dit Blut erworben; Und bag ich leben fonnt', Ist er gestorben.

(348.)

192.

Mel. 132.

- 1. Such' wer da will Rothbelfer Die une boch nichts erworben, Dier ift ber Mann, ber belfen tann, Bei bem nie was verborben. Une wird das Beil durch ihn ju Theil, Une macht gerecht ber treue Anecht, Der für une ift geftorben.
- 2. Ach, jucht boch ben, last alles Die ihr bas Beil begebret. Er ift ber Berr, und feiner mebr, Der euch das Beil gewähret. Sucht ibn all' Stund' von Bergensgrund, Sucht ibn allein: benn wohl wirb fein Dem, ber fein Beil erfähret. G. Beiffel, g. 1590 † 1635.

(351.)

193.

Mel. 166.

Es ist vollbracht! was willst bu nun Dich noch vergeblich plagen, Als milft' ein Menfch mit feinem Thun Die Sündenschuld abtragen? Es ist vollbracht! das nimm in acht, Du brauchst bie nichts zu geben; Rur baß bu gläubst, und gläubig bleibft In beinem gangen Leben.

B. Gerbarb, a. 1606 + 1676.

(355.) 194. mel. 15.

- 1. Gleichwie sich fein ein Bögelein In hohle Baum' verstedet, Benn's trub' hergeht, dieLuft unstät, Menschen und Bieb erschredet:
- 2. Also herr Chrift! mein' Buflucht ist Die Boble beiner Bunden: Benn Gund' und Tod mich bracht in Roth.

Dab' ich mich b'rein gefunden.

3. Darin ich bleib', ob Seel' und Leib

Auch von einander icheiden: So werd' ich dort, bei dir, mein Hort, Sein in ewigen Freuden.

Major, g. 1564 + 1654.

## (356.) 195. met. 168.

- 1. Jesu, der du meine Seele Saft durch beinen bittern Tod Aus des Teufels sinstrer höhle Und der schweren Sündennoth Kräftiglich herausgerissen, Und mich gnädig lassen wissen, Daß ich ewig leben soll: Mach' du mich des Glaubens voll!
- 2. Jesu! bu haft weggenommen Meine Schulven burch bein Blut; Lag es, o Erlöser, tonnnen Meiner Scligfeit zu gut! Und bieweil du, so zerschagen, Daft die Sünd' am Kreuz getragen, Ei so sprich nich völlig frei, Daß ich ganz bein eigen sei.
- 3. Deine rothgefärbten Wunden, Deine Nägel, Kron und Grab, Sänd' und Füße fest gebunden, Benden alle Plagen ab:

Deine Pein und blut'ges Schwigen, Deine Striemen, Schläg'und Rigen Deine Marter, Angst und Stich, D herr Jesu! trösten mich.

- 4. Du ergründest mein: Schmer-Du ertennest meine Bein: [zen, Es ist nichts in meinem Herzen, Als dein herber Tod allein. Dies mein Herz, mit Leid vermenget, Das dein theures Blut besprenget, So am Kreuz vergossen ift, Geb' ich dir herr Jesu Christ!
- 5. Herr! ich glaube, hilf mir Schwachen, Laß mich ja verzagen nicht! Du, die kannft mich stärker machen, Beinn mich Sind' und Tod ansicht. Deiner Gitte will ich trauen, Bis ich frählich werbe schauen Dich, herr Jejul nach ber Zeit, In ber sitgen Ewigkeit.

3. Rift, g. 1607 † 1067.

(359.) 196. Mel. 183.

1. Mein Jesu! bem die Seraphinen, Im Glanz der höchsten Majestät Selbst mit bebecktem Antlig dienen, Wenn dein Besehl an sie ergeht; Wie sollten blöde Fleischesaugen, Die der verhaßten Sünden Nacht Mit ihrem Schatten trüb' gemacht, Dein belles Licht zu schauen taugen?

2. Doch gönne meinen Glubensbliden Den Eingang in dein Deiligthum; Und laß mich beine Gnad' erquiden, Zu meinem Deil und deinem Ruhm; Reich' beinen Seepter meiner Seele, Die fich wie Esther vor dir neigt, Und Lieb' und Dantbarkeit bezeigt; Sprich: "Ja du bist's, die ich erwähle."

- 3. Sei gnabig, Jesu! voller Gite Dem Herzen, das nach Gnabe sechgt; Bor' wie das sehnende Gemithe, "Gott sei mir Armen gnabig!" ächzt. 3ch weiß, du kannft mich nicht verfloßen;
- Bie könntest du ungnädig sein Dem, den bein Blut von Schuld und Pein Erlöst, da es so reich gestossen?
- 4. Ich fall' in beine Gnabenhände, Und bitte mit dem Glaubenstuß: Gerechter König! wende, wende Die Gnade zu der Berzensbuß. Ich in gerecht durch deine Wunden; Es ift nichts strößlich's mehr an mir: Bin aber ich versöhnt mit dir, So bleib' ich auch mit dir verbunden.
- 5. Ach, laß mich beine Weisheit leiten, [weg: Und nimm ihr Licht nicht von mir Die Gnade stehe mir zur Seiten; Daß ich, auf dir beliebtem Steg, Beständig die an's Ende wandle, Und daß ich stette in dieser Zeit In Lieb' und berzensfreudigkeit Rach beinem Wort und Willen handle.
- 6. Reich mir bie Waffen aus ber Sobe,

Und ftarte mich durch beine Macht, Daß ich im Glauben fieg' und stehe, Benn Start' und Lift ber Feinbe wacht:

So wird bein Gnabenreich auf Erben, Darin Gerechtigkeit regiert, Und Lieb' und Hulb ben Scepter führt, Auch von mir ausgebreitet werben.

- 7. Ja, ja, mein Gerz will bich umfassen,
  Erwähl' es, herr, zu beinem Thron.
  Daft bu aus Lieb' ehmals verlassen
  Des himmels Bracht, und beine
  Kron;
  So witrd'ge auch mein herz, o LeUnd laß es beine Wohnung sein,
  Bis bu, wenn bieser Bau fällt ein,
  Mich enblich wirst zu dir erheben.
- 8. 3ch steig' hinauf zu bir im Glauben,
  Steig' du in Lieb' berab zu mir; Lag mir nichts diese Freude rauben, Erfülle mich nur ganz mit dir, 3ch will dich lieben, loben, ehren, So lang in mir das Berz sich regt, Und wenn basselb' auch nicht mehr schlägt,

So joll boch noch die Liebe mahren. 28. C. Degler. g. 1660 + 1722.

(360.) 197. mel. 75.

- 1. Das heil aus beinem Tob, D bu, mein herr und Gott, Reigt täglich meine Seele, Daß ich die Seitenhöhle Und billigen hand but gen händ und Kuffe. Im Geift dir dantbar tuffe.
- 2. Das ift ber Grund allein, Daß ich kann selig sein; Ich weiß was mir gescheben, Seit dich mein Geift gesehen, Da meine Schuld erwachte, Und mir viel Schmerzen machte.
- 3. Run bin ich, wie ich bin, Dein sel'ger Kreuzgewinn; Beil ich in beinen Bunben Gerechtigkeit gesunben: Das Ziel ift nun getroffen, Der Eingang steht mir offen.

- 4. Bei bir ift mir fo wohl;
  3ch bleibe beugungsvoll:
  Bill mich einmal was schrecken,
  So geh' ich mich versteden,
  In deine offnen Seiten,
  Das ist mein ganges Streiten.
- 5. Du bist mein Opferlamm, Und Seelenbräutigam: Dein gnäbiges Anbliden Rann Seel' und Leib erquiden; Run sei mein ganzes Leben Dir ewig übergeben.

M. Stady, g, 1711 † 1787.

## (361.) 198. Mel. 114.

1. Mein Herze wallt, so oft's an ben gebenket, Den Lieb' und Hulb von seinem Throne brang, So baß er ganz in unser Elenb sank; Dadurch wird's ganz auf Jesum zugelenket: [thun, Und wem es um zein Seligsein zu

Der fann getrost in Fesu Tobe ruh'n. 2. Ich mag fein Heil als nur in Fesu haben;

3ch mag kein Licht, bas nicht aus Jesu strablt;

Der Friede, ben sein Blut fo theu'r bezahlt.

Ift sonft nicht ba; Er muß mich mit begaben, [starb, Mein Jesus, ber am Krenzesholze Und uns badurch bie Seligteit erwarb.

8. So hoch ber Sinn ber 3inger auch gestiegen,

So missen sie nichts höhers als das Kreuz,

Da Jesus hing; das bind't sie allerseits:

- So tommen sie zum ruhigen Pergnilgen. [Deil, Ist er am Arenz nur unser einig's So wird die höchste Weisheit uns zu Theil.
- 4. Wir sehen ja die große Wolke Zeugen; [hat: Wir kennen ben, ber uns berebet Er that, er litt, er zahlt' an unsrer Statt: Wir mussen uns vor seinem Scep-

ter beugen, Er ift so groß und ift zugleich so gut:

Wir opfern ihm von Herzen Muth und Blut,

3. A. Rothe, g. 1688 † 1758.

## (362.) 199. Mel. 16.

- 1. In ber Welt ift fein Bergnitgen, Das die Scele ruhig macht; Ber fich burch fie lätt besiegen, Der wird um fein Beil gebracht.
- 2. Eine Seele geht verloren, Wie fie auch befleibet ift, Benn fie nicht hat auserkoren Zur Befleidung Jejum Chrift.
- 3. Und ein Geist wird blos ersunben, Der nicht Christi Fülle hat; Darum eil' zu Jesu Wunden Und leb' nur von seiner Gnad'.

## (363.) 200. Mel. 4.

1. Wenn frieg' ich mein Kleib, Das mir ist bereit, Bor Gott zu besteh'n, Und mit zu ber Hochzeit bes Lannes zu gehn?

- 2. So seufzte mein Herz, Boll Kummer und Schmerz, Eh' mir noch bas Heil Aus Christi Gerechtigkeit wurde zu Theil.
- 3. Mein Elend war groß! 3ch lag nach und bloß 3m eigenen Blut; Da jammert's ben Heiland: wie ist er so gut!
- 4 Er sabe mich an, Der treueste Mann: Dein Schmerz ging ihm nah'; Er bracht' mich zum Leben: wie froh war ich ba!
- 5. Run leb' ich; und er Berhilft mir stets mehr Bu fröhlichem Muth, Und wäscht mich mit seinem selbsteigenen Blut.
- 6. D Liebel wie groß Und schön ift mein Loos: Run kann ich mich freu'n, Daß seine Gerechtigkeit meine soll sein.
- 7. Run ist es gethan, Ich giebe mich an: Das walt', ber ba heißt Der Bater, ber Sohn und ber heilige Geistl
- 8. Am Tag bes Gerichts Im Auge bes Lichts, Bird's offenbar sein, Bie's Blut der Besprengung die Kleider hält rein! Ether Granbed. g. 1717 + 1798.

(364.)

201. mel. 146.

1. Dort im Bollenbungssaal Der Geister ber Gerechten,

- Bei Jesu Abendmahl, Mit seinen Knecht- und Mägden, Jsi's ein'ge Ehrenfleid Das vor dem Throne gilt, Christi Gerechtigkeit, D'rein man sich glänbig hüllt.
- 2. Da banket alles Gott, Mit herzen, Mand und händen, Was hier die Bunden roth Anfangen ließ und enben; Und wenn der heiland fragt, Benn eins vor ihm erscheint, Statt aller Thaten jagt: "Ich hab' um dich geweint."

(366.) 202. Mel. 106.

- 1. Ich habe nun ben Grund gefunden, Der meinen Anter ewig hält; Wo anders, als in Jeju Bunden? Da lag er vor der Zeit der Welt; Den Grund, der undeweglich steht, Wenn Erd' und himmel untergeht.
- 2. Es ist das ewige Erbarmen, Das alles Denken übersteigt; Es sind die offinen Liebesarmen Deß, der sich zu den Sündern neigt; Dem allemal das Herze bricht, Wir kommen oder kommen nicht.
- 3. Wir sollen nicht verloren werben; Gott will, uns soll geholfen sein; Dezwegen tam der Sohn auf Erden, Und nahm hernach den Himmel ein; Dezwegen tlopit er für und für So ftart an unfre Derzensthür,
- 4. O Abgrund, welcher alle Sinden Durch Christi Tod verschlungen hat! Das heißt die Bunde recht verbinden: Da findet feit. Berdanmen statt;

Beil Chrifti Blut beständig schreit: Barmberzigfeit! Barmberzigfeit!

- 5. Darein will ich mich gläubig fenken,
  Ihm will ich mich getrost vertrau'n!
  Und wenn mich meine Sünden kränten, [jchau'n:
  Rur balb nach Gottes herzen
  Da sindet sich zu aller Zeit
  Unendliche Barmherzigkeit.
- 6. Bei biesem Grunde will ich bleiben, So lange mich die Erde trägt; Das will ich benken, thun und trei-

ben, So lange sich ein Glied bewegt; So sing' ich ewig höchst erfreut: "D Abgrund der Barmherzigkeit!"

3. A. Rothe, g. 1688 † 1758.

## (367.) 203. Mel. 11.

- 1. Jejus ward ein Mensch für mich, Deisen freut mein Berze sich, Beil ich armes Menschentinb Beil und Leben barin find'.
- 2. Wenn ich ihn vor Augen hab' Bon dem Kripplein bis in's Grab, Und mein Glaube halt fich b'ran, Daß er all's für mich gethan:
- 3. O ba weichet alle Noth, Belt und Sünde, Höll' und Tod: Jejus, mein Immanuel, Hiljt und tröftet Leib und Seel'.

## (371.) 204.

1. D inniglich geliebte Liebel Du haft aus freiem Liebestriebe Wlich aus ber finstern Tobesnacht Zu beinem Licht hervorgebracht.

Mel. 29.

- 2. Ich war in Sünden gang erforben, [ben; Am Innern durch und durch verbor-Der angeborne Fleischessimu Ris Leib und Seele oft t. 4. n.
- 3. Ich habe nun in Leinen Bundben Heil und Gerechtigfeit gefunden; Und steh' in der Berlobten Zahl, Durch beine holbe Gnabenwahl.
- 4. Ich sink', Erlöserl vor dir nieder, Ich singe frohe Lobelieder, Und bete dich mit Thränen an Für alles, was du mir gethan!
- 5. Wirst du nun vollends durch die Zeiten An deiner treuen Hand mich leiten So bleib' ich stets dein Eigenthum Und lebe dir zum Preis und Ruhm. B. Holther, g. 1714 † 1780

## (372.) 205. mel. 16.

- 1. Sitger Heiland, beine Gnabe Ift viel größer, als man benut, Wenn du einer armen Mabe Deinen Sinn und Art geschenkt.
- 2. Wenn man fonft nach Grunbe fragte, Mit betimmertem Gemuth, Unb uns teine Geele fagte, Wer es ift. ber Seelen giebt;
- 3. Und auf einmal wird's gespüret, Daß er Jesus Christus heißt: O wie wird bas herz gerühret, O wie rege wird ber Geist!
- 4. Einem folden armen Kinde, Das fich für verloren hält, Krümmt und windet in der Sfinde, Bird fein Blut jum Löfegelb.

5. Gnade strömt aus Jesu Bunde, Daß man Abba sagen kann, Und man sicht sich von der Stunde Als ein Kind der Gnade an.

Mnna Dober, g. 1713 † 1739.

(375.)

206. mel. 16.

- 1. Seelen, fommt jum Camm gegangen, Das ben Günbern freundlich ist; Lernt beim Elenb anzusangen, Da noch fein's was eingebuftt.
- 2. O ber seligen Minute, Da man seine Noth recht fühlt, Und in Jesu Christi Blute Seines Herzens Wunsch erzielt!
- 3. Seine heiligen fünf Wunden, In den Händen, Füß'n und Seit', Bleiben's dann zu allen Stunden Wo fich unser Herz erfreut.
- 4. Diese unschätzbare Gnabe. Belche mir auch ward zu Theil, Führt mich nun auf eb'nem Pfabe, Und gewährt mir Fried' und Heil.
- 5. Und wenn sich auch wo bie Sünde, Ober sonsten eine Noth, Die mir schaben könnte, fünde, Such ich Trost in Jesu Tob;
- 6. Flieh' ich hin zu Jesu Wunden, Die ihm aufgeriffen find, Da, ba find ich alle Stunden Blat für ein so armes Kind.
- 7. Wenn boch alle unfre Bergen, Bie wir jett bier vor ihm steb'n, Fühlten seinen Tob und Schmerzen, Und fein Blut uns kunt' burchgeb'nl

- 8. D so schlaget boch, ihr Flammen Aus bes Lammes Seitenhöhl', helle über uns zusammen; Dringt burch Geist und Leib und Seel'!
- 9. Daß wir alle Tag' und Stum-Die wir noch hienieben sein, [ben, Kräfte spür'n aus Jesu Bunben, Als bedürst'ge Burmelein;
- 10. Als fo arme fchlechte Maben, Die gang bafflich in fich fein, Und fich blog ber macht'gen Gnaben Aus ben Bunben Jeju freu'n.

IR. Sehl, g. 1704 † 1787.

(378.)

207. met. 121.

- 1. Ich glaub' an Gottes Lamm, Das auf die Erbe fam, Bitt're Armuth fühlte, Und tausend Schnerz und Gram Um unsre Sünd' aushielte, Deren ganze Last Er hat aufgesaßt.
  - 2. An Jesum, meinen Gott, Der unter Schmach und Spott In der Welt gewesen, Durch bessellen Blut und Tod Wir auf allein genesen, Wie er allbereit Bon Ansang der Zeit Uns war vorbedeut't;
  - 3. Er ist's, durch ben ich kame Zu seinem Bater nah'n; Und der liebt mich wieder: Denn das ist abgethan, Bas Gott an mir zuwider; Jesus hat's geschlicht't: Darum darf ich nicht Kommen in's Gericht.

- 4. Die Sünd' liegt unter'm Fuß: Bohl mir, daß ich nicht muß Thun nach ihrem Willen! Macht sie mir auch Berdruß, So muß er sich bald stillen: Dafür hing das Lamm, An dem Kreuzesstamm,
- 5. Mein schönes Feierkleib Am Tag der Herrlichkeit Glänzt vom Blut des Lammes: Jesu Gerechtigkeit, Die Frucht des Kreuzesstammes, Hilft mir durch die Zeit Und in Ewigkeit.
- 6. Er ift, mit einem Wort, Mein alles hier und bort: Ihm sei ewig Ehrel Ich bleibe fort und fort Bei seiner sel'gen Lehre; Glaube bis in Tob An ihn, meinen Gott.

Erbmuth v. 3. g. 1700 † 1756.

(380.)

208.

Mel. 244.

- 1. D Jesu! du wollft geben, Daß dein Bolt Tag und Nacht Mög' in dem Glauben leben, Der ewig selig macht: An deinen Tod und Blut; Und daß Herz, Sinn und Muth zest an dir möge kleben, Als seinem höchsten Gut.
- 2. Ach, laß auf allen Tritten Dein Leiben mit uns geh'n! In unsers Herzens Witten Laß bein Kreuzbildniß steh'n: Bewahr' uns unser Kleib In der Berjuchungszeit; Und allen fremben Kräften Laß das ein Schreden sein.

3. Der Reichthum beiner Gitte Sei uns stets aufgethan, Und jegliches Gemüthe Rehm' vollen Antheil bran; Dein freundlich Angesicht Stärt' unfres Glaubens Licht, Und bleibe unabwenblich Mit Gnab' auf uns gericht't.

(381.)

209.

Mel. 155.

- 1. Gnabe ist ein schönes Wort, Süße klingt es benen Seelen, Die das Duälen Des Berberbens recht erkannt, Und ben Stand, Darin sie zuvor gewesen, Eb' sie Jejus auserlesen Für's wahrhaft'ge Baterland.
- 2. Gnabe! wie bist bu so groß Denen Seelen, die sich können Sünber nennen, Und die nur der Schmerzensmann Tröften kann; Denn die dürfen zu ihm kommen: Ber da kommt wird augenommen; Reins nimmt die Sünder an,
- 3. Alle, die wir seine sein, Saben erstlich wohl erkennet, Dann bekennet: "Lieber Heiland! ich bin blind Und voll Sünd;"
  Augenblicklich warb uns Leben Und Grechtigkeit gegeben, Daß wir sel'ge Leute sind.

E. Granbed.

(882.)

210.

Mel. 228.

O Gnabe, sei mir täglich neu, Die ich burch meines Jesu Treu' Rum Trost erfahren babe! Er fprach zu mir, ba ich brum bat: "All' beine Schuld und Missethat hav' ich verscharrt im Grabe; B.s ich für bich hab' ersitten und erstritten, Bringt bir Leben; Deine Sund ist bir vergeben!"

## (384.) 211. Rel. 164.

- 1. Sagt an, die ihr erlöset seib Und aus dem Fall erstanden: Bodurch ist solche Seligkeit Auf diese Beit vorhanden? Durch Jesu Blut und Tod, Der unfre Schuld und Noth Aus Lieb' auf sich genommen hat, Und und erworben Heil und Gnad'.
- 2. Er nahm an sich unsre Natur, Damit er sterben möchte, Und der verlornen Creatur Durch's Necht Erlöjung brächte; Nun ist das Gotteslamm Der Seelen Bräutigam, Und keine Seele kommt zur Ruh', Sie eile denn auf Jesum zu.
- 3. Dies ift, zu unfrer Seligkeit, Des heil'gen Geist's Geschäfte, Daß er uns in ber Gnabenzeit Das Aug' auf Jesum hefte; Die Kirche ift sein Haus, Da schmidtt er Seelen aus Mit Christi Blut und Christi Sinn, Und führt sie so zum Bräut'gam hin.

(386.) 212. mel. 146.

1. O Jefu voll Gebuld, O heiland voller Güte! Lag beine Lieb und hulb Erfüllen mein Gemüthe; 3ch weiß soust teinen Troft Auf bieser ganzen Welt, Bo beine hulf' und Gnab' Mich nicht zufrieden stellt.

2. Ich wende mich zu bir, Der du mich fannst erquicken: Läst du mich Armen nur Dein freundlich Herz erblicken, So weicht die Unruh' weg, Der Sünden Macht zerbricht, Ich sinde Fried' und Ruh' Bor beinem Angesicht.

Fr. Ruopp, † 1708.

(387.)

213.

Mel. 83

1. Herr, mein Heill in aller Angst Wend' ich meine Glaubensaugen Zu bem Kreuze, da bu hangst, Um da Trost aus dir zu saugen, Wenn mich Schulb und Sünbe brückt, Und das Herz davor erschrickt.

- 2. Und da, Jesu, läsest du Mich dein offnes Herz erblicken, Keigst dein Haupt mir freundlich zu, Spricht: "Romm her, laß dich erquicken! Deine Schuld, die dich erschreckt, Ist durch meinen Tod bedeckt.
- 3. "Aengstet sich bein herz in dir, Beis' es nur auf meine Wunden, Dalt' ihm die Erlösung für, Die ich dir baburch erfunden; Sei getroft und halte bich Rur im Glauben fest an mich.
- 4. "Thu'st du das, so ist an dir Richts bestedtes mehr zu finden, Und du bist gerecht in mir, Denn ich tilge beine Sünden;

Meines Leibens Roftbarteit Sat bich vom Gericht befreit."

- 5. D wie tröftlich ift mir boch Diese Stimme, die ich kennel Sie versichert nich, das noch gesu vor Liebe brenne, Daß er unaushörlich treu Und der Sünder Heiland sei.
- 6. Wenn ich seines Leibens Araft, Und was mir sein Blutvergießen Hat für Seligkeit geschafft, Ewig werbe recht genießen: O wie herrlich wird allda Schallen mein Hallelujah!

henriette v. Gereborf, g. 1648 † 1726.

(389.)

214. Mel. 132.

1. Es ift bas Beil uns tommen

her Ans Gnad' und lauter Güte: Die Werk' die helfen nimmermehr, Sie mögen nicht bebüten; Der Glaub' fieht Jesum Christum

an, Der hat g'nug für uns all' gethan; Er ist ber Mittler worben.

- 2. Weil nun's Gesetz erfüllet ist Durch ben, ber es konnt' halten, Go lerne jetz ein frommer Christ Des Glaubens recht' Gestalten: Richt mehr bann: "Lieber herre mein, Dein Tob foll mir bas Leben sein, Du haft für mich bezahlet!"
- 3. Der ist gerecht vor Gott allein, Der biesen Glauben fasset, Der Glaub' giebt aus von ihm ben Schein,

So er die Wert' nicht läffet: Mir Gott der Glaub' ift wohl baran; Dem Rächsten wird die Lieb' Gut's Bist du aus Gott geboren. [thun, P. Speratus, g. 1484 † 1640.

(391.)

215. mel. 184.

1. Gewiß, wer seinen Seisand liebet, Und liebt jugseich sein Sigenthum, Der wird erfreuet und betrübet, Durch Christi Schande oder Ruhm. Ich bitte meinen Heiserwerber, Er wende nur die Schmach von mir, Darüber ich fein Leiden herber Und keinen größern Schmerz verspüt':

2. Ich meine, Jesum Christum

nennen, Und seinem Herzen ferne sein, Sich selber nicht im Grunde kennen, Und also nicht um Gnade schrei'n; Und weil sich's Fleisch und Blut commode

Und niemals gerne fauer macht, Ein Chriftenthum auf seine Mobe Erwählen, das die Welt erbacht.

3. Nichts tann gewiffer unfre Seelen

Der Seligieit entgegen führ'n, Als wenn wir zu den Wundenböhlen Des Gotteslamms uns retirit'n, Und nehmen Christi Joch, das linde, Auf uns, so kommen wir zur Rub'; Das bringt uns sicher und ge-

schwinde Dem vorgesteckten Kleinob zu.

3.

(393.) 216. Met. 97.

1. Du unser auserwähltes Haupt! An welches unste Seele glaubt: Laß uns in deiner Rägelmaal Erblicken unste Gnadenwahl, Und durch der aufgespaltnen Seite Schrein [und ein, Führ' unste Seelen aus und durch

2. Dies ift bas munbervolle Dina: Erft buntt's für Rinber ju gering. Und bann geralaubt ein Mann fich bran, ftann; Und ffirbt wohl eb' er's glauben Daran erfennt man bier bas fleine Deer, ffern Meer. Und bavon fingt man noch am gla-

3. So lange eine Menschbeit ift. So lange Jejus bleibt ber Chrift: So bleibet dies das A und O Bom gangen Evangelio; Und bag bas Gottesfraft und Weissbeit wifit. beit ist. Das wift ihr alle, bie ihr Bahr-

4. Wenn einer von der Mutter ber

Bielleicht noch unbescholten war'. Und wüßte kaum was Fleisch und Blut,

Bas Geiz sei ober bober Mutb. Und in dem allen sich selbst helfen

Mann. Der ist ein blinder und ein armer

5. Und wer auch in bem Glanz bes Lichts

Sich siebt, und siebt er tauge nichts, Und geht und greift die Sache an, Will eber Gut's thun als er fann, Und müht sich selber viel und mancherlei:

Der lernet nie, mas ein Erlofer fei.

6. Wenn aber ein perfornes Rind [wind't, Bom Tob erwacht, fich frümmt und Und fiebt bas Bos' ale Boje an, Und glaubt nur daß es fonft nichts fann, Bergagt an fich, es geht ihm aber Raum fieht fich's um, fo ftebt ber Beiland da:

7. "Wie gebt bir's?" "D es geht nicht gut, 3ch liege bier in meinem Blut;" Da fpricht ber Menschenfreunb: "Mein Gobn! nimm bin bie Abfolution. Und fieh' mich an und glaub' und

ftebe auf. fund lauf!" Und freue bich und gieh' bich an. 8. Die Seele friegt ben neuen

Sie glaubt und thut was Jejus Sie siebt bas Lamm mit Augen an. Die Gott alleine geben fann. Steht auf, betommt ein unfichtbar Gewand.

Und ift auf einmal mit bem Lamm befannt.

9. Die Ganberschaam und Gottestraft. Die machen gleich Genoffenschaft, Und bleiben immer ungetrennt 3m Bergen, bas ben Beiland tennt: Da gebt tein guter Wille mehr guriiđ. (Glück. Denn ihre Arbeit ift ein ewig's

10. Erft beißt ber Freund bie Seele rub'n. Dann effen, und bernach mas thun; So übt er ibre Glaubensfraft In einer treuen Ritterichaft. Sie thut, und wenn fie bann ibr Wert gethan, Denft fie gemeiniglich nicht weiter

11. Und würde man ja irgendwo Der eignen Gnabenarbeit frob, So kömmt die beil'geSchaam berbei. Die zeiget uns fo mancherlei, Dag man Gott bankt, wenn man fich felbst vergißt, Und benft an nichts, als bag ein

Heiland ift.

. 12. Und allenthalben geht ber Sinn Der Gläubigen zur Gnade hin: Und benkt drauf, wie er Nacht und Tag Dem Bräutigam gefallen mag,

Dem Bräutigam gefallen mag, Der uns vom ew'gen Tobe losgemacht, [bracht. Unb unverdient zur Seligkeit ge

(395.)

217. mel. 16.

- 1. Wie ber herr am Kreuz geftorben, Bar bie Macht bes Tobes hin; Und ba hat er mich erworben, Daß ich ewig seine bin.
- 2. Seine sein, was will das sagen? Tag vor Tag bis in die Nacht Seine Seel' in Händen tragen, Und sobald man aufgewacht,
- 3. Seinen Heiland tindlich bitten, Daß er uns den ganzen Tag Und bei allen Tritt' und Schritten, Wie's ihm recht ift, leiten mag.
- 4. Und ein Mensch, der also hanbelt, Ist in Wahrheit hochbeglückt, Weil er stets mit Jesu wandelt, Und von ihm sich nicht verrückt,
- 5. Freilich maßt man bieser nabe Sich unangefragt nicht an; Doch es geht auf einem Psabe, Drauf ein Thor nicht irren kann.
- 6. Die um ihn erregte Sorgen, Die sein Geist ans Herz gebracht, Machen einen trüben Morgen, Auch wol eine bange Nacht.
- 7. Das erpresset heiße Thränen: "Ach, wo frieg' ich Jesum ber!" Und ein findlich banges Sehnen: "Wenn er boch mein Heiland wär'!"

- 8. Augenblicklich fteht ber Fürste Mit ber offnen Seite ba, Und man fühlt es, wie er bürste, Daß er unfre Seel' umfah'.
- 9. Damit geht die Seele über In die burchgegrabne Hand; Und er hat fie fo viel lieber, Als er viel an fie gewandt.
- 10. Da betömmt man so geschwinde, Als man kaum barum geweint, Die Bergebung aller Sünbe, Und bas Lamm zum ew'gen Freund.

(398.)

218. mei. 164.

- 1. D Tage wahrer Seligkeit!
  O freudenvolles Leben!
  Wenn uns in dieser Gnadenzeit
  Die Sünden sind vergeben,
  Die Jesus hat gebüßt;
  Und wenn man daß genießt,
  Was er uns, da er uns versühnt,
  Kitr Leib und Seele hat verdient.
  - 2. Der Friede Gott's, das höchfte Bekimmerter Gewissen, [Gut Kommt da wie eine Segenssluth Sich in das Herz ergießen, Dem Gnade, Troft und Heil So reichlich wird zu Theil, Daß selbiges mit Jesu Christ Schon hier als wie im himmel ist.
- 3. Wie aber, baß auch Schaam und Schmerz Roch bei ber Freud' erscheinet? Und baß ein solch begnabigt Herz Heineben oft noch weinet? Ei, weil man nie vergißt, Wer man gewesen ist, Und baß die und geschente Gnad' Ibn Blut und Tod gesostet hat.

- 4. Dies macht, baß man nie anbers kann, Es ist der Gnade eigen: Man nimmt sie auf den Anien an, Und jreuet sich mit Beugen; Denn alles, was man bat, 3st Gnad' und bleibet Gnad', Um so viel mehr, weil er d'rum starb Und Missettin sie erwarb.
- 5. Ach unser Glück ist in der That Richt g'nugsam auszusprechen; Denn wen sein Blut entsündigt hat, Dem heilt's auch die Gebrechen, Die jedes an sich trägt, Bis sich's zur Ruhe legt: Ja sein Berdienst und Sob und Blut Kommt selbst im Grab uns noch zu aut.
- 6. Das ist auch unser Heimgeleit Zu ben vollend'ten Schaaren, Woraus wir in ber Gnabenzeit Schon zubereitet waren; Und bort wird ber Gemein' Ihr ew'ges Loblied sein: "Preis sei dem Lamm, für uns gesichlacht't,

Sein Blut hat uns gerecht gemacht!"

(399.)

219. mei. 22.

1. Chrifti Blut und Gerechtigkeit, Das ift mein Schmud und Chrenfleid, Damit will ich vor Gott besteh'n, Benn ich in himmel werd' eingeh'n.

2. 3ch glaub' an Jejum, welcher fpricht:

"Wer glaubt, ber fommt nicht in's Gericht."

. Gott Lob ! ich bin icon absolvirt, Und meine Schuld ift abgeführt.

- 3. Die Sanbidrift warb mit Jesu Blut Am Rreiz burchstrichen, mir zu gut, Die Rägel, die das Lamm verwund't, Zerrissen biesen alten Bund.
- 4. Das heilige unschuld'ge Lamin Das an dem rauhen Kreuzesstamm Für meine Sünd' gestorben ist, Ertenn' ich für den Herrn und Christ.
- 5. Ich glaube, daß sein theures Blut But Genug für alle Sünden thut, Und daß es Gottes Schätze füllt, Und ewig in dem Himmel gilt.
- 6. D'rum soll auch bieses Blut allein [sein; Mein Trost und meine Hoffnung Ich bau' im Leben und im Tob Allein auf Fesu Wunden roth.
- 7. Und wenu ich durch des Herrn Berdienst Noch so treu ward' in seinem Dienst, Gewönn' auch allem Bösen ab, Und sündigte nicht bis in's Grab:
- 8. So will ich wenn ich zu ihm fomm', [fromm: Nicht benfen mehr an gut und Sonbern, da kommt ein Sünder ber, Der gern für's Löf'gelb felig war'!
- 9. Dem Lamm gebühret alles gar, Beil es für uns geschlachtet war; Es hat die Sünde weggebracht, Und uns Gott angenehm gemacht!
- 10. So lang' ich noch hienieben bin, Sin, So ift und bleibet bas mein Sinn: Ich Blut Bezengen mit getroftem Muth.

11. Gelobet feift bu Jesu Chrift, Daß bu ein Mensch geboren bist, Und bast für mich und alle Welt Bezahlt ein ewig's Lötegelb!

3.

(401.)

220. Mei. 22.

1. Seht welche Liebe Gott uns gönnt, Daß er uns feine Kinder nennt, Benn wir gläuben an Jesum Chrift, Der uns zum Deil gestorben ift.

- 2. Wer fich an ben nun gläubig hält, [Welt, Dem kommt sein Opfer filt die Das g'nug filr alle Sinden thut, hier und in Ewigkeit zu gut.
- 3. Und wem bei seiner Zuversicht Das eigne Gerz nicht widerspricht, Der hat dann Freudigseit vor Gott Durch Jesu heil'ge Wunden rotb.

(402.)

221. met. 16.

- 1. Sünber bin ich, ja bas weiß Ein geborner Jefusfeinb; [ich, Brüber, sagt, ach sagt mir fleißig Bon bem Armensünberfreunb.
- 2. Sagt mir anbers nichts als Jesum, Der mein Heiland worben ift, Und sein Blut gab zur Erlösung, Welche nun mein Herz genießt.
- 3. Weber lehren noch erkennen, Auch ein frommes Leben nicht, Ober was man fonft fann nennen, Giebt mir Troff und Zuversicht.

4. Richts als Jefu Cbrifti Gnabe, Nichts als fein Berbienst allein, Läßt mich arme fünd'ge Mabe Gut, gerecht und selig sein.

DR. Sebl. g. 1704 † 1787.

(403.)

222.

Mel. 82.

- 1. Weil bie Worte Wahrheit sind, Daß man nichts bei Gott gewinnt, Nichts burch bes Gesetzes Werke, Nichts durch eigne Kraft und Stärke, Nichts durch Einsicht und Verstand, Nichts durch eine milbe Hand:
- 2. Nichts burch eignes heiligsein, Benn's gleich nicht nur Augenschen, Soubern tren gemeinet wäre, Auch nicht burch bie reine Lehre, Daß fein Lugenbild bie Gnab' Näher als ber Sünber\* hat;
- 3. So ift dies der leichtste Rath, Es bestärft ihn auch die That: Man fällt Jesu zu den Füßen, Und sagt nichts von Thun noch Biigen, Sondern spricht zum Menschensohn: Bin ich etwa nicht bein Lohn?
- 4. Saft bu etwa mich allein Richt erkauft, um bein zu fein, Da bir beine Müb' und Frohnen Ein unzählbar heer foll lohnen? Würb'st bu boch auch meiner so, Und ich wieder bein recht froh!
- 5. Uljo, wie fömmt man bazu, Daß man in ber Gnabe ruh'; Daß man nicht nur nicht verberbe, Sonbern auch ben Segen erbe? Das erforbert zweierlei: Daß man arm und Sünder fei.

<sup>4</sup> Matth. 21, 31.

- 6. Arm, das beißt, man fiehet fich Elend, blind und janmerlich, Und weiß felbst auf teiner Ede, Bie man feine Blöße bede; Armuth stellt fich selber ein: Doch man muß auch Sinder sein.
- 7. Dihr Menschen! sucht's nicht Eure Kalt' und Frembigseit [weit: Gegen Jesun, seit ber Jugend, Macht ben Strich burch alle Tugend; Diese Grundverborbenheit Zeigt euch, daß ihr Sunber seib. 3.

(404.) 223. Mel. 58.

- 1. Was uns mit Frieden und Troft erfüllt, Bas unfre Seelen alleine stillt, Bas wir immer müssen im Herzen sinden, [ben In die Berföhnung für unfre Sün-Durch Jeju Blut.
- 2. Wer auf bas Opfer bes Lamms vertrant, [baut, Der hat gewiß nicht auf Sand ge-Sondern auf ben Felfen, ber ewig flebet; [gehet, Denn wenn bie Belt auch zu Grunde So bleibet er.
- 3. Berab'r auf eigene Berte fiebt, Und sich auf die Art um Gnade muibt, Die boch Gott umsonft giebt: ber wird zu schanden, [ben, Und bleibt gewissich in seinen Ban-Berfehlt fein Geil.
- 4. Gott will ben Meuschen nicht gnäbig sein, Als nur in Jesu, bem Lämmelein, Das für unsere Sünben am Krenz gehangen, [pfangen, Und für die Sünber hat Gnad' emzur Seliakeit.

- 5. Berachtet man Gottes ein'gen Sohn, So ist es ja ber verbiente Lohn, Daß man unterm Zorne muß liegen bleiben: [ben, Denn benen nur, bie an Jesum gläu-Jit Deil bereit't,
- 6. Jefu, wir bitten von herzensgrund, Du bift ber Stifter vom neuen Bund Für bie Gotiesheerben: ach lag uns finden [ben, Gnade, uns alle auf dich zu grun-Als einen Mann.
- 7. Was du gefunden, das halte fest, Und was sich noch nicht so ganz verläst sechte. Irechte. Auf die freie Gnade, das bring' zur O daß tein einziges bleiben möchte Auf salichem Grund!

(405.) 224. mel. 58.

1. Gelobet seist bu, herr Sesu Chrift, Du Gott von Ewigfeit! bag bu bist Unser heiland worden und uns von Sinden [ben Läffest Bergebung und Freiheit fin-Durch bein Berbienst.

2. Nun braucht es unfers Thuns nicht bazu, [bu. Denn was erforbert wird, das thuft Bollen und Bertrauen mußt du uns sichenten, [ten: Und unfre Bergen felbst zu bir len-

Wo blieb man sonst?

3. Wär' etwas nöthig auf unsrer
Seit'.

Wir blieben ewig verlorne Leut'. Selige Erlöfung! bie fo beschaffen, Daß sich tein's selber bebarf zu raf-Er hilft uns auf. [fen:

4. Genesen fann jebermann burch fein Blut. Das, feit's vergoffen ift, Bunber Und red't für uns alle, fowohl im Throne. Als in dem Bergen, aus Einem Tone,

Daft Friede ift.

5. Was bat das Blut nicht an uns getban! Chrifti Gerechtiafeit zieb'n wir an. Bas wir lang' gesuchet und nicht aefunden. Trafen wir endlich an in den Wun-Des Opferlamms.

6. Wir war'n voll Jammer und Schmerz und Noth: Da bacht'ft bu unfrer, bu treuer Gott! Daft wir nicht verburben in unfern Sünden:

Und lieg'ft uns Gnade und Friede finden

in beinem Blut.

7. Run was wir wissen ift fcon to groß. Und es gebt taglich auf noch mebr los: All's burch beffen Willen, ber's baben wollte. Dag man was feliges werben follte. Sallelujah!

8. Das sei bir täglich zum Lob aeiaat, So oft es Nacht wirb, fo oft es tagt, Bis ju'n Ewigfeiten, ba wir bich fe-Und bir nicht mehr von ber Seite

Du Bergenslamm!

9. Dein ift ber Ruhm, bu haft triumpbirt. Und unfre Sache binausgeführt: Wir find, Gott Lob! beine: mollen's auch bleiben. Bis wir bich feben, an ben wir glau-Ballelujabl

M. Dober, g. 1703 † 1748.

## 3. Gemeinschaft mit Christo.

(496.)

225.

Mel. 376.

1. Gieb mir bein Berg! fo fprict ber Mund bes Beren: Bieb mir, mein Rind, bein Berge, gieb mir's gern, Und laß vor all'n Dir meinen Weg gefall'n; 3d will bich burch bie Zeiten Dit meinen Augen leiten!

2. Das ift's allein, mas er von uns begehrt lmäbrt: Rum Seligsein bas unaufbörlich Und o wie gut Hat's, wer bas findlich thut,

Und wiederholt es täglich; Def Glüde ift unfaalich.

226. (407.) Mel. 82.

1. Meine Seele, willft bu rub'n, Und dir immer gutlich thun; Bünideft bu bir von Beidwerben Der Begierben frei ju werben: Liebe Jesum und sonst nichts, Meine Seele, so geschicht's.

2. Niemand bat fich je betrübt. Daß er Jejum hat geliebt; Niemand hat je Web empfunden Daß er Jefu fich verbunben.

Jefum lieben, und allein. Ift fo viel ale felig fein.

3. Wer ibn liebt, liebt's bochfte Gut, Das allein vergnitgen thut: Seine Lieb' allein fann geben Em' ge Freud' und em'ges Leben: Seine Liebe macht die Reit Bleich ber füßen Emigfeit.

3. Angelus, g. 1624 † 1677.

(408.)

227.

Mel. 87.

Das ift ber große Aweck Bon unferm Leben, Ihm unfer ganges Berg So hinzugeben, Daß ihm hier Beift und Seel' Und's Sterbgebeine Bor zartem Lieb'sgefühl Entgegen weine.

Louise v. Sann, g. 1724 + 1782.

(409.)

228.

Mel. 376.

- 1. Nun nimm mein Berg, und alles, was ich bin, [bin: Bon mir ju bir, bergliebster Jesu ! 3ch will nur bein Mit Leib und Seele fein, Mein Reben, Thun und Tichten Rach beinem Willen richten.
- 2. Du aber follst auch wieder meine fein, Und gang und gar geb'n in mein Herz binein: Souft fein mein Gott Und Troft in aller Noth, Sollst mich bir einverleiben, Und ewig meine bleiben.

229. (411.) Mel. 106.

1. Nimm bin von mir, mas bu verlangeft. Mein liebster Beiland, Jesu Chrift! Das Berg, bamit bu Schöpfer prangeft, Das dir fo fauer worden ift: Dir geb' ich's willig, bu allein

Haft es bezahlt, es ift ja bein. 2. Wem follt' ich mein Berg lieber gönnen,

Als bem, ber mir bas feine giebt? Dich tann ich ben Bergliebsten nennen, Du haft mich bis in Tob geliebt. Mein Herz ist bein, und soll allein Nur bein und feines anbern fein.

R. C. Lochner, g. 1634 † 1697.

230. (412.)Mcl. 14.

1. Mein Gott! bas Berg ich bringe bir. Bur Gabe und Geschenk! Du forberft folches ja von mir, Defi bin ich eingebent. 2. Run bu, mein Bater, nimm es Mein Herz, veracht' es nicht. 3ch geb's, so gut ich's geben kann,

- Kehr' zu mir bein Gesichtl 3. Zwar ift es voller Gunben-Und voller Gitelfeit, munt Des Guten ganglich unbewußt, Und wahrer Krömmigkeit:
- 4. Doch aber fieht es nun in Reu', Filhlt feinen Uebelftanb, Und trägt jetzt vor den Dingen Scheu, Daran's zuvor Lust fand.

5. Bermalme meine Bartigfeit, Mach' murbe meinen Sinn, Daft ich in Seufzer, Reu' und Leib 3. Angelus, g. 1624 7 1677. | Und Thranen gang gerrinn'.

- 6. Sodann nimm mich, mein | Jesus Christ! Tauch' mich tief in bein Blut: Ich glaub', daß du gekrenzigt bist Der Welt und mir zu gut.
- 7. Stärf' meine ichwache Glaubenshand, Bu faffen auf bein Blut, Als der Bergebung Unterpfand, Das alles machet aut.
- 8. Nimm bir, o Gott! zum Tempel ein Mein Herz hier in ber Zeit; Und laß es beine Wohnung fein In alle Ewigfeit.
- 9. Dir geb' ich's gang zu eigen hin, Brauch's, wozu bir's gefällt. Ich weiß es, daß ich beine bin, Ja bein, und nicht ber Welt.
- 10. Weg Welt, weg Sünd'! bir geb' ich nicht Mein Herz; nur, Jefu! bir Bit bie Gefchente zugericht't: Behalt es für und für!

3. C. Schare, g. 1666.

## (414.) 231.

Mel. 95.

- 1. Großer König! ben ich ehre, Der burch seines Geiftes Lebre Mir sein Licht bat angezind't, Und jett und zu allen Zeiten Mit viel tausend Giltigfeiten Sich mein ganzes herz verbind't:
- 2. Schau, ich will mein Herz bir geben, Das foll bir auf's neue leben, Denn bu forberft es von mir: Das foll sich mit bir verbinden, Und zugleich foll's allen Sünden Ewiglich entsagen hier.

- 3. Mach' mein Herz zu einem Garten Garten Boll Gewächse schönfter Arten, Boller Blüth' und Lieblichkeit: Und zu einem solchen Brunnen, D'raus ein Strömlein fommt gerunnen,\* Fließend auf die Ewigkeit.
- 4. Laf es beinen Geift von neuem Dir zu einem Tempel weihen, Der auf ewig heilig fei! Ach vertilge boch barinnen Alle Luft und Furcht ber Sinnen: Segne mich und mach mich frei!
- 5. Sieh', ich will mich bir erge-Du allein jollst in mir leben, Schicke meine Seele zu; Nimm sie hin in beine Pflege, Bis sie bir gefallen möge, Du mein Gott und Heiland bul Ioh. Angelus. g. 1624 + 1677.

## (416.) 232. Mel. 79.

- 1. Herr Jesu Chrift, mein Leben, Dir alles hinzugeben, Das fühl' ich, hatt'st du gern; Dann willft du mich begaben, Ich soll bich selber hoben, Dich meinen Bräut'gam, Gott und Berrn.
- 2. Ich schäme mich von Herzen, Es macht mir manche Schmerzen, Daß ich in diesem Theit, Boch so gar weit zurücke; Das frort noch oft mein Glische Und den Genuß an beinem Heil.
- 3. So sei bir benn mein Leben Und alles hingegeben,

<sup>\* 30</sup>b. 7. 38.

Dir, o mein Bräutigam! Rimm mich in beine Arme, Daß meine Seel' erwarme Bon beiner beißen Liebesflamm'.

- 4. Ich will an nichts mehr benten, Ich will mich auch nicht franken Um bas, was fünftig ist: Ich will von beinen Hinden Mich laffen brehn und wenben; G'nug, bag bu mir mein Alles bist.
- 5. Für die vergang'nen Proben Bill ich dich immer loben, Benn fie mir fallen ein; Gie bleiben mir ftets wichtig, Denn du flibrft immer richtig; Ach laß mich nur recht folgfam feint

(417.)

233.

Mel. 70.

- 1. Dem blut'gen Lamme, Das sich für meine Roth Am Kreuzesstamme Geblutet hat zu Tod', Dem Herrn, ber so viel Schmerzen füblte, swihste: Als uns're Sünde sein Herz durch-
- 2. Dem geb' ich heute Dich ganz auf's neue hin, Bu feiner Beute Und gänzlichem Gewinn, Dit mir zu thun, was ihm beliebet, Bon mir zu nehmen, was ihn betrubet.
- 3. Ich bin sehr schwäcklich, Das weiß mein Heiland wohl, Und sehr gebrechlich Zu bem, was ich sein sou; Drum mag meinhoberpriester eilen, Und alle meine Gebrechen beilen.

@ Granbed, g. 1717 † 1796.

(418.) 234.

34. Mel. 39.

1. Auf Jefum find unfre Gebanten gerichtet, Dem find wir, bem bleiben wir

ewig verpflichtet!

Er hat uns mit Seilen ber Liebe gefangen, [Berlangen. Er ftillt auch allein unfer ganzes

2. Er taucht uns in's Blut unb in's Waffer binunter; Bir toften bes Honigs, bie Augen

find munter; Wir woll'n uns ihm geben, er hat uns verdienet. [verfühnet.

uns verbienet, [versühnet. Bir wollen ihm leben, er hat uns

3. Er ist unser Mittler und Bürge geworben, [Orben: Und siistet des Kreuzes zelegueten Nun sühret er uns wie die glückliche Jugend; [und Tugend? Wer zühlt seine Thaten und Wunder N. Dober. g. 1703 † 1748.

(419.) 235.

Mel. 10.

- 1. Mein Jesu! sei gegrüßet, Sei tausenbmal geküsset; Sei brünstiglich umsangen, Du meines Geist's Berlaugen!
- 2. Du willft uns felbst bereiten Zu allen Seligfeiten; Und wie bu uns willst haben, So schentst bu beine Gaben.
- 3. Dir finblich nachzugeben. Dir zu Gebote steben, Und bich alleine meinen, Das ift bas Ziel ber Deinen.
- 4. Nun Jeju! mach' mich fertig, Gehorfam und gewärtig, Und fähig beinen Willen Dit Freuden zu erfüllen;

3.

- 5. Daß ich bich bei mir finbe, Und alles überwinbe; Daß mich kein Leib noch Glüde Bon meinem Ziel verrude;
- 6. Daß ich bich fröhlich liebe, Ob's hell ift ober trübe, Und du mein bleiben muffest, Du schlagest ober kuffest.

## (421.) 236. Mel. 14.

- 1. Du ew'ges Liebeswesen bu! Sei inniglich gepreist, Daß du mitGnade, Fried' und Ruh' Uns Tag für Tag erfreu'st.
- 2. Wo fang' ich beinen Ruhm nur Bo hört mein Loben auf? [an? Ich preise bich, so gut ich kann; Ach, merk' in Gnaben b'rauf!
- 3. Hier hast bu meinen schwachen Mund; Eröffne bu ihn mir, Und bring' dir aus des herzens Grund Selbst Lob und Dank berfür.
- 4. hier hast du beibes, Aug' und Das Aug' erleuchte dir; [Ohr: Die Ohren aber die durchbohr \* An beiner Gnabenthur!
- 5. hier haft bu Sinnen und Ber-Darin regiere bu, [stand, Und richt' sie bir mit eig'ner hand Zum Bohlgefallen zu!
- 6. hier baft bu Leib und Seel' und Geift, Kormir' bir etwas b'raus, Das bich nach allen Würben preist; Es fei bein Tempelhaus!

- 7. Und fieb'st du an une Langes Das dir nicht wohlgefällt, schoch, So nimm's hinneg, und m che boch, Daß niemand d'rüber balt
- 8. hier hast bu une, so wie wir haft bu unfer Fleb'n: [sind, Benn une bein Derz fef. an sich bind't, So ift uns g'nug gescheb'n.

So th mus & und geichen u.

(422.) 237. Mel. 183.

- 1. Mein Freund! wie dant ich's beiner Liebe, Daß du von deinem Gnadenthron Durch deine zarten Liebestriebe Erwärmst mich armen talten Thon? Wie dant' ich's deinem trenen Herzen, Daß du mich von dem Fluch befreit, Und mir die ew'ge Seligteit [zen? Erworben hast durch Todesschmer-
- genommen, Ju beiner Stunde ist's gescheh'n, Da bin ich meinem Feind entsommen, Da hab' ich in dein Licht geseh'n; Das Kleid des Heils, mir zugewandt, Spland Da ward zugleich der Kindschaft Mir mitgetheilt, des Geistes Kreude.

2. Das bab' ich an mir mabr-

3. Wär's etwa, daß mein Geist noch hinge An einem Faben dieser Welt, Und sein Berlangen auf was ginge, Das dir, o Bräut'gam, nicht gefällt, Ach wäre dies, niem liebstes Leben! So bitt' ich deine Lied'sgewalt: Zerreiße diesen Kaben bald, Mein Wille sei dir übergeben!

<sup>\* 2,</sup> Moj. 21, 5, 6,

- e. De ift mein herz und meine Seele, [hin, Betale, simm sie bir zur Bohnung Erfäle sie mit Freudenöle, Dein Geist regier' allein darin; Die Liebe, die die ehnals nieder In mein blutarmes Wesen zog, Und Mensch zu werden überwog, Die ziehe dich auch jeto wieder!
- 5. Berbrich, verbrenne und gertralme, Bas dir nicht völlig wohlgefällt! Ob mich die Welt an einem Halme, Ob sie mich an der Kette hält, If alles eins in beinen Augen, Da nur ein ganz befreiter Geift, Der alles andre Schaben heißt, Und nur die lautre Liebe taugen,
- 6. Ja, Amen, da find beibe Han-Auf's neue fei dir's jugesagt: [be! Ich will bich lieben ohne Ende, Mein Alles werbe d'ran gewagt! Ach laß, mein Freund! mich beinen Namen

Und beines Kreuzes Ehrenmaal, Nach beiner Lieb' und Gnabenwahl, An meiner Stirne tragen, Amen.

## (423.) 238. Mel. 4.

- 1. So wahr du, Herr Christ! Der Sünderfreund bist, So wahr ist mein Herz, Das sündige Wesen, voll Liebe und Schmerz.
- 2. Boll Liebe jum Freund, Der's tren mit mir meint, Und ber mich so liebt, [giebt. Daß er sich mir selber ju eigen er-
- 3. Hier hast bu mich gar; So sundig ich war,

Und heute noch bin, Und fünftig sein werbe: Ach nimm mich nur hin!

(424.) 239.

Mel. 166.

Gewiß, mein ganzer Sinn ist ba, Und will sich dir ergeben. Du naber Jesu, Jehoval Du wollest mich beleben, Daß ich durch alle Schwierigkeit Und auch durch alle Schwierigkeit, In gläubiger Ergebenheit, Mit Sieg und Segen breche.

(425.) 240. mel. 56.

- 1. Liebster Heiland, :,: guter treuer Dirt! [verirrt, Da wir weiland :,: uns von dir Bracht'st du uns auf beine Bahn, Und noch jetzt lockt du uns an, Deinen Spuren :,: treuer nachzugeb'n.
- 2. Unsern Seelen :,: will sonft nichts gebeib'n; [erfreu'n. Was wir wählen :,: will uns nicht Gar nichts kommt uns sonst zu gut, Als bes holben Lammes Blut, Das alleine :,: giebt uns Glaubensmuth.
- 3. Herr! wir geben :,: biesen Augenblick Unser Leben :,: ganz, in jedem Stück, Dir mit Leib und Seet' und Sinn Auf das neu zu eigen bin, [rück. Und behalten :,: nichts für uns zu-
- 4. Lehr' uns wandeln, :,: wie du wandeltest, [handeltest; Lehr' uns handeln, :,: wie du Alles unser Thun und Wort,

Sei zu ieber Stund' und Ort. Lamm! in beiner :.: Aebnlichkeit gethaul

Graf Pfeil, g. 1712 † 1784.

#### 241. (426.) Mel. 22.

- 1. Nicht einen Schritt begehre ich Ru geb'n, o Meifter! obne bich: Ach gieb zu aller meiner Pflicht Mir beines Beiftes Unterricht.
- 2. Gott Lob! baf ich von Bergen tann tban: Das woll'n, was du gern hätt'st ge-Hilf aber und verlaß mich nicht. Damit's vollbringen nie gebricht.

#### 242. (427.)

Mel. 37.

- 1. Berr Jefu, nimm mich bin Auf beine Armen! Ich rechne blos auf Treu' Und auf Erbarmen; Nichts foll mir lieber sein Durch's gange Leben, Als bein Berg zu erfreu'n: Und bu mufit's geben.
- 2. 3ch bitte mir's bann aus. Mein Berg zu segnen, Und auf baffelbige Mit Blut zu regnen. Dies Börtlein leg' ich ein kür meine Seele. llnd wär' auch gern gesalbt An's Leibes Böble.

3. Gia, g. 1713.

### (428.)

243.

Mel. 20.

1. Lagt une unfern Beilanb bit-Daft er une nach feinen Gitten ften. Leiten mög' auf allen Tritten, Und wir ibn ftete recht verfteb'n.

- 2. Modten wir nur von ber Er-Bang zu ihm gezogen merben. Then Daß all' unfere Geberben Beugten, mo bas Berge fei.
- 3. Daft wir ibn burch nichts betrüben, Ihn von ganzem Herzen lieben, Und in feinen Weg'n une fiben. Bis wir unfern Lauf vollbracht.

#### (429.)

244.

Mel. 159.

Das einiae Nothwendiae 3ft Chrifti theilbaft fein. Und daß man ihm behandige Beift, Seele und Bebein: Dann gebt man feinen Gang gewiß, Und weiß, daß man durch feinen Sich von der Hand, die nie läst geb'n. Betrennet werde feb'n.

C. M. v. 3.

(430.)

245.

Mel. 95.

- 1. D wie selig find bie Seelen, Die fich einzig Jejum mablen, Beil fein Feuer fie entzünd't! D wer faffet ihre Burde, Die bei dieser Lebensbürde Sich in ibnen schon befind't?
- 2. Wenn bie Seraphini fich beden, Und vor feiner Macht erschrecken, Wird er boch von feiner Braut. In ber wundervollen Krone Auf bem gloriofen Throne. Done Dede angeichaut.
- 3. Sonft erfreut man fich mit Bittern, Und bedienet mit Erfchittern

Diefes Königs Heiligkeit; Aber wer mit ihm vertrauet, Wird, wenn er fein Antlitz schauet, Auf das sanfteste erfreut.

- 4. Drum wer wollte sonst was sieben, Und sich micht mit beißen Trieben Ihm zum Eigenthume weih'n? Muß man gleich babei was leiben, Sich von allen Dingen scheiben; Bringt's ein Tag boch wieber ein.
- 5. Schenke, Herr! auf meine Bit-Mir ein göttliches Gemithe, [te, Einen königlichen Geist, Niem als dir verlobt zu tragen, Allem freudig abzusagen, Was nur Welt und irdisch heißt.
- 6. So will ich mich felbst nicht achten: Sollte gleich der Leib verschmachten, Bleid' ich Jesu doch getren. Sollt' mich Noth und Kummer briden, Bill ich mich damit erquicken, Daß ich meines Jesu sei.
- 7. Ohne Sehen will ich trauen, Bis die Zeit könnnt ihn zu schauen, Bis ich droben bei ihm bin, Und in seinen trenen Armen Berd' in süßer Lieb' erwarmen: Darauf freut sich herz und Sinn.

C. Fr. Richter, g. 1676 † 1711.

(432.) 246.

46. Mel. 146.

1. Den meine Seele liebt, Der hat nicht seines Gleichen: D'rum muß auch seiner Lieb' All' andre Liebe weichen. Er ist mein bester Freund, Der immer bei mir bleibt, Und alle Kümmerniß Bon meinem Bergen treibt.

2. Ein solder ist mein Freund; Wie gut sind seine Gaben, Mit welchen er mich will Ohn' alles Ende laben! Bas ich hier davon weiß, Inicht gering und klein; Und noch mehr werd' ich seh'n, Wenn ich werd' bei ihm sein.

(433.) 247. Mel. 217

1. Befdrankt, ibr Weisen biejer Belt, [Gleichen; Belt, [Gleichen; Die Freunbschaft immer auf die Und leugnet, daß sich Gott gesellt Mit benen, die ibn nicht erreichen! Ift Gott schon alles und ich nichts; Ich Schusell bes

Lichts; Er noch so start, ich noch so blöbe; Er noch so rein, ich noch so schnöbe; Er noch so groß, ich noch so klein: Wein Freund ist mein, und ich bin sein.

2. Obn' ibn ift mir ber himmel trub'.

trub',
Die Erd' ein offner Söllenrachen;
Dingegen kann mir seine Lieb'
Die Büstenei zu Eben machen:
Ohn' ibn wird unter aller Meng'
Die Zeit zu lang, die Welt zu eng.
Ich in, wenn alle Freunde stieben,
Wenn sich die Engel selbst entziehen,
Iwar einsam, aber nicht allein:
Mein Freund ist mein, und ich bin
iein.

Ch. Begleiter, g. 1659 † 1706.

(455.) 248. Mel. 11.

1. Ich bin bein, Herr Jesu Christ! Der bu ewig meine bist:

Deine ftarte Liebeshand Ift mein fichres Unterpfand.

- 2. Haft bu mich nicht schon ge-Liebt, Da ich bich noch hochbetrübt? Haft du beine Werbung nicht, Bräutigam, auf mich gericht't?
- 3. Zog ber Bater meinen Sinn Richt aus Liebe zu dir hin, Uls sein mir zu starter Zug Den Unglauben überwug?
- 4. Als ich mich nun zu dir wandt, Machtest du dich mir bekannt, Und mit meiner Seel' vertraut, Mehr als man Berlobte schaut.
- 5. So viel Jahre, Tag' und Stund' Ift mir beine Liebe tunb, Und der Treu' Standhaftigkeit Dauert fest auf beiner Seit'.
- 6. Mir ist auch bas Hochzeitsleib Schon durch bein Berdienst bereit't, Da du selbst, Herr Jesu Christ, Bon mir angezogen bist.
- 7. Zeuch nun, zeuch nun meinen Sinn Ganzlich in ben beinen bin; Du, mein Herr und Gott allein, Soulft mein ew'ges Erbtheil sein.
- 8. Ich begehr' nur in bein Herz, Sonft nicht auf- noch nieberwärts; D baß boch kein Augenblick Wich von ber Gemeinschaft ruck!

G. Arnold, g. 1665 † 1714.

(436.)

249. Mel. 161.

König Jesu! ben wir lieben, Aber tausend-tausendmal zu wenig noch, Du Regierer unfrer Triebe! Bind' uns fester :,: an bein Joch; Sei uns gunflig, Dach' uns brünftig, Dach' uns brünftig, Laß uns gang bein eigen werben, Gute Schästein von ben sel'gen Netnen heerben!

(439.) 250. mel. 39.

- 1. Gesalbeter Heiland, verordnet zum Segnen: [begegnen, Du wollest uns allen recht gnädig Und heut' und in folgenden Tagen und Jahren [bewahren! In beiner Berpstegung uns treuslich
- 2. Wir sind boch schon alle für Jesum geboren, storen. For tausend und abermal tausend er-Mit niemand vergleichliche göttliche Liebe: sthum blicbe. O daß dir doch jedes ein Heilig-
- 3. Mein Herz muffe ftets in bie Rägelmaal' schauen, Und bu in Gerechtigteit bich ihm vertrauen; banten, Der Friebe, ber höher als alle Ge-Der muffe nicht von mir entweichen noch wanten.
- 4. Ich gönne ber Welt ihre herrlichen Sachen,
  Ich lasse ben Weisen ihr Wirken
  und Machen: [rennen:
  Der Eigengerechte mag laufen und
  Wenn mir nur mein Herze recht anfängt zu brennen!

R. Coid, g. 1704 † 1771.

(443.) 251. Wet. 4

1. Eins bitt' ich vom herrn, Das hatte ich gern:

Dit Jesu Gemein' [sein! 3n ihm unverrücklich verbunden ju

- 2. Boll Sehnsucht und Schmerz Um Beil jur mein Berz, Und jonst teiner Lust [bewußt. Als aus den fünf heiligen Wunden
- 3. Frei, ohne Gebot, Und nicht nur aus Roth, Rein, gerne, recht flein, [sein. Und innig geneigt ein Stäublein zu
- 4. Im innersten Grund Bom blutigen Bund, Gefühlig und warm, [und arm. Und doch niemals anders als elend
- 5. Ach ginge mein Sinn Doch einzig dabin, Bach Seel' und Gebein Dein Herz, o mein heiland! burchaus zu erfreu'n.
- 6. Ich bleibe in Schulb, Und beine Gebulb, Die vor mir erscheint, Macht, baß sich mein herz oft recht fatt vor dir weint.
- 7. Ich liebe bich zwar, Doch lange nicht gar, Bin nicht so entbrennt, Daß ich mit mit selber zufrieben fein tönnt'.

Cammerhof, g. 1721 † 1751.

(445.) 252.

252. Mei. 14.

1. D Jesu! welche Gnab' ift bas, Mit bir vereint zu sein: Belch' Heil und Troft in reichem Magg

für Beift, Seel' und Gebein!

2. Du bift bie Ursach' beinerLeut', Die Ursach', baß sie sind, Die Ursach' unfrer Seligkeit, Und was sich Gutes find't.

- 3. Man sehnt sich oft gar inniglich, Ein Geist mit dir zu sein; Du wards ein Mensch, d'rum kann man sich Auch seiner Menscheit freu'n.
- 4. Du lebtest in Dlühseligkeit, Fühlt'st unser Elend wohl; Das machet unsre Lebenszeit Nun beines Trostes voll.
- 5. Du ftarbst und ließest bich zur hinlegen in das Grab: [Rub' D'rum ist man auch bereit dazu; Legt gern die hütte ab.
- 6. Beil aber bu nach turger Zeit Froh wieder auferstanbst, Und bich vertlärt in Herrlichteit hinauf gen himmel wanbst:
- 7. So fährt jett teins in beine Freud', Das nicht, wie's ihm bestimmt, Dereinst mit Chrerbietigkeit Den Leib auch wieder nimmt.
- 8. Mein Heiland! bir sei Daul bafür; Mein herz bet't brüber an, Daß tobt und lebend ich mit bir Gemeinschaft haben tann.

(446.) 253. Mel. 58.

1. Ach mein Herr Jesul bein Rabesein schinein, Bringt großen Frieden in's Herz Und bein Gnabenanblick macht uns so selig,

Daß auch's Gebeine barüber fröhlich Und bantbar wirb.

2. Wir feb'n bein freundliches Angeficht [nicht; Boll hulb und Gnabe, wohl leiblich

1

Aber unfre Seele tann's schon gewahren: [baren Du fanust bich fühlbar g'nug offen-Auch ungeseb'n.

- 3. D wer nur immer bei Tag und Nacht Dein zu genießen recht wär' bebacht, Der hätt' ohne Enbe von Glüd zu fagen, [gen: Und Leib und Seele müßt immer fra-Wer ist wie du?
- 4. Barmherzig, gnäbig, gebulbig jein, zeih'n, zeih'n, Uns täglich reichlich die Schuld versbeilen, sitül'n und trösten, erfreu'n nub segnen, zegenen, Und unfrer Seele als Freund bes Is deine Lust.
- 5. Ach gieb an beinem tostbaren heil
  Uns alle Tage vollkommnen Theil,
  Und laß unfre Seele sich immer
  schiden, Stus Roth und Liebe nach bir zu
  Ohn' Unterlaß!
- 6. Und wenn wir weinen, so tröst' uns balb Wit beiner blutigen Tob'sgestalt: 3a, die laß uns immer vor Augen schweben, Und bein wahrhaftiges in uns leben Zu seben sein!
- 7. Gin herzlich's Befen und Kindlichteit, Sei unfre Zierde zu aller Zeit, Und die Blutbesprengung ans beinen Bunden Erhalt' uns folde zu allen Stunben, Bei Freud' und Leid.

- 8. So werten wir bis en Hinmel h'nein [fein. Mit bir vergnigt wie die Kindlein Muß man gleich die Wangen noch manchmal negen: [fegen Wenn sich das herz nur an dir tiets Und stütten kann.
- 9. Du reichst uns beine burchgrab'ne Hand, Die so viel Treue an uns gewandt, Daß wir bei'm b'ran benten beschämt ba stehen, Und unser Auge muß übergeben Bor Lob und Dank.

# (447.) 254. Mel. 68.

- 1. D bu süße Lust Aus der Liebesbrust: Du erweckest wahre Freude, Daß ich saliche Freude meide: D du süße Lust Aus der Liebesbrust!
- 2. Laßt mich in der Ruh', Fragt nicht, was ich thu'l 3ch din durch den Vorbaug gangen, Jejum gläubig zu umfangen. Laßt mich in der Ruh', Fragt nicht was ich thu'l
- 8. Ich bin benebeit, Weil mich Gott erfreut: O unendlich tiese Güte! O wie froh wird mein Gemfithe! Ich bin benebeit, Weil mich Gott erfreut.
- 4. In der Sabbatheruh' Tritt er selbst herzu. O wie große juße Wonne Strablet dann von dieser Sonne! In der Sabbatheruh' Tritt er selbst berzu.

5. Alles wird versentt, Bas uns je getränkt. Dieje Freude stört kein Leiden, Beil in Freuden über Freuden Alles wird versentt, Bas uns je gekränkt.

G. Arnold, g. 1665 † 1714.

Mel. 230.

(448.) 255.

Sei du mir nur immer freundlich, Wenn wirklich ober nur vermeintlich Mir dies und jen's auch schwer sein wollt; Und laß mich stets inne werden, Daß da mein höchster Trost auf Erben, Mein Schat, mein Friede und mein Gold! Derr Zeju! mache mich . Recht tindverwöhnt an dich, Und verleibe mir einen Hang,

(449.) 256. mei. 36.

Das Berg nach bir erhalte frant.

1. Ach beines Gnabenangesichtes Schimmer! Der leucht' mir Tag und Nacht, und laß mich immer Ein gart Gefühl von beiner Freundichaft baben, Mich d'ran zu laben;

2. Daß Leib und Seele bein Berdienst genieße, Daß mich oft wiederholt bein Friede fiffe, Und daß mein Fuß als wie auf Rosen gebe In beiner Räbel (460.) 257. Mcl. 185.

Dein Berdieust und beine liebe Nate Rate Segne nich nur für und sür: Unfers lieben Baters in der Höhe Gnad' und Liebe sei mit mir: Und des heil'gen Geistes Nattertreue Führe mich beständig und verleihe Mir ein sanstes Boblergeb'n; So fann's Thun bei m Aub'n be-

(451.) 258. mcl. 124.

fteb'n.

1. O, was ist für süße Ruh' Bei den Füßen Meines Jesu immerzu Zu gemießen! Da ich ihm mein Herz austhu', Daß die süßen Lehren in mich sließen.

2. Deffne bich, bu füßer Mund! Laß mich hören Deinen theuren Liebesgrund: Wich zu lehren Treu zu sein, in beinen Bund Einzukehren, Mich an bir zu nähren.

3. Hier bin ich, mein herr und Unterweif' mich, [Gott! Daß ich auf bas Eins, bas noth, Recht besteiß' mich; Dein Will' sei mein täglich Brob; Damit speif' mich, Daß ich ewig preif' bich.

(452.) 259. Mcl. 14.

1. Die Thränen bes Immanus Sind der Gemeine Tert, Je mehr zur Heimath unsrer Seel' Der Seelen Heimweh wächst.

- 2. Und fiebet man noch überdem Des Heilands Leben an, Das Gott und Menschen angenehm Und in Gott war gethan:
- 3. Was wat's boch anders (Herz, bu weißt's!) Als ein täglicher Tob, Und Kraft und Trost bes beil'gen Mit abwechselnder Noth? [Geist's,
- 4. Run geht feins burch bies Jammerthal Und fä't die Thränensaat, Das nicht an dem Original Trost und Exempel hat.
- 5. Es ift nichts unter alle bem, Was Leib und Seel' macht matt, So fürchterlich unangenehm, Als baß man Sünde hat.
- 6. Wenn aber eins es so weit hat, Daß ihm Immanuel [Rath; Rum Freund wird und getreuen Dann lebt erst Leib und Seet'.
- 7. O welch' ein immerwährend Wenn er uns seine nennt, [Fest, Uns seinen Frieden fühlen läßt, Und sich zu uns befennt!

(453.) 260. Mel. 244.

Wir bliden nach ber Höhe, Wiewol das ein'ge Herz Gewistich in der Nähe Auf uns blick niederwärts; Das Auge ist nur zu, Du nahes Herze, du! Allein die Seele silblet Den's Dafeins Sabbathsnu. (455.) 261. Mei. 14.

Laß unfre Seele Schritt vor Mit deiner Seele zieh'n; [Schritt, So werden unfre Schritt' und Tritt' Zu sel'gen Liturgien.

(461.) 262. Met. 37.

Bolf Gott's! die Freud' am Herrn Sei deine Stärke; Er nah't sich dir so gern; Sei still und merke, Was dir, jur sel'gen Ruh', Bon ihm beichieden; Dein Freund tritt selbst herzu, Und bringt dir Frieden!

(465.) 263. Mei. 114.

1. Mein Salomol bein freundliches Regieren [beschwert; Stillt alles Weh, das meinen Geist Wenn sich zu der mein blöbes Derze kehrt, [verspüren; So läßt sich bald bein Friedensgeist Dein Gnadenblick zerschwetzet mein Sinn, [von mir hin. Und nimmt die Furcht und Unruh'

2. Gewiß, mein Freund giebt solche eble Gaben, [tann: Die alle Welt mir nicht verschaffen Schau' an die Welt, schau' ihren Reichthum an: [laben! Er kann ja nicht die milden Seelen Mein Jesus kann's; er thut's im Ueberfluß, Wenn alle Welt zurücke stehen muß.

3. O füßer Freundl wie wohl ist bem Gemüthe, [bet hat, Das sich auf eignem Weg ermitUnd num zu dir, dem Seesenleben, naht, [Güte, Und schnieckt in dir die wunderstüße Die alle Angst, die alle Noth verschlingt, [bringt, Und unsern Geist zu sanster Ruhe

4. Es müsse boch mein Herz nur Christum schauen! [Hob), Besuche nich, du Aufgang aus ber Duß ich das Licht in beinem Lichte seh; [trauen. Und tönne schlechterbings ber Gnade Kein Fehler sei so groß und schwer in mir, [be führ'. Der mich von solchem Blick der Lie-

5. Wenn mein Gebrech' mich vor bir niederschläget, [dämpft, lud's kindliche Bertrauen in mir Benn Zweifelmuth mit meinem Glauben fämpft, [erreget; llnb lauter Angst und Hurcht in mir So laß mich doch dein treues Herze seh'n, [entsteh'n. Und weue Kraft und Zuversicht

6. So ruh' ich nun, mein heil! in beinen Armen,
Du selbst sollst me mein ew'ger Friede sein;
Ich wickle mich in beine Gnade ein,
Mein Element ist einzig dein Erbarmen; [les bist,
Und weil du mir mein Ein und Alse ist,'s genug, wenn dich mein Herz genießt.

G. Fr. Richter, g. 1676 † 1711.

(467.) 264. Mel. 155.

1. O, wie ist mir boch so wohl! Dit was innigem Bergnügen Kann ich liegen, Seelenfreund! an beiner Brust; Mit was Luft Trinken an ben blut'gen Bunden; O ihr auserwählten Stunden, Bas wird Einem da bewuft!

- 2. Dabei bleib's, wenn bu mich Meister meiner Seelenpflegel [auch, Andre Bege Und auf eine ranh're Bahn Führst hinan. Glauben, ohne was zu seben, Und dir blindlings nachzugeben, Das ift beiner Jünger Plan.
- 3. Gnade, du machft's immer so, Daß man ewig d'ran gebenket. Manchmal kränket Sich der äußer Mensch ganz ab; Doch dies Grab 3ft nur für das eigne Leben, Und dem Geist wird's zum Erheben, Den mir Jesus Christus gab.
- 4. D! er bleib uns eingebrückt, Unser Liebesbund, der schone; Jesus kröne Ihn auch in der künst'gen Zeik; Freud' und Leid Vtüssen ihn bewährter machen; Denn das sind in Wahrbeit Sachen, Die geh'n auf die Ewigkeit. Anna Rijchmann. g. 1715 † 1760.

(468.) 265. Mel. 95.

- 1. Wohl bem, ber in Jesu Armen, Durch sein treues Lieb'serbarmen, Ruhe, Troft und Friede find't; Der bleibt unter allen Proben, Weil er sicher aufgehoben, Ein vergnügtes Gnabentinb.
- 2. D! in was für fanften Freuden Rann fich bann bie Seele weiben,

Benn man fich bem Lauun geweiht; Da lebt's Berz in feinen Bunben; Das giebt füße Gnabenftunben, Pfalmen ber Barmherzigleit.

2. Dober. g. 1706 † 1766.

(470.) 266. Ret. 218.

1. Wie wohl ist mir. o Freund

ver Seele! Benn ich in deiner Liebe ruh';
3ch steige aus der Schwermuths-Und eite deinen Armen zu: shöhle Da nuß die Nacht des Trauerns scheiden, Benn mit so angenehmen Frenden Die Liebe strahlt aus beiner Brust. Dier ist mein himmel schon auf Erden: Ber wollte nicht veranstaet werden.

Der in dir fuchet Rub' und Luft?

2. Wie ist mir dann, o Freund der Seelen! Lich; Co wohl, wenn ich mich lehn' auf Wich tann Welt, Noth und Lod nicht qualen, smich. Weil du, mein Gott! vergnügest Laß solche Ruh' in dem Gemuthe, Nach deiner unumschräuten Güte, Des himmels süßen Borschmack sein. Weg Welt mit allen Schneicheien! Richts kann, als Jesus, mich erfreuen.

D reicher Troft! mein Freund ist B. C. Dester, g. 1660 + 1722.

(474.) 267. Mel. 151.

1. In meines herzens Grunde Bift bu mir offenbar, herr Chrift! und beine Bunben, Die find mir jonnenttar; Dein Ram' und Kreuz alleine Hi's, was mich fröhlich macht: Ich bin baburch ber Deine, Und vor Gott werth geacht't.

- 2. D'rum beugt sich meine Seelc, Und's Herz ist hoch erfreut, Weil ich nuch nicht mehr quase Um weine Seligfeit. Du bift sür mich gestorben In görtlicher Geduld; Haft mir bas heil erworben, Und ichenste mir alle Schuld.
- 3. Erhalt' mir mein Bertrauen, Der du mich erst geliebt, Bis dir mein Herz bei'm Schauen Lob und Dant dafür giebt! Komm, laß dich sier schon ehren, Weil du es würdig bist, Bei der Gemeine Chören. Die deine Krone ist.
- 4. So bleibt's benn bei ben Bor. Dein Ram' und Kreuz allein [ten: Soll uns an allen Orten Die ein'ge Losung sein. Du, ber du die jo milbe Für uns geblut't zu Tob', Bist uns zum Trost und Schilbe, Bleibst unser Derr und Gott.

A. Grasmann, z. 1704 † 1**783.** 

(483.) 268. Ma. 218.

1. Jehona ist mein hirt und hier, Mun wird tein Mangel treffen mich: Auf grilden Auen seiner Guiter Erquicket er nich süßiglich; Er leitet mich zu friichen Ducklen. Da häusig sich mir zugezellen Biel' trant' und matte Schäfelein, Wenn ich in Ohnmacht sinke nieder, So stärtt er meine Seele wieder Und flöst ihr Lebensbalfam ein.

2. Er fibret mich auf rechten Wegen:
Er geht voran, ich folge nach; [gen Ind wenn ich gleich in finstern Stellnd Thälern voller Ungemach, Turch Did und Dunn, durch Dorn und Decken Muß wandern, soll mich boch nichts schrecken;
Denn du bist bei mir stetiglich:
Du bist mein Licht, mein Stern, mein Filbrer, [rer;

Dein Stab und Steden mein Regie-

Auf beinen Achseln rube ich.

3. Hallelujah fei bir gesungen,
O holder dirt, o sußes Lamm!
Ach hätt' ich boch viel tausend Zungen,
Zu ruhmen bich, mein Bräutigam!
Jedoch du willst, statt aller Gaben,
hier nur ein Herz voll Liebe haben,
kin Herz, das dir gehört allein.
Das woll'st du mir, o Zeju! schen.

fen, So will ich stets bei mir gebenken: Mein hirt ist mein, und ich bin sein. Arentinghausen. g. 1670 + 1739.

# (484.) 269. Wel. 11.

- 1. O wie felig ist die Seel', Die in dieser Jammerböhl' Herzlich liebet Jesum Christ, Und in ibm vergnüget ist.
- 2. Sie befitt bas beste Theil, Dat ein unvergänglich Beil: Gettes eingeborner Sobn If ibr Schild und großer Lohn.
- 3. Den balt fie im Glauben fest: Benn fie alle Belt verläßt, Ist und bleibet er ihr Freund, Der's am besten mit ihr meint.

- 4. Wird ihr Glaube etwa schwach, Stimmt sie an ein traurig Ach! Jesus liebt ihr schwaches Werf, Und wird ihre mächt'ge Stärk'.
- 5. Sie lebt stets von seiner Gnab', Seine Fülle macht sie satt; Darum preist sie seine Güt' Wit erfreuetem Gemüth.
- 6. Sollt' fie bann nicht fröhlich Jefus linbert alle Bein, [sein? Er wischt alle Thränen ab, Und erquicket bis in's Grab.

3. S. Bolf. + 1754.

## (486.) 270. Mel. 115.

1. Wie berrlich ift's, ein Schaflein Chrifti werben,

Und in ber huld bes treuften hirten fteb'u! [gangen Erben, Kein höb'rer Stand ift auf ber Als unverridt bem Lamme nachzugeb'n.

Bas alle Welt nicht geben kann, Das trifft ein solches Schaf bei seinem hirten an.

- 2. hier findet es die angenehmften Auen, [entdeckt. Gier wird ihm stets ein frischer Quell Kein Ange kann die Gnade überfchuen, [schmeckt. Die es allbier in reichen Maaße hier wird ein Leben mitgetheilt, Das unaushörlich ist und nie vorüber eilt.
- s. Wer leben will und gute Tage seben, Der mache sich zu bieses hirten Stab: Dier wird sein Fuß auf sußer Weibe geben [ber gub. Da ihm bie Welt vorhin nur Trähier wird nichts Gutes je vermißt.

Dieweil ber hirt ein herr ber Schätze Gottes ift.

3. 3. Rambach, g. 1698 † 1735.

(487.) 271.

271. mei. 89.

- 1. Reicher kann ich boch nicht werben, Als ich schon in Jesu bin; Alle Schätze bieser Erben Sind ein schnöber Angstgewinn. Jesus ist bas rechte Gut, Das ben Seelen sanste thut.
- 2. Einen Tag bei Jesu siten, It viel besser als die Welt Tausend Jahr in Freuden nutten; Und auf ewig sein gestellt zu bes herren rechter Hand, Bleibt ber auserwähltste Stand.

S. Liscov, g. 1640 † 1689.

(488.)

**272.** •

Mel. 97.

1. Mein Alles, mehr als alle Welt, Wein Freund, der ewig Trene halt, Mein weiß und rother Bräutigam, Mein immerwährend Ofterlamm, Mein Leitstern, meine Liebe, meine Zier!

Sei ewiglich mein Steinrit, mein Bauier.

- 2. Benn ich mit allem meinem Fleiß Mir nimmermehr zu rathen weiß, Und meine Ohnnacht, Unverstand Und Schwachbeit fräftiglich erkannt: So bist du ja ber unerforschte Mann, Der allen meinen Sachen rathen kann.
- 8. Weil bu mich in ber Zeit gewollt, Und baß ich bir bier bienen sollt,

So miß mir felbst die Stunden ab, Sei meiner Reise Wanderstab, Sei meines Thuns Regierer; führe mich, In allem dir zu wandeln würdiglich.

- 4. Geht meine Wallsahrt länger fort,
  So zeige mir ben Ruheport;
  Bon ferne zeige mir die Stadt,
  Die deine Hand bereitet hat,
  Wo du wirst sein der Tempel,
  Lamm und Licht,
  So schrecket mich die langeReise nicht.
- 5. Und wenn ich, fraft der Wunbenmaal', Nach beiner holden Gnadenwahl, Mein Tagewerf hier hab' erfüllt; Benn's endlich auch Belohnen gilt: So weißt du, daß mein Lohn, mein Licht und Ruh' Rur du alleine werden follst, nur

(489.) 273. Rel. 166.

3.

- 1. Wir sagen wahrlich nicht zu viel,
  Es ist noch viel zu wenig:
  Das Gnabenreich ist unser Liel,
  Der Heiland unser König;
  Und das ist unser sel'ger Vlan:
  Wir siven ihm zu Füßen,
  Und sassen uns ganz herzlich an
  Nur seiner zu genießen,
- 2. Die Gnab' ift unaussprechtich groß, Das Recht ist unermeßlich Kitr Witrmlein, die so arm und bloß, Kitr Sünder, die so bäßlich; Doch durch die Kraft des Gottesbluts Fon Schuld und Schmach gereinigt,

and jum Genuß des ew'gen Guts Mit ihrem herrn vereinigt.

DR. Sehl. g. 1704 † 1787.

(490.) 274.

Mcl. 10.

- 1. Wenn wir uns findlich freuen, Und in der täglich neuen Berforgung unfers Treuen Bon Jahr zu Jahr gebeihen;
- 2. In fein m Berbienst uns weiben, Bis baß wir zu ihm scheiben, Bu seb'n, was wir gegläubet, Bem wir uns eingeleibet;
- 3. Und wenn sich die Erlösten Stets mit der Hosfinung trösten, Daß sie einst von der Erden 3u ihm heimsommen werden:
- 4. So benten fie nicht eben Biel an's elenbe Leben; Ein felig's Berg tann beffen Bon Zeit zu Zeit vergeffen.
- 5. Mit einem Sabbathsherzen Boll'n wir all' unfre Schmerzen, Und was wir Schweres haben In Jefu Derz begraben.
- 6. Und wenn die Ruh' zu Ende, Go streckt man aus die Hände, Und greift mit frischen Kräften In den Berufsgeschäften.

491. 275. Rel. 155.

1. Christen sind ein göttlich Bolt, Aus dem Geist des Herrn gezeuget, Ihm gebeuget, Und von seiner Flammen Macht Angesacht: Bor des Bräut'gams Augen schwe-Das ist ihrer Seele Leben, [ben, Und sein Blut ist ihre Pracht.

- 2. Königstronen find zu bleich Bor ber gottverlobten Burbe: Gine hurbe Bine hurb gum himmlischen Pallaft; Und bie Last, D'runter sich bie helben klagen, Bird ben Kindern leicht zu tragen, Die die Kreuzestraft gefaßt.
- 3. Ehe Jejus unfer wird, Eh' wir unfer felbst vergessen Und gesessen Bu ben Füßen unfers herrn, Sind wir fern Bundesgnade, Bon bem schmalen Lebenspfade, Bon bem bellen Morgenstern.
- 4. Beuch uns bin, erhöhter Freund, Beuch uns an bein Derz ber Liebel Deine Triebe Führen uns, bu Siegeshelb, Durch die Welt!
  Daß ein jedes bein verbleibe, Und so lange an dich gläube, Bis dir's bort ju Füßen jällt. ♣

(492.) 276. Mel. 75.

- 1. Das ist mir sonnentlar, Daß ich des Heilands war Bon meiner ersten Wiegen; Ich weiß es an den Zügen, Die sich, seit so viel Jahren, An mir verossenbaren.
- 2. Und das ist auch gewiß, Daß ich durch keinen Kiß Auf dieser seiner Erde, Bon ihm getrennet werde, Durch Ehre nicht, noch Schande, Noch durch geheime Bande.
- 3. Auch finkt mein ganzer Sinn, Bor ihm in Stanb babin,

R.

Und wünscht zu seinen Füßen In Liebe zu zerfließen; Beiß sonst von teinem Haupte, Boran mein Herze glaubte.

4. Und baran zweifi' ich nicht, Daß feine Liebespflicht, Die er bem Bolt befchworen, Das er fitr fich ertoren, Stets war auf mich gerichtet, Und noch mein Beftes bichtet.

(493.) 277. Mc1. 79.

- 1. Ich bant's bem Gotteslamme, Das an bem Kreuzesstamme Auch mich versichnet hat, Auch mir zu gut hat büßen, Und Blut vergießen mussen, Und mir erworben Heil und Gnad'.
- 2. Gesegnet sei'n bie Stunden, Da Jesus mich gesunden; Gesegnet sei die Zeit, Seitdem ich sein herz tenne, Wit Grund ihn meine nenue, Und mich ein Kind ber Seligteit.

(494.) 278. Mel. 185.

1. Sollt' ich nicht von Lieb' und Dant entglommen
Sein und bleiben ewiglich;
Barum ist denn Gott in's Fleisch gefommen? [mich!
Frag' ich's Herz, so spricht's: für Mein Erlöser! wenn gleich nicht alleine, [meinel Das verzöchte Herz, er ist doch Das verzmigt'ste Freudenspiel,
Bleibt das eigne Perzgefühl.

2. Wenn ich nun mit meinem Freund alleine,

Das ist, wie im himmel bin, Und ich mich mehr barauf, baß ich Als auf sonst etwas befinn': [ieine, So vergeht mir Furcht und Angli und Grämen; [schämen; Muß ich mich gleich meiner selber Linbert er mir alles Weh Doch burch seine liebe Näh'.

3. Und wenn sich mein Herz bas überleget, Daß er selbst ein Menschenkind Bard, wie ich, und meine Glieder Die dadurch geheiligt sind: sträget, So bedien' ich mein sterbend Gebeine, Weil ich's anzuschen hab' als seine, Und mein Wünschen ist allein, Daß es ihm mög' ähnlich sein.

4. Meiner armen Seel' und Hitte Schwächen
Stören dann nicht meine Ruh';
Denn mir quillt für alle die Gehre. Troft aus Jesu Wunden zu. [chen Sitzt nur er im Herzen auf dem Stuhle: [Schule, Wenn er mich gefüst hat, hält er Und belehrt nich gnadenvoll, Was ich thun und lassen soll.

5. Nun da bin ich; wo bist bu? mein Trener,

Du mein Gott, mein Ein und All'e! Mein Berg glimmt von beinem Liebesfeuer,

Du Erstatter unsers Fall's; Du bist noch so nabe beinen Leuten, Als du je gewes't, selbst zu den Zeiten Deiner Wenschheit Worgenroch's Und der Besper beines Tod's.

6. Haben wollt'st bu mich, soust wilrd' ich Armes Dir gewiß noch serne steh'n, Denn ich hätt' mich selbst (ach Gott erbarm' es!) Wohl nicht nach bir umgeseh'n: dag nun bein Wort mein Wollen wäre! [Leb-e Klitger sein zu woll'n als beine hällt bei uns wol niemend ein: Lebr' uns nur geborsam sein!

(497.)

279. mel. 164.

- 1. Sett ift die angenehme Zeit, Jett steht der Hinnel offen!
  Der herr erscheint mit Freundlichkeit Une, die wir auf ihn hoffen.
  Ach! würde seine Gnad',
  Und was er sür uns that,
  In tiesster Beugung stets verehrt,
  Und unter uns sein Lob vermehrt!
- 2. Laft uns die schnöbe Sitelkeit ge mehr und mehr verachten, und immer mehr in dieser Zeit Der Heiligung nachtrachten! Bo ift das Glaubensäl?
  Bie brennt's in uns'rer Seel'?
  Uch, laffet uns mit heller Flamm' Entgegen geh'n dem Bräutigam!
- 3. Laßt uns, so lang' wir in ber Umgürten unfre Lenben, [Zeit, Und so ben Lauf zur Ewigkeit In Christo selig enben!
  Dann geh'in wir ein zur Ruh'; Uns flögt kein Leid mehr zu: Wir bleiben seines Friedens voll, Und uns ift unaushbrlich wohl.

3. G. Bolf. † 1754.

(499.)

280.

Mel. 146.

1. O Gott, du frommer Gott! Du Brunnquell aller Gaben, Ohn' ben nichts ist was ist, Bon bem wir alles haben: Gejunden Leib gieb mir, Und daß in solchem Leib Gin' unverlette & Geel' Und rein Bewiffen bleib'.

- 2. Gieb, daß ich thu' mit Fleiß, Was mir zu thun gebühret, Wozu mich bein Geheiß In meinem Stande führet: Gieb, daß ich's thue bald, Zu der Zeit da ich soll; Und wenn ich's thu', so gieb Daß es gerathe wohl.
- 3. Hilf, baß ich rebe stets, Womit ich kann bestehen; Laß kein unnüges Wort Aus meinem Munde gehen; Und wenn in meinem Ant Ich reben soll und muß, So gieb den Worten Kraft Und Nachdruck ohn' Kerdruß.
- 4. Laß mich an meinem Enb' Auf Christi Tod abscheiden, Die Seele nimm zu dir Heinen feine Freuden, Dinauf in deine Freuden, Den Leib ein Räumlein gonn' Bei frommer Christen Grab, Auf daß er seine Ruh' An ihrer Seite hab'.

3. Beermann, g. 1585 † 1647.

(501.) 28

281. Ret. 173

1. Eins ist noth: ach Herr! dies Lehre mich erkennen boch: [Eine Außer dem ist, wie's auch scheine, Alles sonst ein schweres Joch, Darunter das Herze sich naget und plaget, [erjaget. Und dem ich dies Eine, das alles ersetzt, [ergögt. So werd' ich mit Einem in allem

<sup>\* 9</sup>Ratts, 16, 26,

2. Seele, willft du biefes finben. Such's bei feiner Creatur: Laft, mas irbifch ift, babinten: Such's allein bei Jeju nur, In welchem fich alles, mas felia. vereinet. net: Bo alle volltommene Fille ericheis Da, Da ift bas befte nothwendiafte lligftes Beil. Theil. Mein Gin und mein Alles, mein fe-

3. Aller Weisheit bochfte Külle Ja in dir verborgen liegt; Gieb nur, daß sich auch mein Wille Rein in folde Schranten fügt, Borinnen die Demuth und Ginfalt [lifch ift, führet. regieret.

Und mich ju ber Beisheit die bimm-Ach wenn ich nur Jejum recht fenne nen Breis. und weiß. Go bab' ich ber Beiebeit volltomme-

4. Nichts fann ich vor Gott ja bringen, Mis nur bich, mein bochftes Gut! Jefu, es muß mir gelingen Durch bein theu'r vergognes Blut. Die bochfte Gerechtigfeit ift mir er-[geftorben: morben, Da bu bift am Stamme bes Rreuges Die Kleider des Heils ich da habe erlangt, Worinnen mein Glaube in Ewigfeit prangt.

3. d. Schriter.

282. Mel. 115. (502.)

ger glüh'n, und Leben In großem Durft und beißem Bun-Und eber auch fich nicht zufrieden geben, Mis bis er felbft fich jum Genuß perlich'n:

1. Wie felig ift's, nach Jefn Beil

Da wird bas Berg an ihm gestillt, Und Beift und Seel' und Leib mit Fried' und Freud' erfüllt.

2. Wie felig ift's, um Jefum Alles bulben. Und aller Welt ein Dorn im Auge Hilft er uns nur, daß wir's nicht felbst verschulden. Und geb'n wir einst in feine Kreude So mirb bie Schmach jum Ebren-

thron, Und jedes Thränelein gur Berle in ber Kron.

3. A. Rothe, a. 1688 + 1758

283. (506.) Det. 29.

1. D Jefu! lag boch hier anf Erben Mich stets in dir erfunden werden. Und schenke mir icon in ber Reit Den Borichniad em'ger Geligfeit.

2. Gieb, baß ich ftete voll reiner Triebe Mich gern in fleinen Treuen übe, Und bu an mir, bis ich erblaft, Ein zuverläßig Berze baft!

284. (503.) Pet. 218.

3d will bich immer treuer lieben, Mein Heiland, gieb mir Kraft bagul Und mich in beinen Wegen üben: Denn nur bei bir ift mabre Rub': Die Rub', mit ber nichts zu vergleichen,

Der alle Berrlichteiten weichen. Die mir ben himmel offen zeigt. Ach nimm für alle beine Treue Mein ganges Berg, das ich bir weibe: Mach's immer mehr zu bir geneigt 3. A. Rleffa, a. 1694 + 1776

(507.) 285. Mel. 14.

- 1. Es mubt fich unfer herr mit Aun schon gar lange Zeit: [mir D war' ich ibm jur Chr' und Zier für feine Emsigfeit!
- 2. So lange man auf Erben ift, So lange wird gebaut; Zulegt triegt bennoch Jefus Christ Ein reines Herz zur Braut.
- 3. Nur merte bir, mein Berg, bies Bort: Benn Jefus wintt, so geb'; Benn Jefus ziebt, so eile fort; Benn Jejus balt, so fteb'.
- 4. Wenn er bich lobet, beuge bich; Reb't er, so schweige bu; Und wenn er ernftlich ift, so sprich: Ich brauch's Herr! schlage zu.
- 5. Benn er sich in ber Gnaben-Balb hie, balb ba verflärt, [zeit So freu bich ber Barmherzigkeit, Die anbern wibersährt.
- 6. Kurz: mein und unser aller herz, Sei von dem Tage an, Bei Schmach, bei Mangel und bei Schmerz, Dem Kannne unterthan!

(509.) 286. Mel. 163.

3.

1. Jefum über alles lieben llebertrifft die Wissenschaft,
If sie noch so hoch getrieben,
Bleibt sie ohne wahre Kraft,
Bo nicht Jefu Christi Geist
Eich zugleich in ibr beweist;
Jesum recht im Glauben tilsen,
Ik das allerhöchste Wissen.

- 2. Jesu Liebe machet weiser, Als die klügsten Menschen sind: Auf die Liebe bau' ich Häuser Gegen allen Sturm und Wind Jesum lieben ist gewiß Satants größtes Aergerniß: Wo er Liebe Christi siehet, Da ist's ansgemacht, er gliehet.
- 3. Jesum lieben lehrt die Weise, Wie man klüglich handeln joll, Und die ganze Himmelsreise Jib der Liebe Bein voll; Alle Weg' und Setge sind Hür die jelig's Gnadentind Auf das beste zubereitet, Daß es ja nicht etwa gleitet.
- 4. Jesu Liebe giebt die Maaße, Wie ich heilig leben muß; Bas ich thue, was ich lasse, Lebrt sie mich im llebersug, Und wie weit ich Tag vor Tag In der Liebe wachsen mag; Alle guten Wert' und Triebe Wirft die treue Jesusliebe.
- 5. Jesum lieben macht bie Ban-Aller mabren Liebe fest! [ben Aber alles wird zu Schanden, Bas sich bier nicht gründen läßt. Christi Lieb' ohn' Unterlaß Bringt uns zwar der Menschen Daß; Aber wer sich d'rein versentet, Dem wird mancher Feind geschenket.
- 6. Jeful meiner Seelen Beibe, Meine höchste Lieblichkeit, Lehre mich bei Freud und Leibe, In der turzen Pilgrimszeit, Dir, dem Gotteslämmelein, Bis zum Tobe treu zu sein, Daß ich mit dir leb' und sterbe, Und hernach auch mit dir erbe.

(610.) 287. Mel. 106.

1. Der Glaub' ift's ber die Weltluft töbtet [Ruhm; Durch Zesu Kraft und ihm jum Was er gebacht, gethan, gerebet, Was ift des Glaubens Cigenthum. Wer Jesum kennt, verschmäht die Welt,

Und mas fie für Bergnügen balt.

- 2. D'rum Jeju! wollest bu versichaffen, Daß dein erwähltes Gnadenkind Stetes gehe in des Lichtes Wassen, Damit kein Feind mich überwind': Du bist ja größer, starker Deld! Als was sich mir entgegen stellt.
- 3. So fegne mich benn und behüte Wich, herr! bu ein'ger Segensquell: Erquicke mich burch beine Gute; Dein Gnabenantlit leucht' mir hell; Erheb' bein Antlit iber mich; Dein Fried' bleib' in mir ewiglich.

(513.) 288. Mel. 230.

1. Jeful ber bu uns erworbenDa bu am Krenz für uns gestorben —
Troft, Leben, Beil und Seligkeit:
Deine Schäsein, die bich kennen,
Und ihren treuen dirten nennen.

Und ihren treuen hirten nennen, Bar'n gerne von dir benedeit! Du jegnest ja so gern, Gesegneter des Herrn! Bir begehren's: so fomm herein, Bir sind ja bein, Und laß uns stets gesegnet sein!

2. Brunnquell aller Seligfeiten! Fahr' immer fort uns zu bereiten, So wie es bir gefällig ist; Bir bie von Natur verborben.

Sind ja jum Guten gang erftotben, Eh' bu in uns geschäftig bist:
So fei es beine Kraft, Die alles in uns schaft;
Unfer Leben! wir wollen nun Richts jelber thun;
Laß uns in beinem Tobe rub'n!

3. O möcht' unser Herz aus Erben,
Mie als in dir ersunden werden:
Du hast uns je und je geliebt;
Du hast erft um uns geworden,
Du bist aus Liebe gar gestorken:
Wer ist, der solche Proden giebt?
Wohlan, wir lieben bich,
O Zejul inniglich;
Ach entzünde uns sir und fitr Noch mehr nach dir,
Wit unauslöschlicher Begier!
3.

(515.) 289. Mel. 11.

- 1. Chriftus, ber lebend'ge Gott, Unfre Hoffnung in ber Noth, Ift, mit seinem Lösegeld, Reich genug für alle Welt.
- 2. Zahlung ift für jebermann Bon bem Heiland schon gethan: Niemand's Fesseln sind so schwer, Dem nicht loszuhelsen wär'.
- 3. Aber wer fich fo b'rauf fteift, Daß er Schuld mit Schulden häuft; Der migbraucht des herrn Gebuld, Und verscherzt fich seine huld.
- 4. Nicht daß Gott nicht helfen niöcht'; Sondern weil der bose Knecht, Da er doch schon losgetauft, Wieder in's Berderben lauft.
- 5. Wenn ein Mensch burch 36jum Chrift Bon ber Sund' erlöset ift.

Und fein Blut macht's Berge rein, So gebort nur er binein.

- 6. Wenn ber herr im herzen thront, Und es gnadenvoll bewohnt, Bird fein freundlich Regiment Als bas gröfte Glud ertennt.
- 7. Und wo Jesus ift, gewiß, Da ist teine Finsterniß: [Hans Denn er schmudt sich selbst sein Zum Bergnügen herrlich aus.
- 8. Solch ein herz bewahrt sich bann, hangt bem herrn alleine an, Und voll Dank für seinen Tob halt's mit Freuden sein Gebot.

(516.) 290. Mel. 161.

- 1. D Lamm! das Aberwunden Bollführe beine Siege, [bat, Bis dir bei uns in Wort und That Richts mehr entgegen liege: Beld du uns in dein Bild Go gern gestalten willt, So gieb uns doch von dir noch heut Rehr sichtbarliche Aehnlichkeit.
- 2. Entbind uns nur von alle Bas sich noch selber meinet, [bem, Ind was dir noch unangenehm Bei deinem Volf erscheinet: Bas niemand böse glaubt, Bas jedernann erlaubt, [gönnt, Das werd uns nimmermehr ver-Benn's nicht dein Wort für gut ertennt.
- 3. Es werbe bas zu aller Zeit Auch von uns felbst bewiesen, Bas wir von bir mit Freubigkeit Oft anbern angepriesen;

Es gebe That und Wort In gleichen Schritten fort, Damit uns einst bein Zukunststag Erfreun, und nicht beschämen mag.

4. Gelobt sei beine Majestät Für beine Offenbarung, Und mit bein treusten Dank erhöht, Für alle die Bewahrung, Die wir von Jugend auf Ersahr'n in unserm Lauf: O daß doch beine Gnad' und Treu' An uns wohl angewendet sei.

(522.) 291. Rel. 89.

Einer ift es, bem ich sebe, Den ich liebe früh und spat: Jesus ift es, bem ich gebe, Was er mir gegeben bat; Bin in sein Berdienst verhillt: Führe mich, Herr, wie du willt.

Lubomilla. Grafin zu Comarzburg-Rubolitabt, g. 1640 + 1672

(823.) 292. Mei. 90.

- 1. Mir nach! spricht Chriftus, unser helb,
  Mir nach, ihr Chriften alle!
  Berleugnet euch, verlagt die Welt,
  Folgt meinem Ruf und Schalle;
  Rehmt euer Kreuz und Ungemach
  Auf euch, folgt meinem Banbel
  nach!
- 2. So laßt uns benn bem lieben Herrn Derrn Mit Seel' und Leib nachgeben, Und wohlgemuth, getroft und gern Bei ihm im Leiden stehen! Denn wer nicht treu ist, trägt bie Kron' Des ew'gen Lebens nicht bavon.

3. Angelus, g. 1624 † 1677.

287. (510.) Mel. 106.

1. Der Glaub' ift's ber bie Belt-(Rubm: luft tödtet Durch Befu Rraft und ibm jum Bas er gebacht, gethan, gerebet, Das ift Des Glaubens Eigenthum. Ber Jefum tennt, verschmäht bie Welt.

Und mas fie für Bergnügen balt.

- 2. D'rum Jefu! wollest bu verfchaffen, Daft bein ermähltes Gnabenfind Stete gebe in bes Lichtes Waffen, Damit fein Feind mich überwind': Du bift ja größer, ftarter Belb! Als was fich mir entgegen ftellt.
- 3. So seque mich benn und bebüte Did, Berr! bu ein'ger Segensquell: Erquide mid burd beine Gute; Dein Gnabenantlit leucht' mir bell; Erbeb' bein Autlit über mich: Dein Fried' bleib' in mir ewiglich.

288. (513.) Mel. 230.

1. Refu! ber bu une erworben--Da bu am Rreng für uns geftorben — Troft, Leben, Beil und Seligkeit: Deine Schäflein, die dich kennen, Und ihren treuen hirten nennen. Wär'n gerne von dir benedeit! Du fegnest ja fo gern, Gefegneter bes Berrn! Bir begehren's: fo tomm berein, Wir sind ja dein, Und laß une ftete gefegnet fein!

2. Brunnquell aller Seligfeiten! Sabr' immer fort une gu bereiten, So wie es dir gefällig ist; Mir Die von Matur verborben.

Sind ja zum Guten gang erftorben, Ch' bu in une geschäftig bift: S. fei es beine Rrait, Die alles in uns ichafft: Unfer Leben! wir wollen nun Nichts felber thun; Laß uns in beinem Tobe rub'n!

3. O möcht' unfer Berg auf Erben, Die als in bir erfunden werden: Du haft uns je und je geliebt; Du baft erft um uns geworben. Du bift aus Liebe gar gestorben: Wer ist, der solche Broben giebt? Boblan, wir lieben bich, D Jefu! inniglich; Ach entzünde uns für und fitr Noch mehr nach bir, Mit unauslöschlicher Begier! ₹.

289. (515.) Del. 11.

- 1. Chriftus, ber lebend'ae Gott. Unfre Hoffnung in ber Noth, 3ft, mit seinem Lösegeld, Reich genug für alle Belt.
- 2. Rablung ift für jedermann Bon bem Beiland ichon gethan; Riemand's Feffeln find fo ichwer. Dem nicht loszuhelfen mar'.
- 3. Aber wer fich fo d'rauf fteift Daß er Schuld mit Schulden bäuft: Der migbraucht bes herrn Gebulb, Und verscherzt fich feine Buld.
- 4. Nicht daß Gott nicht belfen möcht'; Sondern weil ber boje Knecht. Da er boch icon losgefauft, Wieder in's Berberben lauft.
- 5. Wenn ein Menich burch 36 fum Cbrist Bon ber Gund' erlofet ift,

Und sein Blut macht's Herze rein, So gehört nur er hinein.

- 6. Wenn ber herr im herzen thront, Und es gnadenvoll bewohm, Bird fein freundlich Regiment Als bas größte Glüte ertennt.
- 7. Und wo Jesus ift, gewiß, Da ist teine Finsterniß: [Haus Denn er schmückt sich selbst sein Zum Bergnügen herrlich aus.
- 8. Solch ein herz bewahrt sich bann, hängt bem herrn alleine an, und voll Dank für seinen Tob hält's mit Freuden sein Gebot.

(516.) 290. mel. 164.

- 1. O Lamm! das überwunden Bollführe beine Stege, [bat, Bis dir bei uns in Wort und That Richts mehr entgegen liege: Beal du uns in dein Bild So gern gestalten willt, So gieb uns doch von dir noch heut Mehr sichtbarliche Aehnlichseit.
- 2. Entbind uns nur von alle Bas sich noch felber meinet, [bem, Und was dir noch unangenehm Bei deinem Bolf erscheinet: Bas niemand böse glaubt, Bas jedermann ersaubt, [gönnt, Das werd uns nimmermehr versenn's nicht dein Wort für gut erstennt.
- 3. Es werbe bas zu aller Zeit Auch von uns felbst bewiesen, Bas wir von bir mit Freudigseit Oft anbern angepriesen;

Es gehe That und Wort In gleichen Schritten fort, Damit uns einst bein Zukunftstag Erfreun, und nicht beschämen mag.

4. Gelobt sei beine Majestät Für beine Offenbarung, Und mit bein treusten Dank erhöht, Für alle die Bewahrung, Die wir von Jugend auf Ersahr'n in unserm Lauf: O bag boch beine Gnad' und Treu' An uns wohl angewendet sei.

(522.) 291.

Mel. 89.

Einer ift es, bem ich lebe, Den ich liebe früh und spat: Jesus ift es, bem ich gebe, Was er mir gegeben bat; Bin in sein Berdienst verhüllt: Führe mich, Herr, wie du willt.

Lubomilla. Gräfin zu Comarzburg-Rubolitabt, g. 1640 + 1672

(523.) 292.

Mel. 90.

- 1. Mir nach! spricht Christus, unser helb, unser helb, Mir nach, ihr Christen alle! Berlengnet euch, verlaßt die Welt, Folgt meinem Ruf und Schalle; Nehnt euer Kreuz und Ungemach Luf euch, folgt meinem Wandel nach!
- 2. So last uns benn bem lieben herrn Berrn Mit Seel' und Leib nachgeben, Und wohlgemuth, getrost und gern Bei ihm im Leiben stehen! Denn wer nicht treu ist, trägt die Kron'

Des ew'gen Lebens nicht bavon. 3. Angelus, g. 1624 † 1677. (524.)

293. mel. 22.

- 1. D Jefu! war' ich armes Kinb In allem so wie du gesinnt: Ach gieb, daß ich dir solge recht, Mein Heiland! als bein Kind und Knecht.
- 2. Dein Leben zeigt mir meine Pflicht; [Licht; Du bift mein Spiegel und mein Ach Herr, wie bin ich noch so weit Bon beines Bildes Aehnlichkeit!
- 3. Wie fest war beine Zuversicht, Daß bich bein lieber Bater nicht Berlaffen murb'; ach gieb auch mir, Daß ich so gläubig hang an bir!
- 4. Auf Berg'n, in Wilften brachtest bu Oft ganze Mächte wachend zu; Du warest immer im Gebet; O baß ich auch ben Eiser hätt'!
- 5. Mit Armen, Kranken, Frrenben Sehr treu und freundlich umzugeh'n, War beine Weif' und steter Brauch; O wär' es boch ber meine auch!
- 6. Es gingen beine Jünger all' Dir nach burch Elenb und Trübsal; Nun find sie auf dem Berg Zion, Und frenen sich vor beinem Thron.
- 7. Scheint's bem unmöglich, anbern schwer; So kennen sie nicht beine Lehr', Noch beine Liebe: bie macht's leicht, Daß uns nichts mehr unmöglich beucht.

(525.) 294. Mel. 68.

1. Jefu! geh' voran Auf der Lebensbahn; Und wir wollen nicht verweilen Dir getreulich nachzueilen: Filhr' uns an ber hand Bis in's Baterland.

- 2. Soll's uns hart ergeh'n, Laß uns feste steb'n, Und auch in den schwersten Tagen Riemals über Lasten kagen: Denn durch Trübial hier Geht der Weg zu dir.
- 3. Rühret eigner Schmerz Frgend unser Berz; Kümmert uns ein frembes Leiben: O so gieb Gebuld zu beiben; Richte unsern Sinn Auf bas Ende hin!
  - 4. Ordne unfern Gang, Liebster! lebenslang; Führst du uns durch rauhe Wege, Gieb uns auch die nöth'ge Pflege; Thu' uns nach dem Lauf Deine Thüre auf!

(526.) 295. Mel. 16.

- 1. Bleib' bei Jesu, meine Seele! Nimm bein Heil beständig wahr: Denn in bieser Leibeshöhle Schwehst du immer in Gesahr.
- 2. Halt ja beine Krone feste, Halte gläubig was bu hast: Recht beharren ist das beste; Rückfall wird zur schweren Last.
- 3. Wahre Treu' liebt Christi Wege, Steht beständig auf der Hut, Wird in ihrem Lauf nicht träge, Halt dem Fleische nichts zu gut.
- 4. Babre Treu' fommt bem Getummel Diefer Belt nie gerne nah':

Ift ihr Schat boch in bem himmel, D'rum ift auch ihr Berg allda.

- 5. Dies bebente, meine Seele! Aute jeden Augenblick; halt' mit immer frischem Dele Deine Lampe im Geschick!
- 6. Laß dir nichts am Herzen Aeben, Heuch vor dem verborgnen Bann: Such' in Jesu nur zu leben, Daß dich nichts beslecken kann.
- 7. Geh' bem Bräutigam entgegen; Sprich zu ihm: ich bin bereit Reine Hütte abzulegen; Nich bürft't nach ber Ewigfeit.

3. 3. Bintler. g. 1670 † 1712.

(528.) 296. Mel. 146.

- 1. Herr Jeful führe mich, So lang' ich leb' auf Erden, tag mich nicht ohne bich Durch mich geführet werben! Führ' ich mich ohne bich, So werd' ich leicht verführt; Benn bu mich aber führti, Thu' ich, was mir gebührt.
- 2. Du wirst das gute Werk, Das du selbst angesangen, Richt lassen unvolldracht: Ich diebe an dir hangen, Und will gehorsam sein In Lieb' und auch in Leid, So lang du mich noch hier Willst haben in der Zeit.

Juft. Gefenius, g. 1601 † 1671.

(530.) 297. Mel. 16.

1. O Durchbrecher aller Banbel Der bu immer bei uns bift,

Und bei bem auch Schmerz und Schande Lauter Luft und himmel ift:

- 2. Du allein mußt uns vollenben, Billft und tannft auch anbere nicht: Denn wir find in beinen Banben, Dein herz ift auf uns gericht't.
- 3. Herricher, berriche, Sieger, fiege, Rönig, brauch' bein Regiment; Führe beines Reiches Kriege, Bis bein Arm fein Wert vollenb't.
- 4. Ach wie theu'r find wir erworben, Richt ber Sünde Knecht zu sein; D'rum so wahr du bift gestorben, Mußt du uns auch machen rein.
- 5. Zeuch uns ganzlich in bein Sterben; Lag mit dir gefreuzigt fein, Bas dein Reich nicht tann ererben: Führ' uns in bein Leben ein! E. Arnold, g. 1886 † 1714.

(531.) 298. Mel. 29.

- 1. If Jefu Beil nur mein auf Erben, Und kann ich sein Nachfolger werben, So hab' ich ewig g'nug für's Herz, Und achte weder Schmach noch Schmerz.
- 2. Mein Name bei ber Welt vergebe, Damit er bort geschrieben stehe; Her ungenannt und ungesannt, Dort vor bes Baters Thron genannt.

(533.) 299**.** 

Mel. 164.

Wie groß wird meine Freude sein, Benn ich dir treu geblieden, Und weder Schmach noch Kreuzes-Mich je zurückgetrieden! [pein Man kömmt durch Spott und Hohn Zulett zur Ehrentron'; D sanstes Joch, o leichte Last: Bohl dem, der dich getrost aussatzt u. B. d. Bonin, a. 1882 † 1762.

(534.) 300. Met. 155.

- 1. D bu Seelenbräutigam! Sollten Herzen, die dich nennen Und dich fennen, Folgen einem andern Stern? Das sei sern: Das Geschöbf ist viel zu wenig; Unser Geist begehrt den König, Und die Seelen sind des herrn.
- 2. Chriften find nicht auf der Welt, Daß sie sich mit ihr erfreuen Und gedeihen; 3hr Beruf beigt: Jesu nach! Durch die Schmach, Durch's Gedräng' von auß- und in-Das Geraume zu gewinnen, [nen, Dessen Pjorte Jesus brach. 3.

## (536.) 301. Mel. 11.

- 1. Jefus hat ein Wort gefagt, Das nicht jebermann bebagt, Und barin ich Kraft verfpite': Nehmt das Kreuz und folget mirl
- 2. Auf ihr Jünger Jesu! seht, Wie es eurem Meister geht; Jesus trug sein Kreuz voran, Und bezeichnete die Bahn.

- 3. Daß burch's Arenz vollenden mußt Unser herzog, Jesus Christ, Der die Seelen selig macht, War von Ewigkeit bedacht.
- 4. Anch ber Bater treue Schaar Der bie Welt nicht würdig war, Ging im Elenb bin und ber, Und bat's allenthalben schwer.
- 5. Warum wollten wir nicht fteh'n In bem Buch ber Reblichen? Da man von ber Kreuzessaat Bonne einzuernten hat.

(587.) 302. Mel. 16.

- 1. Glid zu Kreuz, bon ganzem Derzen! Komm' du angenehmer Gaft! Dein Schmerz macht mir teine Schmerzen, Deine Laft ift feine Laft.
- 2. Kreuzesschmach ist keine Schande,\* Es ist auch kein Schimpf babei, Denn die harten Kreuzesbande, Folgen nicht auf Büberei,
- 8. Sonbern find ber Bahrheit Zeichen, Für die auch Sanct Stephanus Zu Jerusalem erbleichen Und erbärmlich leiden muß.
- 4. hing boch Jefus unfer Leben, Unfer schönfter Bräutigam, Da er fich filr uns gegeben, Selber an bem Kreuzesstamm.
- 5. Und wie ift er boch ben Seis In ber Liebe zugethan, [uen

<sup>\* 1.</sup> Bett. 4, 16.

Benn fie bittre Thranen weinen Unter feiner Kreuzesfahn'.

- 6. Alle Zeugen und Bekenner Rühmen jene Fessel noch, Und die Bande treuer Männer, Sammt der Märt'rer Kreuzesjoch.
- 7. Die an's Kreuz geheft'te Babrheit Sitt in Majeftät jetund, Und die Liebe herrscht in Klarheit, Die zuvor im Leiden stund.
- 8. D'rum so tommt, ihr Krenzesbrilber, folget unserm Bruber nach! Rommt und fingt ihm neue Lieber, Mitten in ber Tobesschmach!
- 9. Band und Striemen find uns Kronen, Unser Schmud und Eigenthum, Und die Kerfer sind wie Thronen, Schmach und Schande unser Ruhm.
- 10. Infeln, Seen, Berg und Thäler Erdlen manche Tobsgefahr Und erfrittne Bundenmäler Treuer Zeugen Jeju bar.
- 11. Und wie mancher Helb in Kriegen Mag nicht noch in Gottes Hand Ober unterm Altar liegen, Derbem Herrn allein bekannt!
- 12. Ja im himmel ftebt geschrie-Der Befenner werthe Zahl, [ben Und ber Braut'gam ruft: "Ihr Lieben.

Rommt und balt't bas Sochzeitmabl!"

13. Laft uns vor die Thore gehen, Geht aus biefen Butten aus!\*

Der Stern, ben une Gott läßt feben, Führt uns ju bes Baters Haus.

2. M. Gotter. 1661 † 1735.

(538.) 303. Met. 26.

- 1. Wir find bein Eigenthum o Lamm! Dir find wir schuldig Leib und Leben; Es war' ein strafbar Wiberstreben, Sich weigern bir, o Bräutigan:
- 2. Mein König, wer ist wol wie bu? [3en? Ber hat ein solches Recht zum Ber-Ben tostet's so viel tausenb Schnergen? Dich rift es aus ber Gottesrub'.
- 3. Geht immer hin, ihr Menschen, geht [nen! Und werbet satt von enrem Mei-Ich halt's mit ihm und mit ben Seinen; Mich zieht ber ewige Magnet.
- 4. Run hat er mich, ber treue Sirt; So schwachich bin, so unvermögend: So weiß boch unfre ganze Gegend, Daß mir ber heiland Alles wirb.
- 5. Ich bete ihn gang herzlich an; Er tennet meines Bergens Sebnen: Ach war'ich (bent' ich oft mit Thra-
- nen) So, wie ich ihm gefallen tann!
- 6. Mein König! schreib' mir beinen Sinn In herz und Seel' und Sinn und

Rieren, Und laß mich kein Bermögen rübren, Als beins, das nehme mich dahin!

<sup>\*</sup> Ebr. 13, 13, 14,

(540.)

304.

Mel. 37.

- 1. Du, ber zur Banderschaft Sein Beispiel giebet,

  Und in der Pilgrimschaft Bist durchgeübet,
  Du Frendling in der Belt,
  Der Welten schüpet,
  Herr über alles ist,
  Und nichts besitzet!
  - 2. Gesegnet bleibst bu uns Im Angebenken, Bis baß du uns auch wirst Das Sehen schenten; Ber bu bich für bein Bolk In Tob gegeben, Gieb uns die Gnade nun, Für bich zu leben.

DR. Debl. g. 1704 † 1787.

(541.)

305.

Mel. 205.

Morgenstern! bir folg' ich gern; D Jesu! sübr' mich wie du willt; Sei mein Stab im Baubertrab, Mein ein'ger Trost, mein Lohn und Schilb:

Schütz' du mich um beine Sach' Mit der heil'gen Bächter Bach'; So erreicht mein Pilgerpfab Die geliebte Gnadenstadt.

C. David, g. 1690 † 1751.

(542.)

306.

Mel. 221.

1. Sei herzlich gelobet, bu heilige Güte, Daß du bisher uns burchgebracht; Es regt fich bas dafür dankbare Gemuthe, Daß man die Leiden nicht mehr acht't.

Lob sei bir mit Frenden, mit Mund und Geift, [erfreu'ft: Beil du uns im Leiden so sehr Wer sind wir, daß uns der gejegnete Orden Der Streiter bes Lammes zu Theile

geworben?

2. Wir ruhen in Jesu, bem Felsen, geborgen,
Bis alles Wetter übergeht;
Der Heiland wird alles das Unstre besorgen,
Er weiß am besten, wie es steht.
Der Schultern Bermögen bebenket er,
Nichts auszuerlegen, was allzuschwer:
Die Zeiten der übergegangenen Proben,
Die geben die schönste Materie zu

(543.) 307. Mel. 20.

Unna Dober, g. 1713 + 1739.

- 1. In ben ersten Gnabentagen Wirb man von bem Lamm getragen, Enblich muß man lernen wagen Selber seinen Gang zu geb'n.
- 2. Manchmal geht's durch Dorn und Heden, Aber man bleibt boch nicht fteden, Und das meiste ist der Schreden; Nichts als Sieg steht im Panier.
- 3. Laft uns unfern Berzog loben, Wegen ber vergang'nen Probeu, Derer bie noch aufgehoben Und bie gegenwärtig finb.
- 4. Manches ift noch zu erfahren, Aber er weiß zu bewahren, Und wird feine Mühe sparen, Bis er uns zum Ziel gebracht.
- 5. Liebe, ba ift unfer Bille, Den verfiegle in ber Stille,

Und gieb uns aus beiner Fülle Gnab' und Kraft, so viel man braucht.

- 6. Mache uns in Allem gründlich, Aber auch in Allem findlich; Und darinnen üb' uns stündlich, Bis wir lauter Einfalt sind!
- 7. Lamm! wir finten vor dir nieber, Hör, die fanften Lobelieber, Und gieb jeglichem der Glieber Einen eignen Gnadenblick!
- 8. Mach' uns von dir unabwenblich, Benn du liebst uns ja unenblich; Berbe unserm Geist recht kenntlich, O du theurer Schmerzensmann!
- 9. Soll'n wir länger vor bir wallen, König! gieb uns Muth in Allem; lag bie Loofung stets erschallen: Er mit uns, unb wir mit ihm!
- 10. Ift gleich beine Kreuzgemeine Elend, unansebnlich, fleine, Mangelhaft; ift sie doch beine, Und das ist genug für sie.
- 11. Gieb, baß alle beine Reben heft an bir, bem Weinstod, fleben: Ge wird unfer Thun und Leben Auch bem beinen ahnlich fein.

Anna Ritschmann, g. 1715 † 1760.

(544.)

308. Mel. 195.

1. Wer ben Heiland liebet, Und filt's Haupt erfennet, Und sich Glieb am Leibe nennet, Und will sich entzieben, Benn das Haupt sich reget, Und ben Leib ihm nachbeweget: Der verdirbt Und erstirbt, Wie die dürren Blätter Bei dem rauben Wetter.

- 2. Sollen und nicht wollen, Das ist eine Schande hier und bort im Baterlande, Benn man ehrlich bleiben, Und vor Gottes heerden Richt will ganz zu Schanden werben, Muß man sich Lediglich Dem zur Freud' ergeben, Dem sie alle leben.
- 3. Bahrlich, unfre Schule Bei bem liebsten Meister Bit ein Gluck für will'ge Geister: Bas er uns besiehlet, Das sind lauter Sachen, Die man gerne wollte machen, Und die man Machen tann; Seit des heilands Leiben Dient man ihm mit Freuben.
- 4. Wir find keine Sclaven, Sonbern freie Diener Bon bem blutigen Berfühner, Der uns gwingen könnte, Und nicht will, aus Liebe, Sonbern fordert Herzenstriebe; Aber dies 3ft gewiß, Mer binden, 218 fein Lieb'sempfinden.
- 5. Liebe Herzenl gebet, Wollt und könnt in Allem, Was bem heiland mag gefallen; Und zu allem anbern Seib durchaus nicht tlichtig: Haltet eure Gnabe wichtig; Geht im Sinn Chrifti hin,

Auf bem Gnadengleise, Nach ber Jünger Weise!

(547.) 309. Met. 58.

1. So zieht die Gemeine bem Lamme nach, Bo es hingehet, durch Ehr' und Schmach; Achtet fich für felig, wenn sie der Leiden, Welche vermengt sind mit Kreuzesfreuden, Gewürdigt wird.

2. Das Leben nicht lieben ift unfer Loos, [goß, Beil auch ber Heiland sein Blut ver-Beil er mit dem Tobe am Kreug vollendet, [wendet Bleibt seiner Idnger Sinn unver-Darauf besteh'n. F. B. Reiser, + 1777.

(551.) 310. Mel. 166.

- 1. D Jesu, Herr ber Herrlichkeit! Bon bem noch keine Zungen, Bom ersten Ansang an ber Zeit, Je würdig g nug gesungen; Gieb uns vom Othem beiner Kraft, Und weib' bir unsre Lieber! D Haupt, mit beinem Lebenssaft Durchbringe beine Glieber!
- 2. Ob dich gleich jett die Majeflät Auf beinem Thron umgiebet: Der Trieb, der dich an's Krenz er-Dieweil du uns geliebet, [höht, Bleibt beinem Gerzen immer neu, Und führt auch uns zurücke Auf deine brüberliche Treu', Zu unserm ew'gen Glüde.

(553.) 311.

- 1. Für uns war kein Retten Aus bes Todes Ketten, Bare Jesus nicht Selbst in's Mittel kommen, Haft auf sich genommen Unser Schuldgericht: Doch er that's, und wurde Raths, Um das Necht nicht zu verletzen, Sich selbst d'ran zu setzen.
- 2. Einer, ach nur Einer, Liebt so und sonst teiner, Das ist ewig wahr! D, was wird ben Seinen, Welche nach ihm weinen, Täglich offenbar! Ja, die Gnad' ift in der That Größer, als sie e auf Erben Kann beschrieben werben.
- 3. Rimm, du Mann ber Schmer-Bon erlöf'ten Herzen [zen! Einen Sünderfuß. O, wie beugt's Empfinden Deiner für die Sünden Ausgestandnen Buß'! Bundersam Schlachtopferlamm! Nimm uns benn zum Lohn ber Schmerzen;

Mimm bir unfre Bergen. G. Reiffer, a. 1718.

(554.)

312. SRel. 14.

1. Sieh' bal wer kommt uns immer näh'r Im blutigen Gewand? Ein Held, er gehet munter her, Firb't keinen Widerstand.

Jef. 63, 1.

2. Er ift's, ben Zeit und Ewig. In feine Grenzen foließt, [feit

Der unfer Fried' und feiner Leut' Allmächt'ger Beilaud ift.

3. Ach ja, er hemmt ber Bunder Daß er die Lasten nehm'; [Lauf, Er jeht den Kranz von Dornen auf, Und läst das Diadem.

304. 6, 11-15.

4. Sein Schweiß, die Zähr'n, das Angstgeschrei, Die Bunden, die er. hat, Beweisen eine Lieb' und Treu', Und was er sitr uns that

(556.) 313. mel. 168.

- 1. Jesu, meiner Seelen Leben, Meines Herzens höchste Freud'! Dir will ich mich gang ergeben Jego und in Ewigfeit; Meinen Gott will ich bich nennen, lab vor aller Welt bekennen, Daß ich bein bin, und bu mein: Ich will keines andern sein.
- 2. 3rr' ich, sucht mich beine Liebe; fall' ich, so bilft sie mir auf; 3ft es, baß ich uuch betrübe, Eröft's sie mich in meinem Lauf; Bin ich arm, giebt sie mir Giter; haßt man mich, ift sie mein hiter; 3ch bin bein, und du bift nein; 3ch will feines andern sein.
- 3. Dieses alles ift gegründet Richt auf meiner Werte Grund; Dieses, was mein Herz empfindet, Thu' ich allen Menschen fund: Daß es kommt aus beinem Blute; Das allein könnut mir zu gute; 3ch bin dein, und du bist mein: 3ch bin dein, und du dies siel.

G. Scriver, a. 1629 + 1693.

(558.)

314. grei. 16.

- 1. Wundergott, verwund'te Liebe, O du volles Gnadenmeer! Du Regierer unfrer Triebe: Wer dir doch recht dankbar wär'!
- 2. Du bist Ursach' unfrer Gnaben Und beg allen, was wir fein: Denn zu heilen unsern Schaben, Gabst du bich in Tod hinein.
- 3. Unerhörte Art ju lieben: Erft geschaffen, bann erfauft, Fluch und Finsternis vertrieben, Und in's eigne Blut getauft.
- 4. Laß uns solches stets burchbringen, Daß wir dir seine Pein Täglich Ruhm und Freude bringen, Und voll guter Früchte sein! L. Dober. g. 1706 + 1766.

(559.) 315.

). Mel. 39.

1. D Jesu, du hoffmung beg ber sich bekehret! Wie bist bu so milbe, wenn man bich begebret!

Wie gütig rufft bu ben bich suchenben Blinden:

Was wirst du erst ihnen sein, wenn sie dich finden?

2. Ach, dir ist im Leiben bein Gerze zerflossen, Da haft bu bein Blut wie mit Strb-

men vergoffen, Daß ich nun, erlöfet, mich Gott fann vertrauen,

Und ewiglich werde fein Angeficht fcauen.

3. Kommt, Seelen, fommt alle. lernt Jejum erkennen;

Beginnet vor Liebe mit mir zu entbrennen! Beil er uns geliebet, so lafit uns

ibn lieben:

Ach, ware fein Jefus, wo war'n wir geblieben!

4. Du Ehre ber Menschen, du Freude der Frommen! Ich folge, du haft mir mein Berze

genomnien. Derr Jefu! bu machft uns ichon

felig bienieben,

Und bringft uns ju Gott in ben ewigen Frieden.

3. C. Schabe, g. 1666.

(560.) 316. Mel. 101.

Er geht ben Seelen immer nach, Und ftredt nach ihnen aus die Sanbe, Es schmerzet ihn ihr Ungemach,

Sein liebreich Sammeln hat kein Ende, [macht, Bis er sie völlig froh und frei ge-Und bis er sie hat ganz in Eins gebracht.

3. A. Rothe, g. 1688 † 1758.

(561.) 317. Mel. 221.

1. Bie lange muß Jejus boch bei uns antlopfen,

Ch' unfre Bergen offen fteh'n! Indem wir fo lange bie Ohren ver-

ftopfen, Daß er oft muß vorüber geb'n; Allein sein Erbarmen hört doch nicht

auf, Bis er uns, bie Armen, mit in ben Der seligen Kinder der Gnade gezogen, swogen.

Und unfer verhartetes Berg über-

2. herr! ber bu auch mir haft, nach langem Befinnen, Bernunft und Sinnen übermocht, Das herz mir genommen (o feligs

Beginnen!) Und an deis Kreuz mich angejocht; Nun leb .ch in Frieden, nun laß

mich nicht,

Bis an mir hienieben ift ausgericht't, Warum bu am Stamme bes Kreuzes gestorben, Barum bu so lang' um mein Berze

Warum du jo lang' um mein Herze

geworben.

3. Die Stimme bes Blutes bas von bir geflossen,

Die schrie mir allenthalben nach; Die Thränen, bie du um mein Le-

ben vergossen, Die heischten weber Jorn noch Rach'; Nein, Gnad' und Erbarmen war jeder Blid, squid', Boran ich noch heute mein Herz er-Und füsse die gläubig die blutigen Hände, samt Elende. Wonnte du mich trägest sammt mei-

i mich tragest sammit mei-3. A. Rothe, g. 1688 † 1758.

(562.) 318. Mel. 97.

1. Bas liebst bu großer Seelen mann?

Bas ist's, das dich vergnügen kann? Bas reizet deine Lieb'sbegier? Bas stellst du deinem Herzen für? Du, der du heilig, groß und mächtig

Und bessen Rame schon ein Bunder

2. Die Antwort ohne weitern

Soluß
Erfolgt, daß man sich beugen muß:
"Ich liebe," heißt's, "o Sünder, dich;
"So schlecht du dist, vergnügst du
nich:

"Bin ich gleich mächtig, herrlich, reich und groß, "Und du gleich arm und elend, nacht und bloß."

- 3. D, wie erftaunet unfer Geift, Benn's fo in unferm Bergen beißt; Benn wir, nachbem wir uns erfannt, lab was bu bift und wirft genannt, Bebenfen, was bu an uns haft gethan:
  50 beten wir im Staube bafür an.
- 4. Wir wisen alle, wer wir sind, Und daß sich niemand bei uns sind't, Der etwas vorzubringen wüßt', Barum ihn Jesus lieben müßt, Und seh'n uns doch in beinem Bunbe steh'n:
  Bir sollten wol vor Beugung saft serbmuth v. Z. g. 1700 + 1756.

(MR.) 319. Mel. 195.

- 1. Tren'fter Freund ber Seelen! Dbu Derz voll Liebe, lind für und voll Gnabentriebe! Auf ber Welt ift niemand, Der da fagen könnte, Daß er gegen bich entbrennte Roch vorher, Ebe er Gnabenftunden Deinen Zug empfunden.
- 2. Man erstaunet billig, und ist voll Bewegung, bei derselben Ueberlegung, Daß du, gutes Wesen, Beldes rein und heilig und die Liebe selbst, so treulich Dich bemüh'st, und erglüh'st Seelen nachzugehen, Die dich sieh'n und schmähen.

- 3. Denn das sind in Wahrheit Alle unsre Gaben, Die wir dir gegeben haben : Das nahmst du gur Ursach', Das hat dich getrieben, Uns bis in den Tod zu lieben. Herzensherr! Bo ist der, Dem's nicht Gnade deuchtet, Die die Wangen seuchtet?
- 4. Ift es anbers möglich?
  Sollten Derzen können
  Bei der Liebesglut nicht brennen,
  Wenn sie zu bir nahen?
  Rein, man muß zerfließen,
  Thränende zu beinen Küßen.
  Gotteslamm!
  Wundersam
  Ift bein Lieb'sbezeigen,
  Menschenwig muß schweigen.

**€. v.** ₿

(566.)

320.

Mel. 36.

- 1. Die Summa feiner föstlichen Gebanken, ohne Banken, Boll Langmuth, voller Dulb, und Beugt meine Seel' in Staub, und ift baneben Mein Troft und Leben.
- 2. Ich bin in Wahrheit eins ber schlechtsten Wefen, [erlefen; Das sich ber liebe Beiland aus-Und was er thut, bas find Barm-Auf allen Seiten. [berzigkeiten
- 3. Sätt' er sich nicht zuerft an mich gehangen,
  Ich war' von selbst ihn wol nicht suchen gangen;
  D'rum sucht' er mich, und nahm mich mit Erbarmen
  In feine Armen.

4. Nun dant' ich ihm vom Grunbe meiner Seelen, [len t Daß er nach seinem ewigen Grwäh-Auch mich zu seiner Blutgemeine Und selig machte. [brachte

## (567.) 321. Mei. 79.

- 1. Mein blutiger Erbarmer! Bie komm' ich boch, ich Armer, Bu ben verbundenen Auf beinen Tob und Schnierzen, Bergnügten sel'gen Herzen? Bas hast du dir an mir erseb'n?
- 2. Ich brachte Unvermögen, Und tam jurud voll Segen; Ich brachte dir ein Herz, Da taum ein Tocht zu finden, Ein Lämpchen anzugünden; Und boch erglüht's bei beinem Echmerz.
- 3. Run, ich weiß nichts zu fagen, Als bich erstaunt zu fragen: Ri's möglich? Ja, es ist! D, was Barniberzigfeiten Sich über uns verbreiten! Sei hochgelobt, Perr Jesu Christ!

(571.) 322. Med. 10.

- 1. Ach Jefu! beine Treue Ift alle Morgen neue, So bag zu beiner Ehre Gar viel zu fagen mare.
- 2. O tönnt' ich bich so preisen, Wie du's auf tausend Weisen Um mich verdient! so fände Mein Lobgesang kein Ende.

(572.) 323**. Rei.** 15.

- 1. Wie preif' ich boch ben Liebes-Des Gebers all :r Gabe, [rath Der immer merr gegeben hat, Als ich gebeten babe!
- 2. Wer wartet, bis ber Heiland macht, Der hat von Glidt zu fagen; Eh' er ben Lasten nachgebacht, So sind sie weggetragen,
- 3. Er hat ein innig's Liebesband Mit meiner Seel' gebunben: D würb' es einst in seiner hand Noch unverlett gefunden!
- 4. Wenn boch ber ganze Menichenstand Sich Jesu möcht' ergeben! So brächt' ihn bie durchgrabne Hand Gewiß jum ew'gen Leben.

(578.) 324. med. 101.

1. Komm', beug' bich tief, bu Bolt bes Lamms!
In biefen beinen Gnabenftunben,
Die set'ge Frucht bes Kreuzesfranms,
Die Gnabenfüll' in seinen Wunben
Ift immerbar für Sünber aufgethau;
Kommt nur getrost, obgleich gebückt
beran!

2. Er hat une bie in Tob geliebt; Er ftarb, fein Sunbervolf ju fammein.

Wem er das zu erfennen giebt, Der will wol gerne bavon stammeln; Doch schweigt man balb und betet b'rüber an, [tanu. Daß er an Sündern sich vergnitaem s. Gelobt fei seine Gnabenwahl, Die uns bem Dienst ber Welt entnommen; Bir sind nun in die sel'ge Zahl Der armen Sünder mit gekommen, Und lernen, so wie sie, sein Herz versteh'n, Und möchten gerne alles selig seh'n.

(578.)

325. mel. 155.

- 1. Lammt bu haft die Welt gemacht, Und dir die Gemein' erworben; Bift gestorben für die ganze Menschenschaar, Die so gar, Statt in deinem Reich zu leben, Dein und ihrem Feind ergeben Und dir untreu worden war.
- 2. Hatt'st bu wollen beine Welt Begen eines solchen großen gulb verstoßen: Riemand könnte sich beschwer'n, Und die vehr'n; Aber nein, du bracht'st uns wieder, (Davon schallen unfre Lieder) Durch bein eigen Blut zu Ehr'n.
- 3. Darum wirst du angebet't
  Bon den Engellegionen,
  Bon den Thromen
  Und von uns; sei hoch geehrt,
  Du bist's werth!
  Eo singt all's in einem Tone: Kimm zu deinem Schmerzenslohne,
  Kimm den Himmel und die Erd'.

(660.)

326. mei. 585.

1. Sieh', hie bin ich, Chrentonig! Lege mich vor beinen Thron;

Schwache Thränen, finblich Sehnen, Bring' ich bir, bu Menschensohn: Laß bich finben, :,: Bon mir, ber ich Asch' und **Thon.** 

2. Sieh' boch auf mich, Herr! ich bitt' bich, Lenke mich nach beinem Sinn; Dich alleine ich nur meine, Dein erfauftes Erb' ich bin: Laß bich finden, :,: Gieb bich mir, und nimm mich hin!

3. Ich begehre nichts, o herrel Als nur beine freie Gnab', Die du giebest, weil du liebest, Sch' man dich liebt in der That: Laß dich finden, :,: Der hat alles, wer dich hat.

3. Reanber. g. 1610 † 1680.

327

(664.)

327. Mel. 39.

1. Nun will ich mich scheiben von anderen Dingen, hinauf zu dem Freund meiner Seele mich schwingen,

Weil weber im himmel noch auch auf ber Erben, staun werben. Was ihm zu vergleichen, gefunden

2. D lieblicher Heiland, ber Menichen Berfohner!
Ich iehn' nich nach bir, benn ich
finde nichts ichöner;
Dich will ich alleine in's herze einichließen, [genießen.

In beinem Licht fröhlich der Ruhe J. Angelus, g. 1624 † 1677.

(663.) 328. Mel. 167.

1. Könnt' ich recht von Lieben fagen, Lieber Gott! was braucht ich mehr? Soll ich fagen ober fragen, Bie boch meine Seele war', Wenn fe bloß an Jefu binge, Sich und alles fahren ließ? Ich bin ganz gewiß, es ginge Mitten in bas Barabies.

2. D erfüllte Jesu Liebe Unfre Herzen Tag und Nacht! D war'n wir mit munterm Triebe Früh und fpat auf ihn bebacht! Stunde boch Berg, Ginn und Reble Täglich jum Beweis bereit, Wie fich Beift und Leib und Seele Gottes unfere Beilande freut!

(665.)

329.

Del. 45.

- 1. O welch ein Licht Tritt in's Gesicht, Wenn er im Bergen funtelt, Er, ber's iconfte Morgenroth, Wie ber Tag verdunkelt.
- 2. Er segnet mich So fühlbarlich, Daß fich Geift, Leib und Geele Bottes meines Beilands freut, Bei Gebrech' und Feble.
- 3. Sein Gnabenblid Macht mir mein Glück Bon Tag zu Tage fester ; Und bedarf ich Troft, fo ift Er allein mein Tröfter.
- 4. D'rum wünsch' ich mir, So lang' ich hier Abwesend von ihm malle, Dag mir meine Buverficht Ru ibm nie entfalle!
- 5. O febnt' ich mich Berginniglich Nach ihni nur unverrücklich,

So mar' ich nach Seel' und Leib Unbeschreiblich gliicklich!

- 6. Denn wenn ich wein' Um's Seligsein In seiner lieben Räbe, Sft's icon immer ein Beweis. Daft er vor mir ftebe.
- 7. Die Seligkeit, Ihm allezeit Das Berge zuzuschicken, Bat ben Eroft niemalen weit: Er will uns erquiden.

(666.)

330.

Mel. 22.

1. An Jefum benten oft und viel, Bringt Wonn' und Frend' obn' Maag und Ziel; . Ohn' ibn ift alle Freud' unwerth. Und was man auf der Welt begehrt.

- 2. Nichts lieber's meine Bunge fflingt, fingt, Nichts reiner's meinen Obren Nichts füßer's meinem Herzen ist, Als mein bergliebfter Jejus Chrift.
- 3. Wo bift bu benn, o Brautigant? Bo weibest bu, o Gotteslamm? An welchem Brunnlein rubeft bu? 3ch dürfte, laß mich auch bergu!
- 4. An bir mein Berg bat feine Lust. Wie fuß bu fei'ft, ift mir bewußt; Mein Rubm ift gang auf bich geftellt, D Befu, Beiland aller Welt.

(667.)

Mel. 20.

331. 1. Jefu, beiner zu gebenten, Rann bem Bergen Freude ichenten: Aber mit was Himmelstränken labt uns beine Gegenwart!

- 2. Lieblicher hat nichts geflungen, Sobner's ift noch nicht gefungen, Sanfter nichts in's Herz gebrungen, Als mein füßer Jesus Christ.
- 8. Tröftlich wenn man renig steberzlich, wenn man vor ihm slehet; lieblich, wenn man zu ihm gehet; llnaussprechlich, wenn er da.
- 4. Mit Maria will ich fleben, Ich will früh zum Grabe geben, Und ihm nach bem Herzen feben Mit ben Angen bes Gemilths.
- 5. Jesu! wunberbarer König, Dem die Bölker unterthänig, Gegen den mir all's zu wenig: Du allein bist liebenswerth!
- 6. Wenn bu uns trittst vor's Gesichte, Birb es in bem Herzen lichte, Mes eitle wird zu nichte, Und bie Liebe glühet auf.
- 7. An bein Herze sich gewöhnen, Macht ber Seel' ein ewig Sehnen, Aus ben Augen prest es Thränen, Aus bem Herzen: Kpriel
- 8. Bo ich lebe auf ber Erbe, Such' ich bich, o hirt ber heerbe; Fröblich, wenn ich finden werbe; Gelig, wenn ich bich erhalt'. 3.

(669.) 332. Mel. 83.

Herr und Gottl mas iftes boch Um's Anhänglichsein ber Deinen: Die dich haben, pflegen noch Sehnsuchtsvoll nach dir zu weinen; O bu höchftes Gut! bas man Nie zu viel genießen kann. Louise v. Hayn, g. 1724 + 1782

(278.) 333. Mel. 125.

Laß uns in beiner Liebe Und Erkenntniß nehmen zu; Daß wir im Glauben bleiben Und dienen im Geift so: Daß wir bler mögen schmeden, Dein' Süßigkeit im Herzen, Und dürsten stets nach dir.

(671.) 334. Rel. 146.

- 1. Was frag' ich nach ber Welt Und allen ihren Schätzen? Wenn ich mich nur an dir, herr Jeful fann ergöben: Dich hab' ich einzig mir Zur Freude vorgestellt; Du, du bist meine Rub', Was frag' ich nach der Welt!
- 2. Was frag' ich nach ber Welt? Mein Jejus ist mein Leben, Mein Schatz, mein Eigenthum, Dem ich mich ganz ergebert, Mein ganzes himmelreich, Und was mir je gefällt; D'rum sag' ich noch einmal: Was frag' ich nach ber Welt! Pieffertorn, g. 1646 † 1782.

(672.) 335. met. 83.

1. Meinen Jesum laß ich nicht: Beil er sich für mich gegeben, So erforbert meine Pflicht, Nur allein für ibn zu leben: Er ist meines Lebens Licht, Meinen Jesum laß ich nicht!

- 2. Nicht nach Welt, nach himnel nicht, Meine Seel' in mir sich sehnet; Deinm wünscht sie und sein Licht, Der mich bat mit Gott verföhnet, Der mich frei macht vom Gericht: Meinen Jejum laß ich nicht!
- 3. Meinen Jesum laß ich nicht, Ach, was könnt' mich besser lachen? Ruhe, Freude, Trost und Licht Kann ich alles bei ihm haben: Alles, was Bergnitgung giedt, Hab' ich, weil mich Jesus liebt.
- 4. Er ift mein, und ich bin sein, Liebe hat uns so verbunden; Er ift auch mein Seil allein Durch sein Blut und tiese Wunden. Auf ibn ban' ich felsenfest, Boller Hoffnung, die nicht läst.
- 5. Eine Stunde, da man ihn Recht in's Herze fucht zu schließen, Giebt ben seligsten Gewinn, Gnab' und Friede zu genießen: Ein nach ibm geschickter Blick Bringt viel tausenb Lust zuruck.
- 6. Jesum laß ich nicht von mir, Geb' ibm ewig an der Seiten: Beson wird mich für und für Ru dem Lebenebäcklein leiten, Selig, wer von Herzen spricht: Weinen Jesum laß ich nicht.

Reymann, g. 1607 † 1662.

Mel. 106.

1. Ach, wein er seinen Kuß gegeben Und Frieden Gottes in sein Herz, Der fann nicht obne ibn mehr leben; Dan sucht und find't ibn allerwärts;

336.

(673.)

Man hat und fühlt ben Menschenfreund, Wo man's bedarf und um ihn weint

2. O wilften bas boch alle Lente Die er mit seinem Blut erkauft, Wie schab' es ist, bag nicht noch heute Ihm Alles in die Arme lauft, Und wie so gut es jedermann Bei bir, mein Heiland, haben kann.

(674.) 337. Mel. 106.

- 1. Ich will bich lieben, meine Starte!
  Ich will bich lieben, meine Zier!
  Ich will bich lieben mit bem Berte Und immerwährenber Begier:
  Ich will bich lieben, Gotteslamm!
  Als meinen Gott und Bräutigam.
- 2. Ach, daß ich dich so spät erfennet, Du hochgelobte Schönheit, du! Und dich nicht eher mein geneunet, Du höchstes Gut und wahre Ruh'! Es ist mir leid, ich din betrübt, Daß ich dich hab' so spät geliebt. 3. Angelus, g. 1824 † 1677.

(675.) 338. Mel. 132.

- 1. D Jesu Cbrift, ich preise bich, Mit fröhlichem Gemüthe, Daß du mich Armen gnäbiglich, Aus lauter Lieb' und Güte, Durch beinen Tob errettet bast Bon aller meiner Günbenlast, Und mir bein Hoil geschentet.
- 2. Gieb nun, bag beine Lieb' in Stets treibe mein Gemutbe, [mir Daß ich mich febne fiets nach bir.

Und mich vor Sinden hitte. Du, Liebel thust mir viel zu gut; Gieb, daß ein jeder Tropsen Blut Bon deiner Liebe walle!

C. J. Roitfc, † 1735.

(676.)

339.

Mel. 123.

- 1. Schau' meine Armuth an, D Herr! nach beiner Treue; Du bist's, ber helfen kann, Ich weiß sont keinen nicht; Du siehst, was nir gebricht, Und kannst in einem Ru Mu Mir schaffen Hülf' und Auh'.
- 2. Du bist ber Gnabenquell, Bu bem mein Inn'res eilet: Ergieß' dich mild und hell, Erquicke ben, der matt, Erfreu' und mache satt Den, der zwar deß nicht werth, Doch sehnlich es begehrt.
- 3. Ach schwemme ganzlich weg, Bas meine Seele trubet! Bas mich ben Friedenösteg Zu laufen hindern will: Bas mir verrickt nein Ziel, Zernichte überall lind ein sitr allemal!
- 4. Ja, eile her zu mir Mit ausgespaunten Armen! 3ch ichent' auf's neu mich bir Und warte beiner Huld; Bergiß du meiner Schuld; Solch Lieb's und Glaubensband Soll trennen keine Hand.
- 5. Ach ja, bu weißt ben Bund, Und wirst nich d'rin bewahren Bu aller Zeit und Stund', Daß mir nicht schaen kann Rein Clend um und an.

Herr! dir sei Dank dassur In Swigkeit und hier. Freylinghausen, g. 1670 † 1789.

(677.)

340.

Mel. 15.

- 1. Du, mein Erlöfer, bift's allein, Der mich jur Lieb' beweget: Du bift's, ber biefe fuge Bein In meinem Geift erreget.
- 2. Dein Areuz, die Schmach, die Angst, der Schmerz, Die Striemen und die Wunden, Die sind es, welche mir mein Herz Genommen und gebunden.
- 3. Dies ist das Feu'r, das mich entzünd't, Dies ist's, was in mir brennet, Beil ich, daß du für meine Sund' Gestorben bist, erkennet. 3. Angelus, g. 1824 † 1877.

(682.)

341.

Mel. 166.

- 1. D Jein Chrift, mein schönstes Der bu in beiner Seelen [Licht, So hoch mich-liebst, baß ich es nicht Aussprechen kann noch zählen! Gich, baß mein herz bich wieberum Mit Lieben und Berlangen Umfangen mög' als Eigenthum, Dir einzig anzuhangen.
- 2. Gieb, daß sonst nichts in mei-Als beine Liebe wohne: [ner Scel', Gieb, daß ich deine Lieb erwähl', Als meinen Schatz und Krone. Stoß alles aus, ninm alles hin, Was mich und dich will trennen, Und hindern will, daß Thun und Sinn

In beiner Liebe brennen.

- 3. Wie freundlich feig ftig und Ift, Jesul deine Liebel sich ich in Das meinen Geist betrübe. D'rum laß nichts anders benken Plichts sehen, süblen, bören, smich, Nichts ehr'n, als deine Lieb' und dich, Der du sie kannst vermehven.
- 4. Mein Heiland! bu bist mir zu In Noth und Tob gegangen, [Lieb' Und haft am Kreuz als wie ein Dieb Und Wörber ba gebangen, Berböhnt, verspei't und sehr verwund't:

Ach laß mich beine Bunben Bu jeber Stund'ins herzens Grund Entzünden und verwunden!

5. Du haft mich je und je geliebt, Und auch nach dir gezogen; Und ob ich bich gleich oft betrübt, Bliebst du mir boch gewogen. Ach laß boch ferner, ebler Hortl Dlich diese Liebe leiten, Und gieb, daß sie mir immerfort Beisteh' auf allen Seiten.

B. Gerhard, g. 1616 † 1676.

#### (684.)

342. mel. 11.

- 1. Jeful tomm' boch felbft zu mir, Und verbleibe für und für; Romm' boch, werther Seelenfreund! Liebster, ben mein Herze meint!
- 2. Tausenbmal begehr' ich bich: Denn sonst nichts vergnüget mich; Tausenbmal schrei' ich zu bir: "Jesu, Jesu, komm' zu mir!"
- 3. Keine Luft ist auf ber Welt, Die mein Herz zufrieden stellt: Dein, o Jesu! bei mir sein, Nenn' ich meine Lust allein,

- 4. Reinem anbern fag' ich zu, Daß ich ihm mein herz aufthu': Dich alleine laß ich ein, Dich alleine nenn' ich mein.
- 5. Dich alleine, Gottes Sohn! Heiß' ich meine Kron' und Lohn; Du, für mich verwund'tes Lamm! Bist allein mein Bräutigam.

30h. Angelus, g. 1624 † 1677.

#### (688.)

343.

Mel. 151.

- 1. Shah fiber alle Shate, D Jesul liebster Shat, An bem ich mich ergöte: Sier hab' ich einen Plat In meinem armen herzen Dir, Schönster! zugetheilt, Beil du mit beinen Schmerzen Mir meinen Schmerz geheilt.
- 2. Ach, Freude meiner Freuden, Du wahres Himmelsbrod! Damit ich mich kann weiben, Das meine Seelennoth Gar träftig weiß zu fillen, Und mich in Leidenszeit Erfreulich kann erfüllen Mit Troft und Süßigkeit.
- 8 Laß, Liebster, mich erblicken Dein freundlich Angesicht, Mein Herze zu erquicken: Komm', tomm', mein Freudenlicht! Komm ohne bich zu leben, It lauter Herzeleib, Bor beinen Augen schweben, If wahre Seligkeit.
- 4. O Herrlichkeit ber Erben, Dich mag und will ich nicht! Mein Geist will himmlisch werben, Und ist dahin gericht't,

Mel. 14.

Bo Jefus wird geschauet: Da sehn' ich mich binein, Bo Jesus Hütten banet: Denn bort ift gut zu sein.

S. Liscov. g. 1640 + 1689.

# (691.) 344. Mel. 228.

- 1. D Jesu Christe, Gottes Sohn, Mein Bruder und mein Gnabenthion, Mein Schatz, mein Deil und Wonne! Du weißt, herr! daß ich rede wahr, Bor dir ist alles sonnenflar, Ja flarer als die Sonne; derziich lieb' ich Will Gefallen dich vor allen: Richts auf Erden kann und mag mir lieber werden.
- 2. Dies ist mein Schmerz, dies franket mich, Daß ich nicht g'ung kann lieben dich, Bie ich die bied wollte. Ich werd von Tag zu Tag entzünd't; Jeinehr ich lieb', jemehr ich find', Daß ich dich lieben sollte. Bon dir laß mir Deine Güte in's Gemülthe Lieblich sließen, So wird sich die Die Lieb ergießen.
- 3. Ich lasse billig dies allein, D Jesul meine Sorge sein, Duß ich dich herzlich liebe; Daß ich in dem, was dir gefällt, lind mir dein flares Wort vorhält, Aus Liebe mich stets übe; Bis ich endlich Werd abschein, und mit Freuden Zu dir tonmen, Aller Trübsal ganz entnommen.

  3. Decrmann, g. 1586 † 1647.

(692.) 345.

- 1. Das Einige Nothwendige, So ich bedarf und hab', Und dem ich mich behändige Zu einer Gegengab',
- 2. Ift unferheiland, JefusChrift, Der für uns Menich gebor'n Und an bein Kreuz gestorben ift, Bu retten, was verlor'n.
- 3. So lang' ein Herz nicht Jesum So hat es feinen Gott; [hat, Wer ben hat, ber hat Alles satt, Und ist aus aller Noth.
- 4. Wie aber hat ihn eine Seel' 3m sterbenben Gebein', Die hier noch in ber irb'nen Höhl' Muß eingeschloffen fein.
- 5. Sie hat ihn in der Tod'sge-Darin er sie erlös't; [stalt, Und die wird ihr nie kalt und alt, Bis er sie droben tröst't.

## (693.) 346. mel. 89.

1. Ich rühme mich einzig ber blutigen Wunden,

Die Jejus an Sanben und Füßen entpfunben:

D'rein will ich mich wideln und fest an ihm fleben,

So führ' ich, wie Henoch, ein gottliches Leben.

2. Es mag die Welt stürmen und wüthen und toben, Den lieblichen Tesum will bennach

Den lieblichen Jesum will bennoch ich loben: Was boren fann, bore, ich will sonft

nichts wiffen, Als meinen gefrenzigten Sesum au

Als meinen gefrenzigten Jefum ju

3. Denn Jefus betrachtet bie ! ichmächtigen Herzen,

Berfüßet mit Freuden Die bitterften Schmerzen:

Das hab' ich erfahren, b'rum will ich nicht laffen

Bon meinem Berg Jesu, ich will ibn umfaffen.

4. Ach, febet! mein Jefus tommt freundlich gegangen, Und will mich inbrunftig vor . Liebe [ben ! umfangen; D Liebel o Freudel o liebliches Le-Ber wollte an Jeju nicht immerbar Heben?

5. Auf Jejum find alle Gebanten gerichtet, Dem bab' ich mich ganglich mit Allem verpflichtet. Den bab' ich mir einzig vor Allem erlefen,

So lange ich trage bas irbische Befen.

(694.)

347. Mel. 146.

Ich bab' ibn wabrlich lieb. Und bleibe an ihm hangen, Er. er ift meine Luft. Mein einziges Berlangen; Ich bleibe ihm getreu, Und er foll noch an mir Bon Bergen fein vergnügt, Er, meine bochfte Bier.

3. C. Schabe, g. 1666.

**(695.)** 

348.

Mel. 83.

1. Refus ift bas iconfte Licht. Jesus ist des Baters Freude. Belder felber von ihm fpricht:

Er ift meine Luft und Beibe.\* Jefus ift bie fuße Rraft, Die mir Rub' und Freude icafft.

- 2. Jejus wird von mir gefucht. Befus wird von mir begehret: Mues, Mues fei verflucht, Bas mich in bem Suchen ftoret! Sagt mir nichts von Luft ber Belt Sagt, wie Bejus mir gefällt.
- 3. 3br Gefpielen! faget mir. Bo ich finde, ben ich meine? Den ich fuche für und für: Saget ibm, ich fei nun feine: Sagt, ich sei von ihm entbrannt. Seit ich seinen Zug erkannt.
- 4. Doch ich muß ibn felber feb'n. 3d muß Jefum felber fprechen, Und ich weiß es wird gescheh'n, Es wird ihm fein Berge brechen: Denn ich will nicht eber rub'n. Bis er meine Bitt' wird thun.
- 5. Jefu, Jefu, meine Rub'l Jeju, Jeju, laß bich finben: Jefu, bu wollft mich boch nu' Ewig fest mit bir verbinben! Jein, bu mein Frendenipiel: Du bift, was ich wünsch' und will.
- 6. Oft haft bu mich angeblickt Und gelabt mit beinen Gaben: Doch ich bin nicht g'nug erquickt, Denn ich muß bich felber haben. Jesu! brich in mir berfilr, Jeju, Jeju, gieb bich mir!

6. Fr. Richter, g. 1676 † 1711.

349. (696.)

Mel. 39.

1. 3ch liebe bich berglich, o Jeful bor allen; Gefallen; An dir bat mein Berg fein einzig'

<sup>\*</sup> Matth. 8, 17.

3ch fuch' dich, ich lieb' dich, ich will bich umfassen, suicht lassen. Inicht lassen. Ich will dich bewahren, ich will dich

2. Ach, laß beinen Geist mich stets fraftiglich treiben, [bleiben; Damit ich beständig bir treu möge Ja daß ich ben Borsatz gang richte zu Werte, [göttliche Stärte! Berleib' mir, Herr! Gnabe und 3. C. Schabe, g. 1666.

(700.) 350. Mel. 142.

1. D Ursprung bes Lebens, o ewiges Licht! [ihm gebricht, Da Riemand vergebens sucht, was Lebendige Duelle, Die lauter und helle Zum ew gen Genusse für uns sich ergießt! [fließt: Und in die begierigen Seelen ein-

2. Du sprichst: wer begehret zu trinken von mir, Bas ewiglich nabret, ber fomme! Sind hinntlische Gaben, [allhier Die jüßiglich laben; Er trete im Glauben zur Quelle beran, Dier ist was ibn ewig beselfgen fann.

3. hier fomm' ich, mein hirte! mich burftet nach bir: D Liebster! bewirthe bein Schäflein allhier.
Du fannit bein Berfprechen Mir Armen nicht brechen,

Du siehest, wie elend und dürstig ich bin, [den nur hin. Auch giebst du die Gaben aus Gna-

4. D'rum gieb mir zu trinfen, wie's dein Wort verheißt; Laft gänzlich verfinfen den jehnenden Im Meer' beiner Liebe: [Geift

Laß heilige Triebe Mich immerfort treiben zum Himmlischen hin, son horin. Es werde mein Derze ganz trunken C. J. Ronjoh † 1735.

(702.) 351. Mel. 124.

1. O was für ein Gnabengrund Liegt im Lieben! Wenn man in dem Friedensbund It beflieben; Dhne Liebe lebt man nicht, Das ift richtig, Sie macht's Leben wichtig.

- 2. Wenn man sich an Jesum Ganz ergiebet, [Christ Und gesinnt wird wie er ist, Den man liebet; Thut man, benn die Liebe treibt, Feste Tritte Und gerade Schritte.
- 3. Da ist Leib und Sinn und Boller Gnaden, [Muth Da geht alle Arbeit gut, Ohne Schaden; Seh'n sich Gleichgefinnte an, Das belebet, Beuget und erhebet. 3.

(704.) 352. mei. 58.

1. Heiland! mein sündiges armes herz [nen Schmerz; Rennst bu burch manchen empfund-Glauben, herr! und hoffen sind theure Gaben; Aber das Lieben gehört zum haben: Ich bab' dich boch.

rinten, 1; 2. Und warum hab' ich bich, Seeuenben lenmann? [an; [Geist Weil du dich gnädig nahmst meiner Sättst bu bich nicht selber an mich gehangen, Ich wär' bich nimmermehr suchen gangen: Wer ist wie du!

(\*65.) 353. Wel. 119.

Durch sein Blut :,? Hat der heiland uns versühnt, Darum soll'n wir ihm nun leben: Lausenbfach hat er's verdient, Dad wir uns zum Lohn ihm geben, Und aus Dantbarkeit für seine Pein Uns ihm weih'n. :,:

(\*85.) 354. Mel. 70.

1. Ihr sel'gen Stunden, ihr bleibt mir ewig groß, Da Jesu Bunden nich von dem Jammer los Und frei vom Dienst der Sünde machten, Und ans dem Tode in's Leben

brachten.

2. Werd ich so glidtlich, ein Geist mit dir zu sein,
Und unverrücklich mich beiner zu erfreu'n, (gen,
Und Tag und Nacht an dir zu hanJesu, was sollt' ich da mehr verlangen!

(\*100.) 355. met. 82.

1. Man find't in der ganzen Welt Gar nichts, das die Probe hält, Einem Menschentind auf Erden, Zur Erleicht'rung bei Beschwerben, Wahrer Trost für's-Derz zu sein, Als den Heiland ganz allem. 2. Aber, o wie sanft erquist, Und wie dauerhaft beglückt, Können sich die Seelen nennen, Die ihn aus Erfahrung kennen, Und an feinem süßen heil Unaushörlich nehmen Theil.

(\*108.) 356. mel. 83.

Wer ihn hat, dem mangelt nichts Bur Erquicung, auch im Leide; Wem er mangelt, dem gebricht's Ueberall an Grund zur Freude. Selig ift der, so ihn tennt, Denn beß Wohlstand nimmt tein End'.

(\*111.) 357. Mel. 205

Unfer Loos ift schön und groß, Und föstlicher, als man es benkt. Niemals fern von unserm Hertn, Der uns sich selbst zur Nahrung schenkt. Niemals trostlos, nie allein, Nie von ibm getrennet sein, Täglich mit ihm umzugeh'n: It das nicht recht himmulich schön?

(\*113.) 358. Mel. 214.

Selig, wer in Jesu Bunben, Seine Gnabenwahl erblickt!
Selig, wer ben Schatz gefunden, Der uns ewiglich beglückt!
Selig, wer sich täglich reinigt
Durch bes Opserlammes Blut,
Und mit ihm, dem höchsten Gut,
Sich im Glauben sest voos
Führt in Jesu Arm und Schoog.

(\*120.)

359.

Mel. 141.

Meine Winsche schließen Sich gang in die Bitte ein: Durch dein Blutvergießen Laß mich, Herr, dein eigen sein: So hab' ich hiemieben, Bas mich glüdlich macht, Leb' in sansten Frieden, krob bei Tag und Nacht.

(\*124.)

360. Met. 185.

1. Unfer Ein und Alles ist der heiland, Gott im Fleisch geoffenbart, Der Mensch Jesus, der als Mittler weiland Auch sur uns geopfert ward; Ber ihn hat, der hat das ew'ge Leben, Darum woll'n wir einzig darnach streben, Daß wir sest im Glauben steh'n, Und ihn lieben ohne Seh'n.

2. Seiner fönnen wir uns täglich freuen,
Er ist uns von Gott gemacht
Jur Ersöfung, wenn wir uns ihm
weihen,
Bis er uns hat durchgebracht;
Jur Gerechtigkeit, d'rauf wir vertrauen,
Und zur Heiligung, um Gott zu
schauen,
Und zur Weisheit, die uns führt,

(\*129.) 361. Mel. 159.

Und nach feinem Sinn regiert.

Der Heiland ist es ewig werth, Daß unfre Seel' ihn liebt, Ihn tindlich burch Geborsam ehrt. Und sich ihm ganz ergiebt; D'rum soll sein Will' und Wort auch nun Bei allem, was wir woll'n und thun, Uns heilig sein, und unser Gang Ihn preisen lebenstang.

(\*132.) 362. Mel. 230.

Wer da hat, dem wird gegeben: Die in ihm eingepflanzten Reben, Die werden nicht allein genährt, Sondern auch mit Fleiß gereinigt, Daß er, mit dem sie sind vereinigt, Durch noch mehr Früchte werd ge-Giebt man nur alles hin, sehrt. Was nicht nach Jesu Sinn, O wie glüdlich und wie geschwind Wird's Inadentind Bird's Inadentind

(\*137.) 363. Mel. 183.

Deinem Bilbe ähnlicher zu werben, Ift wornach mein Herz sich sehnt, So zu wandeln gleich wie du auf Erben, Ift warum mein Auge thränt. Möchte es dir doch bald mit mir glüden, Daßich bir so ganz in allen Stücken Recht zur Ebre könnte sein.

(\*234.) 364. Mel. 151.

D wie würde ich mich freu'n.

Wie schön ift's, ihm zu leben, Und sich ihm ganz und gar Zum Dienste zu ergeben Bei seiner lieben Schaar! Bie töstlich ift die Gnabe! Nan hat ben besten Herrn,

3.

Und jeb's in seinem Grabe Dient ihm von Berzen gern.

(662.) 365. Mel. 244.

D liebt' ich bich recht brünftig, Der du mich erst geliebt! Ich bin mir selbst taum gunstig, Und oftmals d'rum betrübt; Denn dein vergosnes Blut, Die schöne rothe Fluth, Berdient unwidersprechlich Biel heißre Liebesgluth.

(565.) **366.** 9Rel. 68.

- 1. Dant sei Jesu Hulb, Belche mit Gebuld Unire große Schwachheit träget, Die sich oft zu Tage leget, Und uns allezeit Gnädig benedeit.
- 2. Wenn wir Arme nicht Für sein Gnabenlicht Seine Windergüte priesen, Und uns dantbarlich bewiesen, Wär'n wir deß nicht werth, Was er uns bescheert.

(511.) 367. Mel. 184.

Es fei dir benn mein ganzes Leben, Du aller meiner Wünsche Ziel! Zum wahren Eigenthum gegeben; Uch merst' ich dich sein oft und viel! Dein Leben sei mein einzig Leben, Dein Gerz sei meines Herzens Ruh', Wein Wollen sei dir hingegeben, Und meine ganze Kraft dazu! 3.

(724.) 368. Mel. 205.

- 1. Unser Haupt! wer bir bas glaubt, Daß du die Deinen nicht verläßt, Der bleibt treu, und wird nicht schen, Steht auch in allen Proben sest; Und weil Satan nichts gewinut, Wenn die Glieder einig sind: D so gieb, du Haupt am Leib, Daß uns dieses Kleinob bleib'.
- 2. Du weißt ja, daß wahrlich nah' Der Untergang einer Gemein', Wenn Berdruß bei Hand und Fuß Ans Eigenliebe sich ichleicht ein: Da freut sich der Arge sehr; Denn ihm widerkeht nicht mehr Eine sessen ihm kangelhaft.
- 3. Christi Kraft ist bauerhaft, Boburch sein Bolf, bem er sie schenkt, Die Gemein' sein Fleisch und Bein, Beit überwindet, was sie frankt. Sie verbleibet froh und still, Sieht nur zu, was werden will, Und vertraut auf seine Guad', Die sie stets geleitet hat.

(729.) 369. mel. 166.

1. Du Geist von obent flamm uns an, Denn wir find ja bein eigen; Bas wir disher nicht recht gethan, Das soll uns vor dir bengen; Bir find boch Jeju Eigenthum Bei alten diesen Sachen, Und lieben seines Namens Ruhm; Uch hits's uns besser machen.

2. So laß benn beinen Friebens-Une fanftiglich burchwehen, [wind Daß Berg und Berge fich verbind', Als Eins vor dir zu stehen! Und wenn wir mit vereintem Muth Zu beinem Herzen eilen, Woll'st du, herr Jejul burch bein All' unfre Schaden heilen. (Blut

3. Wir nahen uns gemeinschaftlich 3u bir, ber guten Liebe, und küssen dich ganz inniglich für beine Gnabentriebe, Die unser Herz mit Lieb' entzund't; Dieselbe musse wöhren So lange, bis wir broben sind Bei ben vollend'ten Chören.

Mnna Dober, g. 1713 † 1739.

(734.)

370. Mel. 15.

- 1. Mein Heiland! du verwirfft uns nicht! In hältst uns ewig Treue, Und bleibest stets darauf gericht't, Daß uns dein Herz erfreue.
- 2. Wer ist so gnabig, als wie bu? Wer fann so viel erbulben? Wer fieht mit solcher Langmuth zu, Bei so viel schweren Schulben?
- 3. Das muß ein treues Herze fein, Das uns jo hoch fann lieben: Da wir es doch, ftatt zu erfreu'n, Gar oftmals noch betruben.

B. Gerbarb, g. 1606 † 1676.

(735.)

371. Mel. 37.

1. Wir find vom Fluche frei Und Gottes Rinder,
Sind aber doch dabei
Noch arme Sinder,
Und in uns jelbst nicht gut;
Die jind'gen Ecten
Muß täglich Chrifti Blut
heil'n und bebecken.

- 2. Ift auch der Sünde schon Die Macht genommen, Und Absolution Uns gugekommen: So bleibt dem ohngeacht't Noch manche Narbe, Die kleinkaut vor dem macht, Der für uns starbe.
- 3. Was aber, wie sich's find't, Bor ihm erscheinet, Und wie ein durftig Kind Um Hilse weinet; Ach! dem dient Christi Blut Zum Heilungsole, So daß es Wunder thut An Leid und Seele.

(736.) 372. Mel. 214.

Sündig bin und bleib' ich immer: Aber, in sein Blut gelleid't, Schadet mir mein Siechthum nimmer, Und mein Arzt ist niemals weit; Er wird mir 3n Hilfe eilen, Benn und wo mir's nöthig thut: Ja sein Marterleib und Blut Wird all' niein Gebrechen beilen: Denn die Eur aus Jeju Schmerz Ift bewährt für's sund's herra.

(739.)

373. Mel. 118.

1. Entbinbe mich, mein Gottl von allen meinen Banden, Und was nich noch subtil im Fleisch gefangen hätt!
Ift das nicht schon genug, wenn auch nur eine vorhanden,
Das mich noch binden fann in dieser Sindenwelt?
Soll ich gebunden sein, so binde beine Eren'

Mein armes Berg, auf bag ich bein Befananer fei.

2. 3d weiß, ich liebe bich: boch foll ich's recht betennen, Roch lange nicht fo viel, als meine

Seel' begebrt:

Es ift noch was in mir, ich tann es felbst nicht neunen

Das öfters meinen Beift in beiner Liebe ftort.

Berr Jeful mache bu mich felbst von allem frei,

Damit ich bein allein obn' alle Bind'rung feil

2. Gebite, g. 1683 † 1785.

(740.)

374. Mel. 165.

1. Jefu, Brunnquell aller Gnaben l Belder keinen von fich stößt, Der mübselia und beladen. Sondern ibn erquidt und trip t: Hilf du mir aus aller Noth, Lag mich werden nicht jum Spott, O mein Gottl vor den ich trete: Bore, wie ich febulich bete.

2. Reiche beinem armen Kinde, Das auf ichwachen Füßen ftebt, Deine Gnabenband geschwinde, Daß die Angst vorüber geht: Wie bie Jugend gangle mich Dag ber Frind nicht rühme fich, Er bab' ein folch' Berg gefället, Das auf bich fein' hoffnung ftellet. 3. Beermann, g. 1585 † 1647.

375. (744.)

Mel. 79.

Berr Beful mach' mich felig Und in den Wunden fröhlich;

Beleb' mich burd bein Blut: Und bein verdienstlich Sterben Ertöbte mein Berberben: Sb bab' ich, mas mir nöthig thut. A. Reanber, q. 1610 + 1680

376. (145.)Mel. 167.

1. D bag ich ber Gunbe fterben Und nur Christo leben möcht'! D daß ich ibm für's Erwerben Dieines Beils mehr Ebre brächt'l Ich bin elend, arm und schnöde; Aber eines macht mir Diuth; Bar' ich foust auch noch jo blobe: Er ift unbeschreiblich aut.

- 2. D war' mir bas Berg recht of-Und ftete Beju Liebe nab'! D fonnt' ich recht lebhaft hoffen. Was ich brauche fei ichon ba; War' mein Gang bem Jüngerleben Und mein Gum bem feinen gleich: War' ich, wie die guten Reben. Stets an Onabenfrüchten reich!
- 3. War' ich ibm, ber ob mir mal-Doch jum Rubm und fteter Freub'l Bar' ich in fein Bild geftaltet Und zu feinem Dienft bereit! O wär' ich von seinem Feuer Durch und burch mit Lieb' entgunb't: D wär' ich der Salbung treuer. Und ihr ein gehorsam Rind!
- 4. Beiland, wirst bu mit mir ae Wirft bu mir jur Geite fein, Wirft bu treulich auf mich feben, Und mir immer belfen ein: So werd' ich ber beine bleiben. Berbe immer weiter geb'n. Und dir deine Sache treiben. Daß bu beine Luft wirft feb'n.

W. Dober, g. 1703 + 1748.

(746.)

377.

Mel. 79.

- 1. Wenn du von deinen Gaben, D Derr! wollt'st Rechnung haben, Und zögest und vor's Recht: So weiß ich, bag wir Blöben Kein Wörtlein tonnten reben; Bir kennen uns als gar zu schlecht.
- 2. Doch bleiben wir die Deinen, Und du verwirfest keinen, Deß Herz in Kunnner liegt. Bie könntest du uns lassen, Und dein Geschöpfe hassen, Und dein Geschöpfe hassen, Das sich um deine Füße schmiegt?

(747.)

378.

Mel. 132.

Du bist ber Hirt, ber Schwache trägt, Auf dich will ich mich legen; Du bist der Arzt, der Kranke pslegt: Erquicke mich mit Segen! Ich in in Wahrheit schwach und siech: Ach komm', verbind' und heile mich,

Und pflege ben Elenben! 3. Reanber, g. 1610 † 1680.

(749.)

379. mel. 141.

- 1. D ich armer Sinber! Es ift wahr, ich bin's: Bar' mein lieber Deiland Reines, Daß er meine Seele Gar nicht lassen fann, Er hätt' seine Gnade Längt von mir gethan.
- 2. Run ich will mit Freuden Sehen, was er thut, Bie er mich wird ansch'n, Beil er boch nicht ruht,

Bis er mir fann halten Seinen theuren Eid, Daß ich noch soll werben Seine ganze Freud'.

- 3. Wenn ich daran bente,
  So verschwindet mir Jurcht und Angst und Zweisel:
  Ich vergehe schier,
  Lammel vor Freud' und Hoffnung
  lleber mein groß Glück,
  So wie über beinen
  Künst'gen Liebesblick.
- 4. Amen, theures Amen, Liebes Gotteslamm!
  Mann von wahren Worten
  Und mein Bräutigam:
  Rimm mich, wie ich da bin,
  Gieb mir, was dich preift,
  Dich und beinen Vater
  Und ben heil'gen Geift!

(751.)

380.

Rel. 26.

1. Du treuer Seelenbräutigam, Wie mach' ich beinem treuen Herzen Noch so viel Schwierigkeit und Schmerzen,

Daß ich mich felbft taum leiben tann.

2. Mich beuget meine große Schulb, Und noch viel tiefer beine Liebe: Denn ob ich bich gleich noch betrübe,

So fenn' ich boch auch beine Gulb. Unna Ritichmann, g. 1715 † 1760.

(752.)

381.

Mel. 114,

1. Du treues Sanpt! ich sag' es mit Empfinben: Ich habe mich noch selber viel zu lieb, Und solge noch nicht stets bem Gnabentrieb, Durch ben bein Geist mich abzieh'n will von Sunden; D'rum bleibt so mancherlei noch unvollbracht, Bozu ich boch den Ansang schon gemacht.

2. Da ist die Hand, ach war's boch nicht vergebens!

Wie oft hab' ich sie dir schon hingereicht? [zeigt? Wie oft die beste Hossnung schon ge-Und doch ist noch kein Ziel des frem-

ben Lebens; Allein, ich bitte bich, fo fehr ich fann, Sprich boch zu meiner Seel': "fang's wieder an." 3.

(753.) 382. Mel. 16.

- 1. Treue Seelen die begeben Also ihren Jahrestag: Daß sie prilfen wie sie stehen? Bas der Heiland sagen mag?
- 2. Ob ihr alter Mensch begraben? Ob sie jetzt mehr Aehnlichkeit Mit dem lieben Heiland haben, Als in der vorher'gen Zeit?
- s. Und indem sich annoch zeiget Mancherlei Unahnlichkeit, Sind fie b'rüber tief gebeuget, Und zu neuem Ernst bereit.
- 4. Sie bebenken seine Kilhrung In bem wundervollen Gang, Und die selige Regierung; Da ersolget Lob und Dank.
- 5. Und so geht's auf neuen Se-Mit erneutem Glaubensmuth, [gen Daß wir in bes Heilands Wegen Bagen Ehre, Gut und Blut.

I. Schmidt.

(754.) 383. Mel. 228.

1. Wie sind wir doch so herzlich schlecht, Und heißen gleichwohl auch gerecht: Das ist doch undeschreiblich; Von wem's als Wahrheit wird ertaunt, [stand, Dem macht's gewiß nicht sein Ver-Auch Fleisch und Blut nicht gläub-Onein! da sein [lich: Ander Wege in der Pflege Des Getreuen, Dieser Lehr' uns zu erfreuen.

2. Wenn man sich mehr für sündig hält, Als da die Sünde\* aller Welt Den Meister in uns spielte, Da man wohl weiß, was in uns siect, Ob es gleich noch so sehr verdeck, Ja gar scheinheilig wühlte; Und dann nennt man Seinem Herzen auch die Schmerzen Des Bersühners, Der Gemeine Derrn und Dieners.

8. Das Antlit wird balb feuerroth, Bald wieder blaß, als wie der Tod, Bor Bengung und vor Schrecken, Entsetzt sich vor dem Bräutigam, Dem Jehova, vor dessen Flamm' Die Elohim sich becken. Was muß Zejus An mir trüben Herzen liebe.: ? Herz, du weißt es: Sein Berdienst und Leiden heißt es.

4. Wie bin ich boch so herzlich froh, Daß hoffnung ist, ich werbe so. Wie ich ihm tann gefallen, Daß ich möge mit Jesu Chrift

<sup>\* 30</sup>b. 16, 8, 9,

Der feiner Kirche Braut'gam ift, In fteter Liebe wallen. Dich freu' mich, Daß ich bleibe Glieb am Leibe Deines Treuen; Ewig werb' ich mich beß freuen,

(755.)

384.

Mel. 4.

- 1. Gott heiliger Geistl Sei innig gepreist, Daß du mich gelehrt, weie freundlich sich Jesus zu Stäubelein kebrt.
- 2. Mit welcher Gebulb Und Gnade und Hulb Hat er mich geführt! [verliert, So daß sich mein Denken darüber
- 8. Und's Auge, wenn's thrant, Den, ber mich versöhnt, Nur bantbar anblicht. Inden fich bie Seele in Staub vor ihm budt.
- 4. Ich Alche und Erb', Was bin ich boch werth? Richts an mir ift gut, Als was das Blut Jefu selbst wirtet und thut.
- 5. Wie hat er so lieb! Ach Gott, welch' ein Erieb Bon Liebe und Gnad' Sst ber, so ihn sür mich in Tob gebracht hat!
- 6. Wie bant' ich's ihm nun? Bas soll ich ihm thun? O daß ihm zu Ehr'n All meine Blutstropfen (Gebanken, Begierden) geheiliget wär'n! Waria Spangenberg, g. 1896 † 1751.

(756.) 38

385. mel. 141.

- 1. Das ift unbeschreiblich Wie uns Jesus liebt; Und es ist ungläublich, Wie man ihn doch übt: Thun's doch gute Kinder, Die sein Herze seh'n, Und nicht mehr wie Sünder Unter'n Fluche steh'n.
- 2. herr und Gott der Deinen! Fang' auf's neue an, höre unfer Weinen, Weil man sonft nichts kann; Und erzeig' dich gnädig An der Leibeshöhl'; Mache uns auch ledig Son der Schmach der Seel'!
- 3. Alle unfre Stunden Heilige du dir; Mach' uns beinen Wunden, Lamm, zur Ehr' und Zier! Laß 'ein Bolf erfahren, Ben die Sammelstadt Der erlös'ten Schaaren Bei sich b'rinne hat.

8.

(757.)

386.

Mel. 155.

- 1. D! was wird mein Herz gewahr: Könnt' sich's boch mit Liebessehnen Mehr gewöhnen An bas unssichtbare Haupt, D'ran es glaubt! Das beugt mich in meinem Herzen, Daß ich meines Lammes Schmerzen Noch so manchen Dank geraubt.
- 2. D, wie ift mir benn gescheh'n! Daß ich mich so lang' verweilte Und nicht eilte; Daß ich ihn, ben Schmerzensmann

Nun und bann Nicht noch lauterer geliebet: Rein, gelibet und betrübet, Der mich boch mit Blut gewann.

- 8. Run, so sei es benn gewagt, Ihm zu huldigen auf's neue, Und mit Treue; Er ist doch mein Gott und Herr, Er, nur er; Und er hat mich arme Mabe Doch gebracht zu mancher Gnade, Die wol sonst nicht für mich wär'.
- 4. Reige bich, bu naber Mann, Bu bem Mermften beiner Kinder; Freund ber Sunder! Blide mich in Gnaden an, Daß fortan Mein so großes Unvermögen Sich des Meichthums beiner Segen Um so mehr getrösten kann.
- 5. Nimm boch von mir, was nicht taugt: Basch in deinem Blut mich reiner, Watach nuch tleiner, Lehre mich in der Gemein Lind bewahre meine Sinnen Bor unnöthigem Beginnen; Kimm mein ganzes Herz dir ein! Anna M. tawaisch, g. 1712 † 1759.

(759.)

387. mel. 121.

1. Rach Gnabe ift mir weh: 3ch weinte eine See, Benn ich ben nicht wüßte, Ber fich für mich bingab, Daß er die Sunben buite Unber im Richterstab, Und gniegt berab, Bis jum Tod in's Grab.

- 2. O mein Immanuel! Erbarm' bich meiner Seel': Sie ist freilich blode Und weint in ihrer Höhl'; Denn, ach! ihr Auhm ist schnöbe Daß du, mein Herr Christ, Ihr Erlöfer bist, Und sie untreu ist.
- 8. Lieb' ift sein Element, Hir tren ist er bekennt: Ich bin seine Sache, An die er alles wend't; Anstatt daß ich was mache. Bleib' ich in ber Ruh', Und seh' ihm nur zu, Was er gutes thu'.
- 4. O mein Immanuell Gesegne meine Seel', Salbe sie mit Gnade Und mit dem Freudenöl, Sprich zu der armen Made: "Deine Schmach ist mein, Wein Eerdienst ist dein, Du sollst zelig sein."

5. Ich glaub's; fo tilge bann, herr Jejul allen Bann; Gieb mir Heil und Friede; Blid' mich in Gnaben an, Und werbe mein nicht mübel Amen, es sei wahr! Er ber alles gar, Mach' mich, wie Er war.

(760.)

388.

Del. 97.

1. Mit einem tiefgebeugten Sinn Fall' ich vor meinen König hin; Bebent' ich meinen Lebensgang, So regt sich Schmerz und Freud' und Dant; 3ch fühl' mich elen arm und mangelhaft.

Beichamt, und boch begnabigt und voll Rraft.

2. Die Beugung fommt von seinem Kuß Und seiner Gnade Uebersluß; Die tiese Schaam entsteht daher, Daß ich ihn noch nicht liebe mehr: Die Kraft hingegen und den Glau-

Die Kraft hingegen und den Glaubensmuth [theures Blut. Berschafft mir sein Gerdienst und

8. Gott Lob! baß seine Gnabenhand Mich suchte, ju sich jog und sand; Gott Lob! baß er mich seine nennt, Und ihn mein Herz als meine kennt! Gott Lob! baß er sein Wort bestänbig hält:

Run glaub' ich mich mit ihm schon burch bie Welt.

Anna Ritschmann, g. 1715 † 1760.

(761.)

389. Met. 30.

1. Ach mein Seiland! fegne meine Seele, Die sich nach dir sehnt in ihrer Höhle: Sie wäre gerne Deinem treuen Gerzen niemals ferne.

- 2. Wenn ich's Geistes Stimme überhöret, Und mich an sein Warnen nicht ge-In meinem Derzen: [tehret Ei, was macht mir bas für bitt're Schmerzen!
- 3. Mache, baß mein herz und Augen weinen, Wenn ich nicht bin treu gewest im Dann gieb auf's neue, [Kleinen: Daß ich beines Gnabenblicks mich freue!
  - 2. E. Solicht, g. 1681 † 1723.

(763.) 390. Mel. 146.

- 1. Der herr fah Petrum an, Das schnitt ihm so durch's herze, Daß dieser Felsenmann Sogleich voll Reu! und Schmerze, Aus Liebe und aus Noth, Der Weuschen Aug' entwich, Und seinen Fall vor Gott, Beweinte bitterlich.
- 2. Ihr derzent mertt ihr's auch, Was Jesu Angen reben?
  Wie sie, nach ihrem Brauch', Befriedigen die Blöben,
  Die Eigenliebe qual'n,
  Das Eigenlob' beschäm'n,
  Und mit Gebrech' und Fehl'n
  Es so genau nicht nehm'n?
- 3. Gott Lob! wir wissen mehr, Als unire Wort' erzählen, Bas Jesu Blid bisher Gewirft in unsern Seelen; Wir fühlen Freud' und Schmerz, So oft er auf uns blick, Indem er unser Herz Tief beuget und erquick.

(765.) 391. · mei. 167.

Deil'ger Geist, voll Gnab' und Liebel
Das erbitt' ich mir von bir:
Wenn ich wo bein Herz betrübe,
Sag' mir's und vergieb es mir!
His criffitt zu beiner Freud',
Ober hab' ich's gar gebrochen:
So ist mir's von Herzen leib.

ER. Dober, g. 1703 † 1748.

392. (767.)

Mel. 376.

1. Schaff' in mir, Gott! ein Berg, Das reine beißt, Und gieb mir einen neu'n gewiffen Bermirf mich nicht Weist: Bon beinem Angesicht, Und nimm (bas bitt' ich von bir) Den beil'gen Beift nicht von mir!

2. Ach tröfte mich: fonft want' ich wie ein Schilf: Ach troft' mich wiederum mit beiner Und laft ben Beift [hilf', Der Freuden, der bich preift, Dbn' Ende bei mir malten, Und mir den Muth erbalten! ௧.

(773.)

393.

Mel. 30.

- 1. Lieber Beiland, blid' mich an auf's neue. Schenfe mir boch neue Rinbestreue. Erlaft bie Schulden. Den! Und fabr' fort dich mit mir zu gedul-
- 2. Ach fonnt' ich wie Bache vor bir gerrinnen, Und dich über alles lieb gewinnen! So war' ich gludlich Und ju beiner Gnabenabficht fchid-
- 3. Batt' ich mein und bein Eera recht gefunden, Und ben immer offnen Weg au'n Aur Seitenböble: [Bunden. D gewiß, es lebte Beift und Seele!
- 4. Schenke mir ein leicht' und lichtee Befen, Schenfe mir ein völliges Benefen Un Leib und Geele: Salbe mich mit deinem Freudenöle.

C. Ronbect, a. 1713 † 1783.

394. (776.) Mel. 195.

- 1. Unbeidreiblich's Berzel 3ch tann bich nicht miffen: Ma gieb dich mir zu genießen! Wenn ich bich nicht babe. Rann ich ja nicht leben: D'rum woll'ft bu mir Armen geben. Was mich stillt Und erfüllt Dit Troft, Fried' und Freube. D'ran ich Mangel leibe.
- 2. Laft in meinem Bergen Beute noch ertonen, Dag auch mein fei bein Berfohnen! Ich veriprech' dir alles: Du giebst mir bas Salten. Und gebenteft nicht des Alten. Nun ich weib' Dich auf's neu' Dir jum Lobn ber Schmerzen Mit bem gangen Bergen! F. Böhnijd, g. 1710 † 1763.

395. (777.)

- 1. 3ch finde mehr als ein Berfeb'n, Das von mir armen Kind gescheb'n; Allein weil ich ein Sünder bin So werf' ich mich in Demuth bin.
- 2. Dlein Fleben ift: beschwemm' bein Rind, Das sich um beine Füße wind't. Dit beinem rofinfarb'nen Blut: Das machet allen Schaben gut.
- 3. Ich weiß zwar wol von fel nem Bann, Und fühl' es, ich gebor' bir an: Allein bor beiner Angen Licht. Den Feuerflammen taug' ich nicht.

4. Ich geb' mich bir auf's neue bin, In beinem Kreuz- und Blutgewinn: Gestalt' mich in bein heilig Bild Durch Lieb' und Schmerz, Herr, wie bu wilt!

6. S. v. Beiftel, g. 1704 † 1782.

(778.) 396.

). Mel. 36.

1. D Gotteslamm! für uns an's Kreuz geschlagen: Bas können bir boch beine Würmlein sagen? Bird's ihnen wol in biesem Zeitlauf Sich auszubrücken?

- 2. Wenn unser Herz bebenkt, wie du uns liebest, Und welche Proben du uns davon giebest: [güssen So sinkt man dir mit Liebesthränen-Beschämt zu Füßen.
- 3. Wir schämen uns vor unferm eignen Gerzen, Daß wir bir oft noch Aufenthalt und Schmerzen Bei beinem offenbaren Liebesbren-Erregen fönnen. Inen
- 4. Dem Geift sei Dank, ber uns um beinetwillen, Und beines Herzens Sehnsucht zu erfüllen, [fommen, Zu Kindern, die als Lohn dir zugedat angenommen.

C. R. v. Z.

(779.) 397. mel. 9.

1. Niemals hab' ich jemand noch Schmählicher betrübet, Als ben Heiland, ber mich boch, Bis in Lob geliebet.

- 2. Enblich friegte ich, sein Kinb, (D welch' ichon Gebachtniß!) Durch Bergebung meiner Sünb' Gin solch groß Bermächtniß.
- 3. Daß ich von dem Tage an Mich faum selbst mehr fannte, Und den blut'gen Schmerzensmann Meinen Beiland nannte,
- 4. Möcht' ich boch nun in der Zeit Unter seinen Heerben Ihm zur Ehre und zur Freud' Dhne Ausnahm' werden! 3. v. Batteville, g. 1718 † 1788.

### (780.) 398. Mel. 146.

- 1. Ich armes Burmlein bin Im Grunde ganz verdorben: Doch Jesu Kreuzgewinn, Mit blut'gem Schweiß erworben, D'rum stell' ich mich ihn dar, So wie ich bin und war, Und kiss bie Pägelmaal' Kür meine Gnabenwahl.
- 2. Dent' ich an seine Hulb, Und Angst und Schmerz und Stähellm das, was ich verschuld't: seen So schweizt mein Herz in Thränen, So geht's durch Warf und Bein, Und's fann mich nichts erfreu'u, Als nur sein Opserblut, Bergossen mir zu gut.
- 3. D'rum bant' ich's meinem Herrn,
  Der mir es hat gegeben,
  Daß ich so herzlich gern
  Bon Gnade nur will leben;
  Denn eignes hab' ich nicht,
  Das mich zufrieden spricht,
  So gilt auch nichts vor Gott,
  Als Christi Blut und Tob.

M. b. Bereborf, g. 1745 + 1784.

(781.)

399.

Mel. 241.

Wenn ich mich fündig fühle, Und arm und frant und schwach, Und daß ich meinem Ziele Zu langsam jage nach: So tröst't mich Jesu Huld, Der meine Sündenschuld Und Strase hat getragen Wit göttlicher Geduld.

(783.)

**4**00.

. Mel. 14.

1. Aus unfrer Thranenmelobie,

Aus unserm Trauerflang', Wird eine Bundenliturgie Und Passionsgesang.

- 2. Ach seib getrost und hocherfreut, Des Sabbaths Stündlein schlägt: Das Kleid der Blutgerechtigkeit Ift uns nun angelegt.
- 8. Da ist bas Herz, ba ist bie Hand Ju treuem Lieb'sverein: O möchte dieser Liebesbrand Nun unauslöschlich sein!

C. R. v. 3.

# 4. Fortgebenbe Beiligung.

(785.)

401.

Mel. 149.

- ' 1. Selig ist ein reines Herz, Das in Jesu Wunden Und in seinem Tod und Schmerz Fried' und Heil gefunden, Und nun frei, ohne Scheu, Ihm in's Herz kann schauen, Und sest auf ihn trauen.
- 2. Nichts ist schöner anzuseh'n, Als der Sohn der Liebe; O daß man, zu ihm zu geh'n, Seinen Geist erhübe! Sollte nicht das Gesicht Auf's Erlösers Beulen Auch den Kränkten heilen?

(786.)

402.

Mel. 151.

Du, beffen menfchlich Leben Das unfre felig macht; Du, bessen Geistaufgeben Den Geift uns wieberbracht, Den wir verloren hatten; Du, unser Fleisch und Bein! Ach, unter beinem Schatten 3ft's gut ein Mensch ju sein.

(790.) 403. met. 106.

1. D Herrl gieb meiner Seele Leben Und zieh' sie ganz in dich hinein: Du hast dich sir sie hingegeben In unerhörte Todespein, Damit sie dir, zu beinem Ruhm, Berbleib' ein ew ges Eigenthum.

2. D Herr! gieb meiner Seele Leben, Berand're fraftig meinen Sinn; 3ch tann mir nichts, du alles geben; Schau' her, wie ich so elend bin, So schwach und frank nach Leib und Seel':

Ach hilf mir, mein Immanuell

3. D herr! gieb meiner Geele Leben. Durchdringe fie mit beinem Beift! Laft mich burchaus an nichts mehr Bas eitel ift und irbifch beißt. Dward' ich boch, Herr, noch allhier Ein Berg und Geel', Gin Geift mit birf

#### 404. (792.) Mel. 149.

- 1. Ad Berr Jefu! tonnt ich bich. Bie ich wollte, lieben; D wüßt' ich boch ewiglich Nichts von andern Trieben Mle ju bir! Gieb bu's mir. Sonft von nichts zu wiffen, Als bich zu genießen.
- 2. Jefus tommt, bag er erfüll' Seelel bein Berlangen; Sieh', er naht zu bir und will Dich mit Lieb' umfangen, Und in Gil' machen beil, Rein'gen und entbinden, Stärten, fraft'gen, grunben.
- 3. Dant fei bir, bu Gotteslamm! Dak bu überwunden. Dag bu mir am Rreuzesstamm Die Erlösung funden; 3ch bin bein, dir allein Will ich mich ergeben Und zur Freude leben. 3. 29. Beterfen, a. 1649 f 1727.

405. (794.) Mel. 102.

1. Gefrenzigter! mein Berge fucht 3m Glanben mit bir eine zu werben: Ad, deines Todes Kraft und Frucht Ift mein Berlangen bier auf Erben; | Mach' mich in allem bir ergeben

3ch feufze und flebe, ich wünsch' mr Mit bir, o mein Jefu! gelrengigt gut

2. Ad, baß fich um bein Kreuz und Tob Berg und Gemiffen möchte ichlingen. So daß ich bein Berbienft vor Gott Als mein felbft eignes fonnte bringen! D'rum feufz' ich fo febnlich, und

wiinich' mir allein: Mit bir, o mein Jefu! gefreugigt an

fein.

3. D laft mich boch an beinem Tob'. Iben. Berr Befu, recht Gemeinschaft fin-Und baburch alle Gunbennoth. Rleifch, Welt und Satan übermin-Erbore mein Seufzen! ich munich' mir allein: Mit bir, o mein Jeful gefreuzigt ju 3. C. Schmidt, a. 1669 † 1745

#### 406. (799.)Mel. 230.

1. Beiligfter Jefu, Beil'gungsquelle. Mehr als Croftall rein, flar mid Du laut'rer Strom ber Geligfeit! Aller Glanz ber Cherubinen Und Beiligfeit ber Seraphinen Ift gegen bich nur Dunkelbeit. Ein Borbild bift du mir: Ach! bilde mich nach bir, Du mein Alles! Befu, ei nu, Bilf mir bazu, Dafi ich mag beilig fein wie bu!

2. Run liebster Jeju, liebstes Leben!

Und beinem beilgen Bilbe gleich; Dein Beift und Rraft mich gar burchbringe, Daf ich viel Glaubensfrüchte bringe, Und tuchtig werd' ju beinem Reich. Ach! zeuch mich gang zu bir, Behalt' mich für und filr, Treuer Beiland! Jeju, ei nu, Laft mich wie du. Und mo bu bift, einft finden Rub'. 3. Arnold, g 1668 † 1714.

407. (800.) Mel. 155.

- 1. Theurer Freund! Hier mein Berg, Das empfehl' ich beiner Liebe: Bunicht', es bliebe Dir behalten unbeflectt. Aufgeweckt, Und daß ich nichts wüßt' und fonnte, Als in Deiner Liebe brennte, Belde bu mir baft entbedt.
- 2. Werb' ich nicht balb beine fein, Innig, heilig, unverdroffen, Und verichloffen Bor bem Ginfluß ber Natur ?\* Mad' mich nur. Gotteslamm! mit beinem Blute Rein an Herz und Sinn und Muthe, Und zur neuen Creatur.
- 3. Binbe mich mit Berg und Sinn An bein Joch, bas sanft und linde Ginem Rinde. Das mit einem will'gen Sinn Sich giebt bin, Ind laft fich bie Gnabe führen: Das macht taufend Segen fpuren, Und bringt fostlichen Gewinn.

4. Nimm mein Berge gut in Acht. Du verftebft bie Seelenpflege. Allewege; Meine Seele ift boch bein. Mach' fie rein, In dem Innern ftart und fraftig, Und in Jefu Dienft geschäftig; Laft mich bir empfohlen fein. Anna Ritschmann, g. 1715 † 1760.

408. (802.) Mel. 23.

1. Leib und Seel und Beift mirb Ueber meines Hirten Bflege: Berg und Mund will's froblich ma-36m Lob, Breis und Dant zu fagen.

- 2. Sein Erbarmen fei gepriefen, Das sich so au mir bewiesen: Dag ich noch auf diefer Erbe 36m gur Ebr' und Freude merbe
- 3. Kag mich an mit neuer Gnabe. Setze niich in neue Grabe. Dir mit Leib und Geel' gu bienen, Beil'ge mich burch bein Berfühnen. M. Ritfdmann, g. 1715 + 1760.

409. (803.) Mel. 16.

- 1. König, bem wir alle bienen; (Db im Geifte? bas weißt bu!) Rette uns burch bein Berfühnen. Aus ber ungewiffen Rub'.
- 2. Mache ben Gebanken bange: Ob bas Herz es redlich mein'? Ob die Seele an dir hange? Db wir scheinen ober fein?
- 3. Bräutigam! bas Wert ift beine; Bergen find bein Gigenthum:

<sup>\*</sup> Bor ber Berrichaft bes in und liegenben Perperbene.

Ihr beflectt sein ober reine Bringt bir Schande ober Ruhm.

- 4. Saß uns beine Wahrheit lieben, Unb bamit umgürtet jein, Uns um bich allein betrüben, Unb in bir allein erfren'n.
- 5. Herzensfündiger! bein Auge Siehet unfre Kirchenzeit, Daß barin nichts gelt' noch tauge, Als die Blutgerechtigkeit.
- 6. In bem schönen Shrenkleibe, Darin wir vor Gott besteh'n, Bird bas Herz voll Lust und Freube, Kur bem Lamme nachzugeh'n.
- 7. Leib und Kraft will man bewahren, Benn's nur Chrifto bienen tann; Leib und Leben läft man fahren Kür ben treuen Seelenmann.
- 8. Leit' uns würbiglich ber Gnabe Und dem Evangelio; Mach' uns treu von Grab' zu Grabe, Und in beinen Wegen frohl

(804.) 410. met. 4.

- 1. Freund! werde uns nah', Die Seelen find ba In Liebe vereint: Konim', fegn' uns, o Liebe! du bistuns befreund't.
- 2. Dein feuriger Glanz Zerschmelze uns ganz! Und wenn wir dann weich, [gleich! So mache bu uns beinem Ebenbild
- 3. Wir würen gern rein, Und in uns recht flein; Komm', Feuer und Wind, Berzehre, was sich noch von Eigenheit find't.

- 4. Wie tommt man bazu, Daß Friede und Ruh' Das herze erfüllt, Und dantbare Liebe aus selbigem quilt?
- 5. D'an stirbt sich selbst ab, Man leget in's Grab Den eigenen Sinn, Und nimmt einen andern vom Bräutigam hin.
- 6. D Braut'gam ber Braut, Die bu bir vertraut Durch Leiben und Schmerz: Gieb all' ihren Gliebern bein Leben in's Herzl
- 7. Damit wir allhier Dir werben zur Zier, Und auch die Gemein' Bon heut' an mit guten Exempeln erfren'n.

(808 u. 737.) 411. Mel. 151.

- 1. Wenn Jemand sein Berderben Kennt und beweint vor Gott, Und säh' es gerne sterben; Der geb's in Jesu Tob! So lang' die Sünde dichte Un's Kreuzes Rägeln haft't, So fommen ihre Frikote Gewistich nicht zur Kraft.
- 2. Nur unfers Falles Schaben Fein offen dargelegt: Der Arzt voll heit und Gnaben, Der unfre Glieber trägt, Dat Balfam g'nug bes Lebens Für Kranke auszutheil'n; Und niemand weint vergebens: Er kann das Kränkle heil'n.

(805.) 412.

Mel. 56.

Mel. 14.

1. Liebster Heiland! :,: bu kennst beine Schaar, [war, Die bir weiland :,: fremb und ferne Und bir nun, herr Jesu Christ! Seit sie bir nah' worden ist, Gern zur Freude :,: ware ganz und gar.

2. Segne, segne :: uns aus freiem Trieb', Und begegne :, uns, bu ew'ge Lieb'! Du mit Blut besloßnes Haupt, Für ein jed's, das an dich glaubt: Benn boch jedes :,: vor dir steben blieb'!

(807.) **413.** 

- 1. Wie tann ein Sunber in ber Zeit Wohlgefällig sein? Gefchieht's burch eigne Heiligkeit? Rein: Jesu Blut macht rein.
- 2. D'rum, wenn man was an fic erblictt, Das Chrifit Sinn nicht gleicht, Birn's ihm gleich renig und gebüctt Jum Abthun angezeigt.
- 3. Wie sehnt sich ein begnadigt Kind, Hom ähnlicher zu sein, Ob's gleich die Wahrheit tief empfind't, Daß er nur gut allein.
- 4. So oft's im Geiste nach ihm blick, Rust so ein Herz ihm zu, Und wiederholt es unverrückt: "Ach wär' ich doch wie du!" Louise v. Dapn. g. 1724 † 1782

(809.)

414. mel. 58.

1. Das Opferlämmlein, für uns geschlacht't,
Ift auch zur Heiligung uns gemacht,
So daß teine andre vor Gott kann gelten,
Seit sich der Schöpfer und Herr Bern Welten,
In Belten,
In Fleisch gekleib't.

- 2. Wir banken Jesu, ber uns erschus, Hir unsern neutestamentschen Ruf; D wie ist uns jeto so wohl zuWuthe, Seitdem ber Heiland uns alles Gute Am Kreuz verdient.
- 3. Wenn man ein Häustein so reben hört, So wird ber Heiland zuerst geehrt, Und darnach so heißt es: ihr sel'gen Kinder, Niemand ist heiliger, als ein Sünder, Der Gnade hat.

(813.) 415. Met. 15.

1. Mein Freund ist mem, und ich bin sein Wit allen meinen Schwächen; Sein Blut wascht mich von Stuben rein, Und heilet mein Gebrechen.

- 2. Wenn Herz und Auge nach ihm thränt Um meines Elends willen: Ein Blick von ihm, der mich verjöhnt, Kann allen Kummer stillen.
- 3. Und geht's gleich nicht zu jeber Stund' Als wie in Helbensprängen;

(822.)

Mel. 208.

Soll ihm boch ftets mein Berg und Munb Ein frobes Danflied bringen. M. Bubner, a. 1733 † 1809.

416. (317.)

Mel. 11.

- 1. Er, ber's Saupt ift ber Bemein', Laft fein reines Glieb mich fein. Dag mein ganges Leben bier Seine theure Lebre zier'!
- 2. Liebster Beiland! nichts als bu Giebt mir Friede, Frend' und Huh': Rieb' bu mich mit Kräften an. Daß ich bir ganz leben fannt
- 3. Kräfte aus ber Lebensquell', Einfalt, die mich machet hell, Lieber Beiland ichente mir; Meine Seele bangt an bir.
- 4. Ohne bich nicht einen Schritt! Darum geh' bu immer mit, Daft ich beines Ramens Breis Dien' fo gut ich fann und weiß. Mt. Dober, g. 1703 † 1748.

417. (818.) Mel. 166.

Laft bu mich bei ber Günberschaft Ein göttlich Leben führen, Und ichente mir dazu die Kraft Durch beines Beift's Regieren! Ach nimm dir obne Ausnahm' bin Beist. Seel' und alle Glieder: Mit dem Berlangen finkt mein Sinn Bor bir im Staube nieber.

2. Dober, n. 1706 | 1766.

418. (821.) Mel. 14.

1. Den tiefen Ginbruck, was mein Freund

Für mich, für mich gethan, Wie treu sein Herz es mit mir meint, Seb' man mir immer an.

- 2. Er gebe mir um mas ich wein': Ein Berg mit Blut befeucht't. Und baß ber Einbruck seiner Bein Aus Wort und Banbel leucht'
- 3. So geb' ich in Berfloffenbeit Dag er mich lieben mag, Durch meine Tag ber Sterbenszeit: Der lett' ift Bochzeitstag. U. R. v. 4.

419.

Bar'n wir nur ftets Kinberl Denn nicht mehr noch minber Muthet er une gu,

Um ben himmlischfüßen Boridmad zu genießen, Bon ber em'gen Rub': D fo mar' fein Stündlein schwer. Das in unfern Lebenstagen Etwa noch wird schlagen.

420. (823.)Mel. 184.

1. D füßer Stanb, o felig's Le-Das aus ber mahren Ginfalt quillt; Wenn fich ein Berg Gott fo ergeben, Daß Christi Sinn es ganz erfülltl Es weiß fobann von feiner Bierbe, Als die im Blute Christi lieat: Die reine himmlische Begierbe Bat alles Eitle leicht besiegt.

2. Wornach ber ird'iche Weltfinn trachtet. Ift folden Herzen Tand und Spiel; Bas mander filr unschuldig achtet. Ift folden Bergen icon zu viel;

Warum? es gilt ber Welt absagen; Her heißt's, rührt kein unreines an: Wenn ihr bas Kleinob wollt erjagen, Werft alles weg was hindern kann!

3. Bon Sorgennoth und solchen Plagen, Borin die Welt sich selbst verslicht't, Bom Neid, wommt sich andre tragen, Beiß Christi Sinn und Einfalt nicht:

Den Schatz, ben fie im Herzen heget, Behält fie wiber allen Reid; Jit jemand, ber Lust bazu träget, Das macht ihr lauter Herzenstrend'.

4. Ach Jeful brilde meinem Bergen Sinn ber lautern Einfalt ein; Bertilg', und war's mit taufenb Schmerzen,

All' anbern Sinn und Tand und Schein!

D schönes Bitd ein Herz zu schauen, Das sich mit Christi Einfalt schmillet, Und mit den klugen Lammsjungfrauen [schieft]

Sich auf des Brant'gains Zufunft G. Arnold y. 1865 7 1714

(825.)

421. mel. 160.

1. D reicher Gott von Giltigkeit, Bon Gnabe und Erbarmen: Wie groß ist beine Freundlichkeit Für alle geiftlich Armen! Mein Herz ift still Und pricht: bein Will', D Bater in ber Höhe, Dein Will' allein gefchehe!

2. Ach felig und gar heilig ift, Wer hiezu tann gelangen, Daß bu, o Mittler, Jeju Chrift! Den Willen nimmft gefangen, Bringst Herz und Sinn Zum Later hin, Berjöhnt mit beinem Blute; Da schmeckt man alles Gute.

3. Wenn nun bein holber Friebensschein Dir zeiget beinen Willen, So laß mein Gerz recht folgsam sein, Denselben zu erfüllen. Bersiegle bu In stiller Rub' All' Innigseit ber Seelen; Dein Wille sei mein Wählen.

(826.)

422. Rel. 37

1. Das wahre Christenthum Ist wahrlich leichte; Ja wenn uns Jesus nicht Die Häude reichte, So könnte man mit Recht Bon Schwersein sagen, Allein er hilft die Last Beständig tragen.

- 2. Gott macht uns keinen Schmerz Er will ihn stillen; Bo rihrt er aber her? Kom Eigenwillen: Laß bieses Schmerzenskind Bei Zeiten töbten, So kommele du geschwind Aus allen Rötben.
- 3. Was willst du beine Noth So sehr bethränen? Dein Herze darf sich nur Rach Jesu sehnen. Sprich: "Bater! kanust du bentar Mein Elend sehen? Mein Elend sehen? Mein heiland hill mir boch:" So ift's geschehen.

Mel. 166.

- 4. Die Schwachheit macht bich Doch nicht zu Schanden; [schen, Du fällft bisweilen gar: Rur aufgestanden! Lag dich die duntle Nacht Des Lichts berauben, Berliere gar den Weg, Nur nicht ben Glauben,
- 5. Denn fährest du nur sott Gott zu vertrauen; So wirst du Licht und Beg Bald wieder schauen, Bas du geglaubet hast, Das wirst du leben; Wie du geglaubet haft, So wird's geschehen.

3. A. Rothe, g. 1688 † 1758.

(827.)

423. mel. 115.

1. Wie selig ist ein Herz, das Jesum sunden, Und bas ihm glauben tann; nicht weil es sieht, Rein! sondern weil es so mit ibm

verbunden, Daß es sein Ja und Nein in alles

zieht; Und wenn es weiß, daß er's gesagt, Den Augenblick nicht mehr nach Grund und Ursach' fragt.

2. D wenn ihn nur die Seelen recht verstünden, Sie gaben sich nicht halb so viele

Muh' Mit mancherlei Bebeuten und Ergrunden,

Sie merkten nur, wohin bie Liebe

Und badien wie ein treuer Anecht: Der Herr mach's wie er will, so ist's bem Anechte recht.

(829.) **424.** 

- 1. D wie so glidflich wären wir, Du unser Herzenstonig! Wenn wir nichts wüßten außer dir, Es sei viel oder wenig, Und wenn wir jedes andre Ding Nur ganz vergessen tönnten, So wichtig oder so gering Es andre Menschen.
- 2. Da haft du uns, du gutes Haupt!
  Berleih' uns beinen Frieden;
  Und was ein jedes hofft und glaubt,
  Das gieb du einem jeden;
  Was jegliches in Einfalt will,
  Beil's deinen Billen kenner,
  Dazu werd' ihm aus beiner Füll'
  Auch Muth und Kraft vergönnet.
- 8. So woll'n wir benn; wer wollte nicht?
  Da man jo frei kann wollen, Und hat so trenen Unterricht Zu allem, was wir sollen; Und hat anch keine Pleigung mehr Zu andern Rebendingen: Man ist bei Jesu in ber Lehr', Und lernt von Gnade fingen.

(830.) 425. Rel. 146.

- 1. O ftilles Gotteelanun!
  Ich fuch' bein sanstes Wesen,
  Und hab' mir bich allein
  Jum Borbild auserlesen;
  Mein Bräut'gam made mich
  Sier recht jungfräulich rein,
  Um ewig in ber Zahl
  Der Lammsjungfrau'n zu sein;
- 2. Einfältig, schlecht und recht, Unwissenb böser Dinge, Gehorsam, treu und fing

In dem, was ich vollbringe: Und wie bu felber bift, Lanım! unbeflect und rein: So laft mich eben auch Rach beinem Sinne fein.

G. Arnold, g. 1665 † 1714.

(832.)

426. Mel. 228.

Lamm! gieb uns bas nothwend'ge Stild: Den unverwandten Glaubensblick Auf beinen Tob am Kreuze: Der jebes frembe Bilb burchichneib't, Und une zu beiner Aehnlichkeit Und zur Gemeinart reize: Dak es feines Mur vom Boren fel'ger Lebren Möge schließen, Sonbern baben und genieken.

(834.)

427. Mel. 205.

௧.

1. Ginfalt beifit ein folder Beift. Der fonft nichts weiß, ale Jefum Christ: Der ber Belt, bie auf ihn balt, Mit ihm zugleich gefreuzigt ift, Und im blut'gen Gnadenbund Feste steht auf Felsengrund, Mis ein Sünder, und liebt Gott: Gnabe ift fein täglich Breb.

2. Lieb'sgewalt. Ginfal. Sgestalt! Geleite mich auf eb'ner Bahn; Morgenstern! ich folge gern, Beig' mir, wie ich fo werben tann, Dag ich beiner Ginfalt Bilb An mir trage fauft und milb; Wird bie Ginfalt mas verfeb'n. Soll fie gum Erbarmen geb'n.

(835.)

428. Mel. 16.

1. Beil'ge Ginfalt, Gnabenmunber! Tiefste Weisheit! größte Kraft ! Schonfte Bierbe! Liebeszunder! Bert, bas Gott alleine fcafft!

- 2. Alle Freiheit geht in Banden Aller Reichthum ift nur Wind: Alle Schönheit wird zu Schanben Wenn wir obne Ginfalt finb.
- 3. Wenn wir in ber Ginfait steben. Ift es in ber Seele licht; Aber wenn wir boppelt feben, So vergebt une bas Geficht.
- 4. Einfalt ist ein Rind ber Gnabe Gine fluge Ritterschaft. Die auf ihrem schmalen Bfabe Richt nach bem und jenem gafft.
- 5. Ginfalt beuft nur auf bas Gine, In bem alles andre ftebt: Ginfalt hängt fich gang alleine An ben ewigen Magnet.
- 6. Wer nur hat, was Refus aiebet: Wer nur lebt aus feiner Rull': Wer nur will, was ihm beliebet; Ber nur tann, mas Jejus mill:
- 7. Wer nur gebt auf feinem Pfade: Wer nur fieht bei feinem Licht: Ber nur ftets verlangt nach Gnabe. Und mag alles andre nicht;
- 8. Wer ibn fo mit Inbrunft lie-Dag er feiner felbft vergift; Ber fich nur um ibn betriibet, C. David, g. 1690 + 1751. | Und in ihm nur frühlich ift:

- 9. Wer allein auf Jesum trauet; Ber in Jesu alles sind't: Der ist auf ben Fels erbauet, Und ein selig's Gnabensind.
- 10. Wohl bem, ber ben Herrn läft machen, Bohl ihm, ber Herr ift sein Hirt! Zesus wartet seiner Sachen, Daß man sich verwundern wird. Spangenberg, g. 1704 † 1792.

(836, )

**429.** 

Mel. 14.

- 1. Ein findlich Berg und Wesen Dem Bater angenehm, [ift Und, nach bem Ausspruch Jesu Sesu Burth, Jum himmelreich bequent,
- 2. Die aber hohen Muthes find, Die stürzt ber Berr vom Stuhl; O'rum werd' ich herzlich gern ein Kind, lind geh' in Christi Schul'.
- 3. Da fall' ich auf mein Angesicht Zu meines Heilands Fuß, Und bitt' um's heil'gen Geistes Licht, Das mich geleiten muß.
- 4. Da frieg' ich einen Kinbersinn, Ich werd' und bleibe klein, Und habe davon den Gewinn, Dem Höchsten nah' zu sein.
- 5. Der Hohe und Erhabene Salt seine Kinder werth, Und sieht gern auf das Niedrige Im himmel und auf Erd'.
- 6. D'rum siehe dich, mein Herz nud Geist, Nach anders nichts mehr um, Als den, was unverwelklich heißt, Nach jenes Lebens Ruhm.

7. Herr Jesu! beine Onaben-Befördre meinen Lauf: swahl Rimm meinen Namen in die Zahl Der Kinder Gottes auf. 3.

(837.) 430. Mel. 151.

- 1. Ein Kind ber Gnade werden, In Christi Wahrheit steh'n, In Einfalt seiner Deerden, Ist gar zu wunderschön; Die Gnade liegt zum Grunde, Die Wahrheit macht gewiß, Die Einfalt schützt im Bunde Bor Fall und Aergerniß.
- 2. Sich selbst und seinen Kräften Muß man nur niemals trau'n: Auf ihn das Auge heften, Auf ihn das Auge heften, Auf seine Trene bau'n, Bei'm arm sein und sich schämen Biel Tröstungen ersabr'n, Und Guad' um Gnade nehmen: Das heißet sich bewahr'n. M. heht, g. 1704 † 1787.

(838.)

431.

Mel. 163.

- 1. Unverwandt auf Chriftum fehen, Bleibt der Weg zur Seligkeit; Allen, welche zu ihm fleden, Ift gewisses heil bereit: Siehet man im Herzen au; Was er für die Welt gethan, Und man glaubt daran mit Beugen: So bekönnnt man es zu eigen.
- 2. Wenn boch alle Seelen with Wie es bem so wohl ergebt, [ten, Welcher in ber Zahl ber Christen, Wahrer Glieber Jesu, stebt! Da geht man in seinem Gliick Immer fort, und nie jurid;

Man ift auf bem Lebenspfabe. Und nimmt immer Gnad' um Bunbe

- 3. Aber freilich tann nichts tau-Als nur bas, was Christus thut; Laffen wir ibn aus ben Angen, Finden wir was anders gut — So erfahren wir gewiß, Unfer Licht fei Finfterniß, Unfer Belfen fei Berberben, Unfer Leben lauter Sterben.
- 4. Baren wir boch völlig feine, Regte fich boch teine Kraft, Da ber Beiland nicht alleine, Was sie wirkete, geschafft! · Jefu, richte unfern Ginn, Lediglich auf bich nur bin, So lebt's Herz in beiner Wahrheit, Und das Muge wird voll Rlarbeit.
  - 5. Bring' une völlig in bie Schranken, Die dein Liebesrath gesett: Beder Borte noch Gebanten Berben fonft für gut geichätt: Eine neue Creatur Rann allein auf dieser Spur Deines Ramens Rubm erboben. Und in beine Freud' eingeben.

3. A. Rothe, g. 1688 † 1758.

(859.)

432. Del. 29.

1. Romm'. Liebster! tomm' in beinen Garten, Auf bag bie Früchte beffer arten; Romm' bu in meines Bergens Schrein.

- . D fomm' body, Jefu, fomm' berein!
  - 2. Wenn bu berein kommst, wahre Sonne! So fleht ber Garten voller Bonne; | Bar bie Gilnb'rin Magb dene:

Und alle Blumen thun fich auf. Wenn fie verfpuren beinen Lauf.

- 3. Dein Haubt von Dornen gang zerriffen, Laff'alles Blut berunter fliegen: Und beiner blut'gen Bunben Gaft. Der geb' auch mir jum Gruner Rraft.
- 4. So werb' ich schön und berr. lich grünen, Und bir jur Luft und Freude bienen: Und bann wird auch mein Berge fein

Dein wohlgefäll'ger Garten fein. 30b. Angelus, g. 1624 † 1677

433. (842.) Mel. 30

1. Solche Leute will ber Ronig baben. Die, wenn fie ibm bringen ibre Ba-Mit Glend prangen, Und nur bloß an feiner Gnabe bangen.

- 2. Solche Leute will ber König füffen, Die, wenn fie fich feinen Rath inebr In einem Bintel lwiffen. Bitten um ein neues Gnabenfünfel.
- 3. Solde Leute will ber Ronig lebren. Die ein jedes Rind mit Nuten bo-Und fröhlich wiffen, ren. Daft fie Schüler find und lerner müffen.

3. v. Batteville, g. 1700 † 1777

(843.)

Mel. 155.

1. Unfer's Ronige Liebenziel

D wie schöne Hat er, der die Welt erlöst, Zie getröst't; Thränen waren ihre Gaben, Die den Herrn gereizet haben, Welcher niemand von sich stöst.

- 2. D so fahr' auf ewig bin, Dn verblenberische Größe! Deine Blöße It ber ganzen Gnabenschaar Offenbar; [ren Beil ber herr, bem boch bie Schaa-Aller Engel bienstbar waren, hier so arm und niedrig war.
- 3. Amen, ja, bu theures Haupt! Das ift beiner Diener Bitte: Feste Tritte Auf ber schönen Gnabenbahn; Unfer Plan Sei: bir finblich nachzuwanbeln, Deinem Sinn gemäß zu hanbeln; Armuth, Schmach, unb Freub b'ran!

(847.) . 435.

Mel. 121.

3.

Ach was ich bin und thu', Schreib' ich ber Gnabe zu, Die mir's kann bewahren, Souft hab' ich's ohne Ruh': Es kann mir wiberfahren, Daß ich alles bas, Was ich peute faß, Worgen fahren laß.

(848.) 436. mel. 151.

1. Ach, ohne Jefu Liebe, Dem Lichte alles Lichts, Sind alle meine Triebe Und ich selbst lanter nichts! So ruset die entblößte, Die arme Seele aus, Zu dem, der sie erlöste, Und einzog in ihr Haus.

- 2. Dann barf man fie nicht fraOb ihr's noch möglich ift [gen,
  Auf eigne Kraft was wagen,
  Und ohne Jefum Chrift?
  Nein fie ift zu erfahren,
  Gie hat die Ruh' gefost't,
  Und sucht sich zu bewahren,
  Und hält an's Glaubens Trost.
- 3. Will sie was Gut's beginnen, So ruft sie Jesum an, Der wirkt's in ihren Sinnen, Eh' es die Hand gethan; Und ist's zum Borschein kommen, So weiß die Seele wohl, Wo sie es hergenommen, Und wem sie's danken foll.
- 4. Ift biefer Grund geleget, So ist es nicht mehr schwer, Daß man das Derz beweget, Zu stieb'n die eigne Chr'; Man geht auf Christi Bfabe, Und bentt: ich bin zwar nichts, Doch bin ich durch die Gnabe Ein selig's Kind des Lichts.

(850.)

437.

Del. 14.

- 1. Wohl bem, ber in ber Freub' am Herrn Sein höchtes Wohlsein find't, Aus Lieb' und Dant ihm folget gern, Und niedrig ift gefinnt:
- 2. Dem hilft er immer herrlich aus; Def herz hat Frieb' und Ruh', Und wie ein Rind in's Baters haus Sieht's ihm nur ftille ju.

3. Was Gott thut, das ist alles Gnad', Er weiß um's Wie und Wann: Was Erd' und Himmel in sich hat, Sei froh und bet' ihn an.

(853.) 438. Mel. 14.

- 1. Nichts beugt ein Sünberherz fo febr, Ms feines Beilands Gnab'; Und alle Tage freut sich's mehr, Daß es ihn kennt und hat.
- 2. O baß kein Herz in ber Gemein' Dem Armfein frembe wär'; Go hätt's an Jesu all's allein, Zu feines Ramens Chr'!

(854.)

439. met. 185.

1. Auf! ihr nah' verbund'nen Fejusherzen,
Die ihr unierm ein'gen Freund
Gar zu gern für feinen Tod und
Schuwerzen [weint:
Schaam- und Freudenthränlein Fallt im Geift zu seinen blut'gen
Fissen,
Sie aus Lieb' und Dantbarkeit zu

2. Laft uns ihm ein Hallelnjah fingen; Mächtiglich sind wir errett't! Laft uns ihm uns selbst zum Opfer

Und ichicft eure Genfzerlein

In fein treues Berg binein.

bringen, Das ihm sei geheiliget! Blut'ge Arme, sür die Sünder offen, Nehmt uns auf, so wie wir's gläubig hoffen,

Beil fein Mund so freundlich spricht: "Rommt nur, ich verstoß' euch nicht."

3. Ad, wer waren wir? wer sind wir Armen?
Wie blutarm, ist dir bekannt!
O du Herz voll Liebe, voll Erbarmen,
Das uns suchte, das uns sand;
In dem Marterbilde mit den Bunden,
den, [pfunden,
die dein Leib am Imen für uns em Barbst du jeder Gele nah?;
Gleich war Gnad' rub Kriebe da.

4. Meine Armuth 'ft nicht auszus sprechen, Meine Nothdurft ist nicht klein, Und wie mancherlei ist mein Gebruchen: Aber, was kann set'ger sein, Als mein Derz, wenn's Trost und Friede sindet, Und vom Blute Jesu wird entzikndet Beldes er aus lauter Gnad

Mir zum Beil vergossen bat?

5. Groß ist seine hulb und tann zu saffen, Daß er nut so silnd'ger Art, Als wir sind, so nad' sich eingelassen; Wahrlich, wie sein Herz so zart Ditt uns armen Wirmlein umgegangen, Dahin werden feine Worte langen; Durch sein Sitten und sein Fleb'n Ift uns Silndern wohl gescheh'n.

C. H. v. 3.

(856.)

440.

Mel. 9

- D bie Liebe Jesu ist Etwas überschwänglich's; Alles was man sonst erfiest Ift nur was vergänglich's.
- 2. Gnabe macht bas Herz gewiß; In ber Gnabe leben

Ift was föstliches, und bies Bill ber Beiland geben.

- 3. Wer ihn liebt, wird's allezeit Auch im Werf bekennen; Denn bie Lieb' und Folgsamkeit Laffen sich nicht trennen.
- 4. Wer ben Willen Jesu weiß llub ift ibm ergeben, Der sucht auch mit allem Fleiß, Rur für ihn zu leben.
- 5. Ach ber lautre Jesussinn Ju bas Gerz geschrieben, It ein seliger Gewinn, Wirft ein treues Lieben.
- 6. Wer bamit ist ausgerüst't, Steht im Licht und Alarheit: Denn in Jesu Christo ist Lauter Gnad' und Wahrheit.

DR. Behl, g. 1704 † 1787.

### (858.) 441. Mel. 29.

- 1. Hier legt mein Sinn sich vor bir nieber, [ber; Mein Geist such bich, o Jesul wielig bein erfreuend Angesicht zu neiner Armuth sein gericht't.
- 2. Schau her, ich fühle mein Berberben: Laft es in beinem Tobe sterben; Omochte boch burch beine Bein, Die Eigenlieb' ertöbtet sein!
- 3. Ich fühle wohl, daß ich dich liebe, Und mich in beinen Wegen übe, Nur ift von der Unlauterkeit Die Liebe noch nicht ganz befreit.
- 4. Ich muß noch mehr auf biefer Erben Burch beinen Geist geheiligt werben:

Der Cinn muß tiefer in bich geb'n, Der Fuß muß unbeweglich fteb'n.

- 5. Ich weiß mir zwar nicht felbst zu rathen, [ten, Dier gelten nichts ber Menschen Sha-Ber macht fein Herz wol selber rein? Es mucht bin herz wol selber vein?
- 6. Doch kenn' ich auch bein treuet Lieben: Du bif noch immer treu geblieben: Ich weiß gewiß, du stehst mir bei, Und macht mich endlich völlig frei.
- 7. Ich will bie Sorge meiner .
  Seelen [len; Dir, meinem Heiland, ganz empfeh-Ach! brucke tief in meinen Sinn, Daß ich in bir schon selig bin.

G. Fr. Richter, g. 1676 † 1711.

### (860.) 442. mel. 97.

Herr Jesu! ber bu uns bestellt, Dir Frucht zu bringen auf ber Welt, In und aus bir, durch beinen Geist, Der zu bem Ende in uns steußt; O mach' uns boch dir alle recht getreu, Daß keines unter uns unfruchtbar seil

### (861.) 443. Mel. 10.

- 1. Wie foll'n wir bich g'nug prei-D Jeful und beweisen, [fen, Daß wir bir angehören? Du mußt's uns felber lebren.
- 2. Ach laß auf bein Berfühnen Uns wachsen, blüh'n und grünen, Und dir von Tag zu Tagen Stets schön're Früchte tragen.

(864.) 444.

Det. 167.

1. Gnabe, die aus Zeju Bunden Auf die armen Sünder fließt, Macht fie fo mit ihm verbunden, Bie ein Reb' am Weinftock ift; Förbert, weil fie felbst nichts konnen.

3hr Gebeih'n aus seiner Füll', Und wehrt allem, was fie trennen Und im Bachsthum hindern will.

2. Andacht über Jesu Leiben, Dessen sich ber Glaube tröst't, Bringt bie Frucht, daß man mit Kreuben

Dem nur lebt, ber uns erlöft, Und wirkt finblich frohe Triebe, Daß Gebanken, Wort und That Ein Beweis sind zarter Liebe, Die den Grund in seiner hat,

## (867.) 445. Rel. 214.

- 1. Bis an's Ende unfrer Tage, Bis zur Freiheit auszuruh'n, Müffen wir uns oft die Frage Bor den Augen Jeju thun: Ob wir seine Gnad' und Gaben, Und die Wunder seiner Treu', Die wir alle Morgen neu Unverdient genossen haben, Auch stets dantoar g'nug erfannt Und recht treulich angewandt?
- 2. D, ba werben Sünderthränen, Bei der Freud' am herrn geweint; Denn wir sch'n wohl, was wir wären, Sätt' er's nicht so treu gemeint, Und auf seiner Wahrheit Pfade Uns erhalten bis daher, Daß sein Bolf nun täglich mehr, Wahrer Einfalt, Lieb' und Gnabe, Und was seinen Ruhm erhöht, Hoffnungsvoll entgegen geht.

(870.) **446.** 

Mcl. 83.

- 1. Mein Etlöser kennet mich, Weiß um meine Freud' und Leiben; O'rum, o Seel'! ermuntre bich, Saß bich beinen hirten weiben; Er ist's, ber sein Schästein kennt Und bei seinem Namen nennt.
- 2. Groß ist seiner Liebe Kraft, Die ibn so mit uns verbindet, Daß kein Leid uns Schmerzen schafft, Die sein herz nicht mit empfindet! Denn er läst uns nicht allein, Wir find Bein von seinem Bein.

(871.)

447.

Mel. 22.

1. Jefn, bu ebler Brant'gam werth, Mein höchstes Gut auf biefer Erb', An bir allein ich mich ergög', Beit über alle gulbnen Schaft'.

2. So oft ich nur gebent' au bich, All' mein Gemuth erfreuet fich; Benn ich mein' Hoffnung stell' zu bir. [mir.

bir, [mir. So fühl' ich Freud' und Troft in

8. Wo follt' ich mich sonft wenben bin? Bu bir, herr Jesu! steht mein Sinn, Bei bir mein herz Troft, hülf' und Allzeit gewiß gefunden hat. [Rath

- 4. Wer Glaub' und Lieb' im Gerzen hat, Der wird's erfahren in der That: Niemand jemals verlaffen ist, Der getraut hat auf Jesum Christ.
- 5. Es kann kein Trauren sein so schwer, Dein sitger Nam' erfreut vielmebra

Rein Elend tann fo bitter fein, Dein füßer Troft ber linberte fein.

6. Db mir gleich Leib und Geel' verichmacht't: So hilfft bu mir, daßich's nicht acht': Benn ich bich hab', so hab' ich wohl, Bas mich ewig erfreuen soll.

DR. Didler, g. 1547 †1606.

#### 448. (877.) Mel. 10.

- 1. Wer Chrifto angehöret Und feinen Ramen ebret. Bird manchmal leiben müssen. Doch viel mehr Gute genießen.
- 2. Denn was ift furze Blage Doch gegen fel'ge Tage In feiner Dab' bienieben. Und feinen em'gen Frieden?
- 3. Der une ben Ginn gegeben. In Jefu wohl zu leben, Der lehr' uns auch mit Frenden Um feinetwillen leiden.

#### 449. (873.) Mel. 16.

- 1. Gott will's machen bag bie Sachen Beben, wie es beilfam ift; Laf die Wellen immer ichwellen. Benn bu uur bei Jefu bift.
- 2. Glaub'nur fefte, bag bas Befte lleber bich beschloffen fei: Bleibt bein Bille nur fein ftille. Wird bu alles Kummers frei.
- 3. Gottes Banbe führ'n obn' Enbe. Sein Bermögen bat fein Ziel. Ift's beschwerlich, scheint's gefähr-Deinem Gott ift nichts ju viel.

4. Wenn bie Stunden fich gefin-Bricht bie Bulf' mit Macht berein: Und bein Gramen zu beschämen, Wird es unverfebens fein. . Berrufdmibt, g. 1675 † 1723.

450. (875.) Mel. 151.

- 1. Reinen hat Gott verlaffen. Der ihm vertraut all'zeit: Und ob ihn gleich viel' haffen. Geschieht ihm boch fein Leib. Gott will bie Seinen ichitten. Bulett erheben boch. Und geb'n, was ihnen nütet. Die zeitlich und auch bort.
- 2. Treulich will ich Gott bitten Und nehmen jum Beiftanb In allen meinen Röthen, Ihm beff'r, ale mir befannt. Wie fonnt' er mich benn laffen. Der treu' Nothhelfer mein ? Ja, wenn die Noth am größten, So will er bei mir fein.
- 3. Reichthum und alle Schäte. Bas fonft ber Belt gefällt, D'rauf ich mein'n Ginn nicht fete. Das bleibet in ber Belt. Ein'n Schatz hab' ich im himmel. Der Jejus Chriftus beißt, Ift über alle Schäte, Schenkt uns ben heil'gen Geist. M. Regler, g. 1595 † 1648.

451. (879.) Del. 160.

1. Was Gott thut, bas ift mohlgethan! Es bleibt gerecht sein Wille: Wie er fangt meine Sachen an. Will ich ihm halten ftille:

Er ist mein Gott, Der in der Noth Mich wohl weiß zu erhalten: D'rum laß ich ihn nur walten.

- 2. Was Gott thut, das ist wohlgethan! Er ist mein Licht, mein Leben, Der mir nichts Böses gönnen kann; Ich will mich ihm ergeben In Freud' und Leid: Es konunt die Zeit, Da öffentlich erscheinet, Wie treulich er es meinet.
- 3. Was Gott thut, das ist wohlgethan!
  Muß ich den Kelch gleich schmecken,
  Der ditter ist nach meinem Wahn,
  Laß ich mich doch nichts schrecken:
  Weil doch zuletzt
  Joh werd ergötzt
  Wit süßem Trost im Herzen;
  Da weichen alle Schmerzen.
  - 4. Was Gott thut, das ist wohlgethan!
    Dabei foll es verbleiben;
    Es mag mich auf die raube Bahn
    Noth, Tod und Elend treiben:
    So wird Gott nich
    Ganz v. iterlich
    In seinen Armen halten;
    D'rum laß ich ihn nur walten.

    S. Robhaste, g. 1649 † 1700.

(882.) 452. Mel. 155.

1. O bu Hüter Ifrael! Willst du dich nicht lassen sinden, Und verbinden Mit der Seel', die slehentlich Suchet dich? Barum trittst du benn so ferne? Da ich dich doch hätt' so gerne: Herr! du bist's, dich meine ich.

- 2. Du bist ja mein Licht und Stern, Der mir balb ist aufgegangen, Der umfangen Meinen ganzen Lebenslauf: Mert' ich b'ranf, So erstaunen meine Sinnen In mir, die Gebanten rinnen, Ihrer ist ein großer Hauf'.
- 8. Gnabe, Herr! bitt' ich von bir, Die alleine kann mich lösen Bon dem Bösen, Und vertilgen alle Schuld; Hab' Gebuld, Herr! mit allen meinen Schwächen; Heile alle mein' Gebrechen, Und erzeig' mir beine Huld! Eribbechon, g. 1678 † 1712.

(886.) 453. Sect. 164.

1. herr Jesu Christl bu kennest wohl
Der Schultern ihr Bermögen:
Du weißt schon, was ich tragen soll, und was du sollst auslegen:
3ch halte mich zu dir,
Dein Will' gescheh' an mir;
Dein Will' an dem mein Wollen hängt,
Und ber mir Fried' und Freude

2. Denn bu, mein Gott! bift Sonn' und Schilb
Der Gläubigen auf Erben,
Die beinem Kreuz und Marterbilb
Dier sollen ähnlich werben,
Eh' sie die herrlichteit
Wit ihrer Kron' erfreut,
Und der Gebuld die Palmen bringt,
Die sie nach Sieg im Leiben
schwingt.

3. Du gingeft felbft ju Ehren ein Durch Schmerz, Gebuld und Leiben: Sollt' es mit mir bier anders fein? Collt' ich in Rojen weiben? Mit Jeju bier geböhnt, Mit Jeju bort gefrönt!

Mit Bejusichmach allhier geschmüctt' Dit Beinefreube bort erquidt!

23. G. Defter, g. 1660 + 1722.

454. (890.) Mcf. 39.

1. Es werden vermebret bie fenrigen Flammen, Die von ibm. bem Gater ber Lichter, berftammen, Benn Schmerz fich uns nähert. und Mangel und Schmach. Und treten zusammen; es bleibet nicht nach!

2. Die bornigten Bege und frachenben Stege, Die machen bie liebenben Geelen nicht träge, Denn ihnen wird alles zur bimmlischen Luft -Sie find fich ber Kronen und Balmen bewußt.

3. Und mitten im Lichte, mit Gott im Gesichte, Macht ihnen fein Teufel die Soffnung zu nichte, Denn giebt es ju leiben, fo troftet fie bies: Ein gläubiges Leiben erfreuet gewiß.

4. Denn fauer aufeben, idelten und idmaben. Das pflegt ja bie Spreu von bem Beigen zu weben. 11

Es treibet zu Jefu unt mehret ben Muth. faut. Und unferm Inwendigen ift es febr

5. Basetwa bejdwerlich, ja wirtlich gefährlich, [berrlich: Das endiget fich bei ben Glaubigen Und waren bie Reinbe gleich ärger als arg, Start. Die völlige Auverficht machet recht

6. Nach Gründen zu fragen, im Glauben zu magen, Dazu find fie fabig - und alles zu

fagen, Bas fonften fein and'rer Menfch

faget und thut: Denn übrig'e Bebeuten ift mabr. lich nicht aut.

7. Der herr läßt ftete berrliche Thaten geicheben,

Selbst wenn er's erseben, daß andre uns ichmäben.

D'rum preiset bie Beisbeit und Gite des Berrn, Und bulbet, vertrauet und folget ibm gern.

3. 21. Rothe, g. 1688 + 1758,

455. (892.) Mcl. 114.

1. Ach holder Freund! wir haben ftete geglanbet, Dag bu febr gut, ja felbst bie Liebe fben ift. Seitbem bein Berg uns fund gewor-Und bu ju bir ben Butritt une eilaubet: fieift. Du zeigst une ja, wie bu gefinnet Sowol wenn bu betrübeft ale erfreuft.

2. Gewiß, ber Berr ift eine Bunberliebe,

Er sicherthinein, baß er erretten kann, Berzännt und öffnet auch zugleich die Bahn.
Sein Weg hat Grund, ob's hell ist ober trübe;
Ihre Herzen, ei, daß ihr das nicht begreift,
Und zuch nicht stets auf diesen Felsen steife.

3. Du Fels des Deils! wir finten auf dich nieder; Gründ' uns burch Gnade so in dich hinein, [gen sein; Daß wir nicht mehr heraus zu rei-Geht etwas ein am Dause, bau' es wieder! [uns zu, Und fibrint auch manches Wetter auf So gönne uns bei dir stets sichre Ruh'!

## (893.) 456. Mel. 14.

- 1. Dn, ber bu mir in Freud' und Leib Der liebst' und nächste bist; Du weißt es, was zu jeber Zeit Mir gut und heitsam ift.
- 2. Ach laß in jedem Brufungs. Den dir ergebnen Sinn, [ftand Mit nichts für Herz und für Ber-Bergeblichem sich mub'n; [ftand
- 8. Und gieb, daß ich mit Wort und That Dir nichts verderben mag: Für alles andre schaffst du Rath, Und machst die Nacht zum Tag.
- 4. Selbst das Erliegen nach bem Schein, Ding oft für Ort und Land Der Ansang seiner Rettung sein Durch beine Wunderhand. 3.

# (894.) 457. Mel. 10.

- 1. Der herr, ber aller Enben, Regiert mit seinen Sanben, Der Brunn ber ew'gen Gitter, Der ist mein hirt und hüter.
- 2. So lang' ich diesen habe, Fehlt mir's an feiner Gabe: Der Reichthum seiner Fülle Giebt mir die Füll' und Hülle.
- 3. Er läffet mich mit Freuden Auf grünen Auen weiben, Führt mich zu frischen Quellen, Schafft Rath in schweren Fällen.
- 4. Wenn meine Seele zaget Und sich mit Sorgen plaget, Beiß er sie zu erquicken, Aus aller Noth zu rücken.
- 5. Er lehrt mich thun und laffen, Führt mich auf rechter Straßen, Läft Furcht und Angst sich stillen, Um jeines Namens willen.
- 6. Müßt ich auch gleich vor andern Im finstern Thale wandern; Dein Stab, Herr! und bein Steden Benimmt mir allen Schreden.
- 7. Du setzest mich zu Tische, Machst, bag ich mich erfrische, Benn mir mein Feind viel Schmer-Erweck in meinem Herzen. [zen
- 8. Du salbst mein Haupt mit Dele, Unb füllest meine Seele, Die leer und durstig safe, Mit vollgeschenktem Maaße.
- 9. Barmherzigkeit und Gutes Wird mein Herz guten Muthes, Boll Luft, voll Freud' und Lachen, 3. So lang' ich lebe, machen.

- 10. Ich will bein Diener bleiben Und bein Werk fröhlich treiben Im Haufe, ba bu wohnest, Und Treue wohl belohnest.
- 11. Ich will bich hier auf Erben, Und bort, da wir dich werben Selbst schau'n im Hinunel droben, hoch rühmen, sing'n und loben. B. Gerhard. g. 1606 † 1676.

(901.)

458. Mel. 151.

- 1. Ift Gott für mich, so trete Gleich alles wiber mich, So oft ich zu ihm bete, Beicht alles hinter sich. Dab' ich das Haubt zum Freunde, Und bin beliebt bei Gott; Bas kann nir thun ber Feinde Und widerlacher Rott?
- 2. Nun weiß und glaub' ich feste, 3ch rihm's auch ohne Schen, Daß Gott der höchst' und beste, Wein Freund und Bater sei; Und daß in allen Fällen, Er mir zur Rechten steh', Und dämpse Sturm und Wellen, Und was mir bringet Weh'.
- 3. DerGrund, wo ich mich gründe, 3st Christus und sein Blut;
  Das machet, daß ich finde
  Das ew'ge wahre Gut.
  In mir und meinem Leben
  It nichts auf bieser Erd':
  Bas Christus mir gegeben,
  Das ist der Liebe werth.
- 4. Der, der hat ausgelöschet, Bas mit sich führt den Tod, Er ift's, der mich rein wäschet, Nacht schneeweiß, was ist roth;

In ihm kann ich mich freuen, Hab' einen guten Muth, Darf kein Gerichte schenen, Wie sonst ein Skinder thut.

- 5. Sein Beift spricht meinem Beiste Brothes Trosmort zu, Wies Trosmort zu, Wie Gott bem Hülfe leiste, Der bei ihm suchet Anh': Und wie er hab' erbauet Sin' edle neue Stadt, Da Herz und Auge schauet, Was man geglaubet hat.
- 6. Da ift mein Theil und Erbe Mir prächtig zugericht't, Benu ich gleich fall' und fterbe, Fällt boch mein himmel nicht; Berbring' ich gleich hienieben Bit Thränen manche Zeit: Mein Jesus und sein Frieben Durchflißet alles Leib.
- 7. Kein Engel, keine Freuben, Kein Thron, kein Heroliteit, Kein Lieben und kein Leiben, Kein Ungft und Höhrlichkeit, Was man nur kann erbenken, Es sei kein ober groß, Der keines soll mich lenken Aus seinem Arm und Schooß.

B. Serbarb. g. 1606 † 1676.

(902.)

**459**.

Mel. 199.

1. Ein' feste Burg ift unser Gott, Ein' gute Wehr und Wassen, Er hilft uns frei aus aller Noth, Die uns je bat betrossen; Der alte böse Feind, Mit Ernst er es meint; Groß' Macht und viel List Sein grausam' Rüsung ist; Auf Erd'n ist nicht sein's Gleichen.

- 2. Mit unfrer Macht ift nichts gethan, Bir find gar balb verloren. Es ftreit't für uns ber rechte Mann, Den Gott felbst hat ertoren; Fragst du, wer er ist? Er heißt Jejus Christ, Der herre Zebaoth, Und ift fein ander Gott, Das keld nuß er behalten.
- 3. Und wenn die Welt voll Teufel wär',
  Und wollt' uns gar verschlingen,
  So fürchten wir uns nicht so sehr,
  Es muß uns boch gesingen.
  Der Fürst dieser Welt,
  Wie sau'r er sich stellt,
  Thut er uns boch nichts;
  Das macht, er ist gericht't,
  Ein Wörtlein kann ihn fällen.
- 4. Das Wort sie sollen lassen stah'n, Und kein'n Dant bazu haben: Er ist bei uns wohl auf dem Plan Mit seinem Geist und Gaben. Nehmen sie uns den Leib, Gut, Ehr', Kind und Weib: Las fahren dahin, Sie haben's kein'n Gewinn; Das Reich Gott's muß uns bleiben. Dr. Luther, g. 1483 † 1548.

(905.) 460. Mei. 89.

- 1. Auf, ihr Chriften! fiberwindet, In dem Blute Jesu Chrift, Und bleibt auf bas Wort gegründet, Das ein Zeugniß von ihm ist; Hab't nur sein Licht im Gesicht, Und liebt euer Leben nicht!
  - 2. Auf, folgt Christo, unserm Belbe,

Trauet seinem starken Arm, Liegt ber Satan gleich zu Felbe Mit bem ganzen Höllenschwarm: Sind boch berer noch viel mehr, Die da stets sind um uns her.

- 3. Nur auf Christi Blut gewaget, Mit Gebet und Bachsamfeit! Dieses machet unverzaget, Und recht tapfre Kriegesleut'; Wer hier frieget, nie erliegt, Sondern unterm Kreuze siegt.
- 4. Diefen Sieg hat auch gesunden Bieler Beil'gen Glaubensmuth, Da sie haben überwunden, Fröhlich durch des Lammes Blut. Sollten wir dann nicht auch hier Streiten unter dem Panier?
- 5. Unser Leben ist verborgen Mit Christo in Gott allein; Auf baß wir an jenem Morgen Mit ihm offenbar auch sein. Da das Leiden dieser Zeit Werden wird zu lauter Freud';
- 6. Da Gott seinen treuen Anechten Geben wird ben Gnabensohn; Die in Hilten ber Gerechten Stimmen an ben Siegeston: Da sitrwahr die Gottesschaar Ihn wird soben immerbar.

3. Faltner, g. 1700.

(906.) 461. Mel. 230.

Jesu! stärke beine Kinber, Und mach' aus ihnen Ueberwinder, Die du erkauft mit beinem Blut. Schaffe in uns neues Leben, Daß wir uns bald zu dir erheben, Wenn uns entfallen will der Muth Gott Lob! wir sind verföhnt! Daß uns bie Welt noch höhnt, Bahrt nicht lange. In Swigfeit ift uns bereit't Die Krone ber Gerechtigfeit.

(903.) 462.

Mel. 151.

- 1. Bon Gott will ich nicht laffen, Denn er läßt nicht von mir: führt mich auf rechter Straßen, Da ich sonn irrte febr.
  Am Abend wie am Morgen, Reicht er mir seine hand; Er weiß mich zu versorgen, In jedem Ort und Stand.
- 2. Auf ihn will ich vertrauen In meiner schweren Zeit; Es wird nich nicht gereuen, Er wendet alles Leid; Wein Leid, mein Seel', mein Leben, Ihm sei es heimgestellt, Sei Gott dem herrn ergeben, Er mach's, wie's ihm gefällt.

2. Belmbolb, g. 1532 † 1598.

(915.)

463.

Mel. 16.

- 1. Auf, hinauf zu beiner Freube, Meine Seele, Herz und Sinn! Beg, hinweg mit beinem Leibe, hin, zu beinem Jesu hin:
- 2. Feft, fein fest bich angehalten, Un bie starte Jesustren'! Lag bu, lag bu ihn nur walten: Seine Gitt' ist täglich nen.
- 3. Geb' nur, geh' in beine Kam-Jesu Berz ist aufgethan: [mer; Klag' und sag' ihm beinen Jammer, Schreie ihn um Hilfe an.
- 4. Auf, hinauf! bas droben fuche, Trachte boch allein bahin,

Wo bein Jesus, und verfluche Allen schnöben Silnbenfinn. 3. C. Scate, g. 1686.

(908.) · 464.

Mel. 16.

Sind wir schwach, der herr hat Stärke; Sind wir arm, der herr ist reich. Unser Gott thut Bunderwerke. Ber ift unserm König gleich?

(\*89.)

465.

Mel. 45.

Kein Glaubensblick Konnunt leer zurück, Er bringt uns Troft und Freude, Und erhält uns wohlgemuth, Auch bei allem Leide.

(909.) 466.

i.

Mel. 208.

- 1. Jesu, meine Freude, Meines Derzens Weibe, Jesu, meine Zier! Ach wie lang', ach lange Jst dem Herzen bange Und verkangt nach dur! Gotteslamm, mein Bräutigam: Außer dir soll mir auf Erden Nichts sonst lieber werden!
- 2. Unter seinem Schirmen Bin ich vor den Stürmen Aller Feinde frei; Mag doch Satan wittern Und sich sehr erbittern, Mir steht Jesus bei; Seine Macht hält mich in Acht: Obgleich Sind' und bölle schrecken, Jesus will mich beden.

3. Frant, g. 1618 + 1677.

(912.)

467.

Mel. 106.

1. Sollt' er was sagen und nicht halten?
Sollt'er was reben und nicht thun? Kann auch der Wahrheit Kraft veralten?
Kann auch sein wallend Herze ruhn?
Uch nein, sein Wort steht selseniest; Wohl bem, der sich auf ihn verläßt!

2. D'rum leg' ich mich in beine Wunden, Herr Jesu Christ! und bitte bich: Taf mich in gut' und bofen Stunden Bei bir beharren festiglich; Ja laß mich mit Zufriedenheit In dir vollenden meine Zeit.

J. Job, y. 1664 † 1736.

(913.)

468.

Mel. 68.

- 1. Herr! ber bu mich führst, Und mein Thun regierst, Ohne dich fann nichts gelingen; Sondern Wollen und Bollbringen, Benn was soll gedeih'n, Kommt von die allein.
- 2. Wahrlich, wenn ich mir Dantbarlich vor dir Alle beine Wunderwege Dit mir Armen überlege, Seit ich beine bin, So erstaunt mein Sinn.
- 8. In dir will ich nun Zuversichtlich ruh'n, So wird mich fein Leib mehr qualen, So wird mir fein Gutes fehlen: Mein Jumanuel, Segne meine Seel'. 3.

(914.)

469.

Mel. 157.

- 1. Warum sollt' ich mich benn grämen? Hoftiftum noch; Ehristum noch; Wer will mir ben nehmen? Wer will mir ben Himmel rauben, Den mir schon Gottes Sohn Beigelegt im Glauben?
- 2. Satan, Welt und ihre Rotten, Können mir Rönnen mir Richts mehr hier Thun als nieiner spotten; Laß fie spotten, laß fie lachen! Gott mein Heil, Wird in Eil' Sie zu Schanden machen.
- 3. Unverzagt und ohne Grquen Soll ein Chrift, Bo er ist, Stets sich lassen schauen: Wollt' ibn auch ber Tod aufreiben, Soll der Muth Dennoch aut Und sein stille bleiben.
- 4. Kann uns doch kein Tob nicht Sonbern reißt [töbten; Unsern Geist Aus viel tausend Nöthen, Schlenst das Thor ber bittern Leind macht Bahn, [ben, Daß man kann Geh'n zu'n himmelsfreuben.
- 5. Was find biefes Lebens Güter? Eine Hand Boller Sand, Kummer der Gemüther; Dort, dort find die eblen Gaben, 3. Da mein hirt,

Chriftus, wirb Dich ohn' Ende laben.

- 6. Herr, mein hirt, Brunn' als Du bist mein, [ler Freuden! 3ch bin bein, Niemand faun uns scheiden; 3ch bin bein weil du bein Leben lind bein Blut Mir zu gut 3n ben Tob gegeben.
- 7. Du bist mein, weil ich bich Und bich nicht, [fasse, D mein Licht! Aus dem Herzen lasse. Laß mich, laß mich hingelangen, Da du mich Und ich bich Ewig werd' umsangen.

B. Gerhard, g. 1606 † 1676.

(916.)

470. Mel. 106.

Um nich hab' ich mich ausbefünmert, Und alle Sorg' auf Gott gelegt; Bürd' Erd' und himmel auch zertrimmert, So weiß ich boch, daß er mich trägt; Und hab' ich meinen treuen Gott, So frag' ich nichts nach Noth und

(920.)

Tod.

471. mel. 166.

1. Der Glaube bricht burch Stahl und Stein, Und kann die Allmacht fassen; Der Glaube wirfet all's allein, Wenn wir ihn walten lassen, Wenn einer nichts als glauben kann, So kann er Alles machen; Der Erden Kräfte sieht er an Als ganz geringe Sachen.

- 2. Die Zeugen Jesu, die vordem Auch Glaubenshelden waren, Dat man in Armuth wandeln seh'n, In Trübsal und Gesabren; Und deß die Welt nicht würdig war, Der ist im Elend gangen, Den Fürsten über Gottes Schaar Dat man an's Kreuz gehangen.
- 3. Wir freuen uns der Tapferfeit Der Streiter unsers Fürsten, Trot aller der Berwegenheit, Nach ihrem Blut zu dürsten! Wie gut und sicher bient sich's nicht Dem ewigen Monarchen? Im Feuer ist er Zuversicht, Bor's Wasser baut er Archen,
- 4. D'rum woll'n wir unter feinem Schut, Den Satan zu vertreiben, Und seinem Hobngeschrei zum Trut, Mit unsern Kätern gläuben. Benn man ben Herrn zum Beistand bat,

Und's Herz voll feiner Frenden, So läßt fich's auch burch seine Gnab Um seinetwillen leiden.

(923.) 47

472. Mel. 205.

Lamm und Daupt! es fei geglanbt, Und alles auf die Gnad' gewagt: Gar nichts feb'n, und findlich fleb'n, Und bem vertrau'n, ber's zugelagt; Das ift beiner Leute Stärt, Das fei auch mein Tagewert, Daß ich auf ber Gnade fich', Wüßt ich auch nicht, wo ich geh'.

(924.) 473.

Mcl. 16.

1. Das heißt feine Probe machen, Db man fest im Glauben fiebt, Wenn man in ben ichwerften Sachen Wie ein Rind bem Berrn nachgebt.

- 2. D wie fdon ift's bann zu feben. Was der Glaub' an ihm gewinnt, Wenn wir follen Bege geben. Die wir nicht gewohnet find.
- 3. Und mer wollte beinem Bal-Richt vertrau'n, Herr Jesu Chrift! Dber bir mas verenthalten. Dem bu felbft fein Alles bift?
- 4. 3mmer mach's nach beinem Sinne, Unfer trenerfundner Freund! Benn ich nur für bich gewinne, Db's gleich mir verloren scheint.

Y. Dober, g. 1706 / 1766.

(926.)

**474.** Mcl. 22.

- 1. Ber uniern lieben König fennt. Der bat ibn immer treu genennt: Denn mabrlich was fein Bort verfpricht.
- Dem feblt's an ber Erfüllung nicht.
- 2. Das ift und bleibet ewig mabr: Ber's weiß baf es verheifen war. Der ficht es ichon als ftunb' es ba, Er aläubt an Jefum Jeboba.
- 3. Er bat mir alles leicht gemacht: Wenn ich nur gläubig an ihn bacht', So fount' ich immer in ihm rub'n: Und obue ibn fann man nichts thun.

(927.)

475. Mel. 36.

1. Beld' fuße Rube konnen wir genießen. Da mir, fo mabr bu unfer Gott bift, wiffen,

Daf beines Rione beil'ge Bebr und Bon em'ger Dauer. [ Maner

2. Ob man uns in ber Welt gleich gar nicht tennet. Und mit bem erften beften Ramen nennet:

So find wir dir boch in bie Band Und geh'n und haben. [gegraben.

3. Wie eitel ift ber Borfat, bas ju binbern, Sünbern, Bas unser Lamm mit seinen armen Dit feinen bluteverwaubten Bund's. Bu thun beichloffen. [genoffen

8. 28. Reiffer, † 1777.

(929.)

476.

Mel. 208.

- 1. Meine Seel' ift flille Bu Gott, beffen Bille Deir zu belfen ftebt: Diein Berg ift vergnuget Mit bent, wie's Gott füget, Mimmt an, wie es geht: Beht es nur jum himmel gu. Und bleibt Jefus ungeschieben. So bin ich zufrieden.
- 2. Giner, ach nur Giner, Sag' ich, und fonn feiner Wird von mir geliebt: Jefus, ber Getreue, In bem ich mich freue, Sich mir ganz ergiebt. Er allein, er foll es fein, Dem ich ganglich mich ergebe, Und ihm einzig lebe.

3. 4. Schabe, g. 1666.

477. (930.)

Mel. 218.

1. Wie wohl ift mir in meiner Seelen.

Benn ich in Gottes Führung ruh'! | Ich barf mich nicht mit Sorgen | audlen.

3ch schließe meine Augen zu, Und folg' ihm, wie er mich will fuh-

ren, Beil ich boch immerbar kann spüren, Daß nur sein Rath allein besteht, Und daß nur bieses wird geschehen, Bas er, und nicht was ich ersehen; D'rum laß ich's gehen, wie es geht.

2. 3ch weiß, er hat mich nicht vergeffen,

Strigenen, Schaftler in herz und Sinn; Er hat mein Theil mir zugemossen, Dadurch ich schon vergnüget bin; Bennich sein Wort im Glauben sasse, ind mich ihm findlich ilbersasse, So freu' ich mich auf seinen Schluß, Und weiß, wenn auch schon Better toben, soben Daß bennoch, was der herr von Beichlossen hat, gescheben nuß.

3. Nun will ich seinen weisen Schlüffen,
Die boch auf lauter Segen geh'n,
Bu folgen finblich sein bestiffen,
So bleib' ich in ber Rube steh'n;
Singegen, wenn ich selber wähle,
Und seinen Rath babei verfehle,
So trieg' ich Unruh', Pein und
Dual:

3ch muß burch Schaben mich beleh-Und noch bagn ben Borwurf bören : "Sieh', das ift beine eigne Wahl."

C. D. v. Bogatto, g. 1690 † 1774.

(931.) 478. Mel. 79.

1. Mein Berg, gieb bich zufrieben, Und bleibe abgeschieben Bon Sorge, Furcht und Bein: Durch Stillelein und Hoffen Wird, mas bich jett betroffen, Erträglich, fanft und lieblich fein.

- 2. Es ift ja abgemessen Die Last, die uns soll pressen, Uns arme Witrmelein; Bas aber nicht zu tragen, Darf sich nicht an uns wagen; Er weiß, was wir vermögend sein.
- 3. Indes will er uns ziehen Bu Kindern die da fliehen, Bas ihnen Schaben bracht', Den alten Menschen schwächen, Den Eigenwillen brechen, Der uns die größten Schmerzen macht.

Freylinghaufen, g. 1670 † 1739.

(932.)

479.

Mel. 13.

1. Wie Gott mich führt, so will ich geb'n, Ohn' alles eigne Bablen. Geschiebt, was er mir auserseb'n, Bas tann mir ba bann fehlen?

2. Wie er mich führt, so geh' ich mit, Und solge seinem Willen; Er wird mein Herz bei jedem Schritt In seiner Liebe stillen.

2. Gebide, g. 1683 † 1735.

(933.)

480.

Mel. 123.

1. On fel'ge Liebe bu! Bohl heißest du verborgen: Ber tommt in dir zur Aub'? Ber lernet beinen Rath, Der so viel Tiefen bat? Die Seelen nur allein, Die ohne Bählen sein.

- 2. Ber nichts auf Erben will, Läßt Gottes Liebe forgen; Sein Sinn ift immer ftill Sein Buls Schlägt orbentlich, Sein Berg vergnüget fich: In allerlei Gefabr Berbleibt sein Auge flar.
- 3. Wie wollte Satanas Dies ftille Wohlsein franten ? Als bag er irgend mas\* Im Menfchen aufgeregt. Das nun ju benten pflegt: Ad batt' ich's fo und fo! Dann mar' ich erft recht frob.
- 4. Seitbem fiebt's also aus: Der Menich ift ungufrieben, Bald bünket ibm fein Saus Au groß, und balb zu flein;

Balb will er etwas fein. Das, wenn er's worden ift. 36m an bem Bergen frift.

- 5. Gott Lob! die Liebe ist Bon uns nur bas gewärtig, Daft man fich felbft vergifit. Sich gerne findlich beugt, Und ehrerbietig ichweigt, Und bentt nur in ber Still': Will's Gott, wohlan! ich will.
- 6. Du bochgelobtes Lamm! Wir fallen bir ju Rugen, Du Seelenbräutigam: Romm' mache biefes mahr; 3a mach' es offenbar, Daf ber, jo bir vertraut, Muf Telfengrunde bau't.

Sci. 26. 4.

5. Bruderliebe.

(707.)

481.

Mcl. 221.

(710.)

482. 1. Holbselig's Gotteslamm!

Mel. 147.

Wie ift es fo lieblich, wenn Chriften jufammen In brüberlicher Gintracht fteb'n, Wenn göttliche Liebe mit beiligen Mammen

In ihrem Wandel ift zu seh'n! Da grünet und blübet, ju em'ger Wonn'.

Der göttliche Segen, ba scheint bie Sonn':

D'rum will uns eintrachtige Liebe geziemen;

Dbn' biefe mag niemand bes Glaubene fich rühmen.

2. M. Gotter. a. 1661 + 1735.

Daft du die Lieb' erneuet Als unfer Bräutigam; Nun wirst bu triumphiren, Und mit ber Lieb' une gieren,

Sei hoch gebenebeiet,

Die von bem himmel fam, Holbielia's Gotteslamm!

2. Mur bu bift liebenswerth, Man wird bich immer muffen Den Allerichonften grugen, So lang' bie Liebe währt. Die Liebe wird befteben, Wenn alles wird vergeben Wie Gottes Mund uns lebrt. Mur bu bift liebensmerth!

# 2. Cor. 11, 3,

- 3. D festes Liebesband!
  Das Christi Schaac verbunden,
  Seitdem uns hat gesunden,
  Des Hirten treue Hand;
  Run woll'n wir in ben Armen
  Der ew'gen Lieb' erwarmen:
  Bir sind ihm nah' verwandt;
  O festes Liebesband!
- 4. Bereinte Liebe fiegt, Schwebt über alle Höhen, kann überwunden sehen Den Feind, der sie befriegt. Die Siegespsalmen Kingen, Dem König Danf zu bringen, Beil All's zu Boden liegt; Bereinte Liebe fiegt.

. Arnold. g. 1665 | 1714.

(713.)

483. Mel. 167.

- 1. Derz und herz vereint zusammen, Sucht in Gottes herzen Ruh', Lasset eine Liebesstammen lobern auf ben heiland zu! Er ist's haupt, wir seine Glieber; Er des Licht, und wir der Schein; Er ber Meister, und wir Brilber; Er ift unser, wir sind sein.
- 2. Kommt, ach tommt ibr Gnabentinber,
  Und erneuert enren Bund!
  Schwöret unserm Ueberwinder Lieb' und Treu' aus Herzensgrund;
  Und wenn eurer Liebeskette
  Bestigteit und Stärfe sehlt,
  D so slehet um die Wette,
  Vis sie Jesus wieder stählt!
- 3. Tragt es unter euch, ihr Glie-Auf so treues Lieben an, [ber! Daß ein jeber sür die Brüder Auch das Leben lassen tann.

- So hat uns ber Freund geliebet, So zerfloß er bort im Blut: Denkt boch, wie es ihn betrübet, Wenn ihr euch selbst Eintrag thut.
- 4. Einer reize boch ben anbern, Unserm blutbestreund'ten Lamm Bor das Lager nachzuwandern, Das für uns zur Schlachtbant tam. Einer soll ben andern wecken, Alle Kräfte Tag vor Tag Nach Bermögen d'ran zu strecken, Daß man ihm gefallen mag.
- 5. Hallelujah! welche Höhen, . Welche Tiefen reicher Gnab', Daß wir bem in's Herze feben, Der uns so geliebet hat; Daß ber Barter aller Geister, Der ber Wunber Abgrund ist, Daß bu, unsichtbarer Meister, Uns so fühlbar nahe bist.
- 6. Ach du holder Freund! vereine Deine dir geweihte Schaar, Daß sie sich so herzlich meine, Wie's dein letzter Wille war. Zu verbinde in der Wahrbeit, Die du selbst im Wesen bist, Alles, was von deiner Klarheit In der That erseuchtet ist.
- 7. Liebe haft bu es geboten, Daß man Liebe üben foll: O so mache boch bie tobten, Erägen Geister lebensvoll, Zünde an die Liebesstamme, Daß ein jeder sehen tann, Wir, als die von Einem Stamme, Stehen auch für Einen Manu.
- 8. Laß uns so vereinigt werben, Wie du mit dem Bater bift, Bis schon bier auf dieser Erben, Kein getrenntes Glied mehr ift: Und allein von deinem Brennen Nehme unser Licht den Schein;

3.

Also wird die Welt erkennen, Daß wir beine Junger sein.

(714.)

484.

McI. 14.

1. Der du noch in der letzten Racht, Eh' du für uns erblaßt, Den Deinen von der Liebe Macht So ichön gevredigt bast:

2. Erinnre beine kleine Schaar, Die sich sonst leicht entzweit, Daß beine letzte Sorge war Der Glieber Einigkeit. 3.

(716.)

485.

Mel. 161.

- 1. D ihr then'r erlösten Sünberl Then'r erlöst durch Christi Blut, Die ihr als geliebte Kinder In dem Schoof der Gnade ruht: Last uns zeugen Und nicht schweigen Bon dem, was dem Bolf gebühret, Welches Jesu Kraft gerühret.
- 2. Ach wir haben Gnabe funben; Gnabe, Gnabe, welch' ein Wort! Furcht und Duntel ift verschwunben, Muth und Klarheit füllt ben Ort; Auch die Günben Miljen schwinben, Denn bas Wort in's Fleisch gekom-

men, Sat die Sünde weggenommen.

3. Und feitbem die Gnab' erschienen, Zichtigt fie und sanftiglich, Die bem Herrn im Geiste bienen, Geb'n nunniehr und lieben sich: Unfre Wolfe Zeigt bem Bolfe, Das noch nichts bavon verstebet, Wie fo gut es Brübern gebet.

- 4. Ach, ihr theuren lieben Kinber, höret Jesum unsern herrn, bört ben Seelenüberwinber, Und gehorchet ibm auch gern; Seine Triebe Geh'n auf liebe, Seine letten Worte zeugen, Liebe sei ben Seinen eigen.
- 5. Sinket nieber vor dem Heiland, Alle von der Brüderschaft, Die ihr fremde waret weiland, Und nun nah' durch seine Kraft! Boll't ihr wissen Bas 31'n Hilben Unsers Meisters wird getrieben? Richts als Lieben, nichts als Lieben.

3.

(719.) 486. Mes. 15.

1. Da wo man wahre Liebe spürt, Daselbst gebent bem Segen Der Herr, ber seine Kinder sührt Auf allen ihren Wegen.

- 2. Wir sollen, wie und wo's auch Und bei verschiednen Gaben, [ift, Rur einen Weg zu Jesu Christ, Und Eine Lebre baben,
- 3. Wir sollen suchen, gleichgefinnt Durch Christi Geist zu werben, Und tragen, was sich etwa find't Bon einigen Beschwerben.
- 4. Wir sollen nach ber Liebe Sinn. In allen freien Stüden, Der Starfe zu bem Schwachen bin, Und ber zum Starfen rücken.
  - 1. Cor. 8. Rom. 15.
- 5. Ift jemand ernstlich und bereit, Das Boje obzuwenden,

So trag' er babei allezeit, Sein eigen Berg in Banben.

6. Herr, lehr' uns felbst in beinem Licht, Und mit gefalbten Trieben, Rach beiner wahren Jünger Pflicht, Einander herzlich lieben. 3.

#### (720.)

Mel. 141.

1. Schließt euch mit Bergnügen, D ihr Kreuzesreib'n! Laft euch willig fügen, Um recht Eins zu fein: Befu Geist verbinde Unfer aller Herz, Und entzünde Unfer Herz, Und ein But entzünde Unfre Liebesterz'.

487.

2. Daß dem Marterlamme tob darans entsteh', und man unse Flamme helle lenchten seh', wenn in's Herzens Grunde Funfelt Jesu Krenz: Bolf vom Brüderbunde! Lencht'st du allerseits?

## (723.) 488.

Mel. 90.

3.

- 1. O Jeju, sei du unser Grund Jum hause, bas da bleibe; Du holder Freund! richt' auf ben Taus' uns zu Einem Leibe, (Bund, Dannit die Freundlichaft mag besteht'n, Wozu wir uns berufen seb'n.
- 2. Mit Seelen, die in Liebe steh'n, Läßt sich schon etwas wagen; Benn wir in Einem Sinne geh'n, Ist ales leicht zu tragen; Bir sind's bei uns auch schon gewohnt, Daß jeglichem die Liebe lohnt.

- 3. Die Liebesharmonie ist schön, Man hört sie lieblich spielen: Wo Brüber in ber Eintracht steh'n, Und sich sein herzlich sühlen, Das ist gleich einem Saitenslang, Ersreulich wie ein Lobgesang.
- 4. Der herr ist selbst in ihrer Mitt', Und segnet sie mit Frieden; Sie schmecken seine Lieb' und Git', Und haben schon hienieden Den Borschmad ew'ger Seligkeit, Die er den Seinen zubereit't.

# (730.) 489. mai. 121.

- 1. Gemeine! liebe bich! Durchgängig inniglich Mit gesalvten Trieben; Denn Gott erwählte bich Bon Ewigleit jum Lieben: Dir ift's angepaßt, Daß bein Derg umfaßt, Was bich liebt und haßt.
- 2. Das Lieben meine ich, Das, seitbem Jesus sich Tobt geblut't aus Liebe, Nun unveränderlich Der Kirche Reinod bliebe; D'rum liebt sie so sehr: Aber wer liebt mehr, Als wir alle? Er!

(732.) **490.** 

Mel. 79.

1. Ach wären unfre Triebe So voll von beiner Liebe, Daß man es merfete In olem Thun und Hanbeln, Und aß es uns jum Banbeln Nach beinem Sinne ftärkete. 2. Nun bas ift unfre Bitte, Du Fürst in unfrer Mitte! Zeig' beine Gegenwart; Mach' bein Gebot \* uns wichtig, Das Herz zur Folge tüchtig, Und heil'ge unfre ganze Art.

# IV.

# Rirchen und Gemeingefänge.

(941.)

491.

Mel. 69.

- 1. O wie sehr lieblich Sind all' beine Wohnung', Wo recht christlich Doine Bolf balt Bersammlung, herre!
  Dir ju Lob und Ehre.
- 2. Denn allba wohnst du, Mein lebendiger Hort, Giebst Gnad' und Ruh' An dem heiligen Ort, Den du Erwählet hast dazu.
- 8. Dahin sehn' ich mich, Und freu' mich deß, mein Gottl Bünsch' da täglich Zu bleiben bis in Tod, Und dir Zu dienen für und für.
- 4. Bohl benen allen, Die in bein Saus treten, Niebersallen, Dich herzlich anbeten, Preisen Und dir Ehr' erweisen.
- 5. Ein Tag ift beffer In driftlicher Gemein', Zu beiner Ehr', Denn sonst viel tausenb fein,

Die man Zubringt auf breiter Bahn.

6. O Herrl gieb' uns auch Einen freien Kirchgang, In rechtem G'brauch; Laß uns bein Wort hören Mit Dant, All' unser Lebenlang.

(947.)

492.

Met. 230.

- 1. Zion sest gegrundet steder Wohl auf dem heit gen Berge, sehett Bor allen Wohnungen Jacob, Gott die Thore Zion liebet; Das Zion, das vor war betrübet, Das singet nun Gott Preis und Lob, Der sie getröstet hat. Zion, du Gottesstadt! Wunderdinge Werden in dir von seiner Ziev Geprediget nun für und für.
- 2. Man wird von den Zionspfor-In sagen wissen aller Orten, sten Daß er, der Höchste, baue sie; Und Gott wird ausrusen lassen Bei allem Bott, auf allen Straßen, Daß sie nach Zion kammen schb,

<sup>\* 30</sup>b. 18, 84. 35-

Mit sehnsuchtsvoller Eil'; Weil daselbst Hülf' und Heil Zu gewarten, Wo immerdar der Sänger Schaar, Gott lobend, hält ein Jubeljahr.

DR. Müller, g. 1678 † 1704.

(965.)

493. Rel. 107.

- 1. Ein wahres Brantherz folgt bem Lamme, Das auf dem Berge Zion steht, Und wird in heißer Liebesslamme Bis zu des Lammes Thron erhöht; Da schallen Harf' und Stimmen wieder, [ber. Da spielt und singt man Hochzeitlie-
- 2. Die Borte tann fein Frember jaffen, Sie sind ben Ohren unbekannt, Nur die sich unterrichten lassen, Erlangen Beisheit und Berstand. Sie sind erkaufet von der Erden, Damit sie Menschen Gottes werden.
- 3. Wie wenig werben fich hier finben,
  Spricht ber verzagte Wankelmuth: Doch ift die Zahl nicht zu ergrünben, Baft eilen Gott bie Gnabe thut, Daß fie fich zu ber Wahrheit kehren, Und zu ber sel'gen Schaar gehören.
- 4. Biel' taufenb taufenb find erforen,
  Kein Bolt hat hier bas Borzugsrecht;
  Rein Ort, an welchem fie geboren,
  Richt ihre Sprache noch Geichlecht
  Kann fie barinnen unterscheiben:
  Er rechnet auch bazu bie heiben.
- 5. Die Borichaft muß zu allen fommen, Und bie Erlöfung ift gemein:

Ber sie im Glauben angenommen, Der tritt zu ber Bersammlung ein, Und hat nun Antheil an bem Bunde; Denn die Berheißung liegt zum Grunde,

- 6. Der große Reichthum feiner Güter, Das suffe Evangelium Berneut und reinigt die Gemüther, Es schallet überall berum; Und welche Gott darin beichloffen, Die werden seine Hausgenoffen.
- 7. Sie geben ihm bafür bie Ehre, Und fürchten seine Majestät, Erfreuen sich der himmelstehre, Die durch ihr Mart und Abern geht, Und lassen sich die Liebe treiben, Daß sie dem Schöpfer treu verbleiven. E. Lange. g. 1860 + 1727.

(956.) 494.

Mel. 16.

- 1. Seelenweide, meine Freude, Jejul laß mich jest an dir Wit Berlangen glänbig hangen, Bleib' mein Schild und mein Banier.
- 2. Beigentörner, Unfrantsbörner, hier annoch beisammen steh'n: Dort wird scheiben Gott bie beiben, Benn bie Ernte wird angeh'n.
- 3. Mein Gott! höre, viel befehre, Dagbein Kirchlein fruchtbar werb', Und viel Glieber bin und wieber Kommen noch zur kleinen heerb'!
- 4. Alles laffen, flieh'n und haffen, Bas bem herrn zuwider ift; Seinen Billen zu erfüllen: Darnach ftrebt ein wahrer Chrift. A. Oreje, g. 1630 † 1718.

495. (957.)

Mel. 4.

- 1. Auf Bion! und bor' Des Roniges Lebr': In Liebe und Treu' Sucht er sich mit bir zu verbinden auf's neu.
- 2. Dein Braut'gam und Freund, Mit bem bu vereint, Bat Freude an bir, Und will bich bereiten jur Chre und Bier.
- 3. D'rum folge ibm nach, In Armuth und Schmach, Und lerne bas Recht Und alle bie Sitten von Gnabengefchlecht.
- 4. Wie felig, wie groß Und schön ift bas Loos, Das Jejus bir giebt: Er, ber bich von Ewigfeit fennet und liebt!
- 5. Steh' fefte im Bunb; Sei treu mit bem Bfund', Das ber bir vertraut. Der felber auf beine Befchaftigfeit icaut!
- 6. Berrl füll' ibr bie Band Und gieb ibr Beftand: Thu' auf ihren Mund, Damit beine Liebe der Erbe werd' fund.

3. Neumann.

(958.)

496.

Mel. 119.

1. Bebe an :,: Bion beb' am Elend an. An ber Armuth, an bem Staubel So ist beine Sach' gethan: Dabe gar nichts, aber glaube.

Dafiber Berr, ber treue Seelenmann. Belten fann. :.:

- 2. Fahre fort, :,: Bion, fabre fort im Licht! Mache beinen Leuchter belle, Laft bie erfte Liebe nicht; Suche ibn, bie Lebensquelle! Bion, bringe burch bie enge Bfort', Kabre fort! :,:
- 3. Brich berfür, :,: Bion, brich berfür in Rraft, Weil die Bruderliebe brennet; Zeige, was der in dir schafft. Der als seine Braut bich tennet: Bion, burch die bir gegebne Thur' Brich berfür! :,:

3. E. Schmibt. g. 1669 † 1745.

(959.)

497. 907cl. 58.

- 1. Die Rirde Chrifti, Die er geweibt Bu feinem Baufe, ift weit und breit In ber Welt zerftreuet, in Rord und [nieben. Güben, In Dit und West, und boch so bie-Als broben Eine.
- 2. Die Glieber find fich meift unbefannt, Iwanbt: Und boch einander gar nah' ver-Einer ift ibr Beiland, ibr Bater Gi-Ein Beift regiert fie: und ihrer tei-Lebt mehr fich felbft.
- 3. Gie leben bem, ber fie mit Blut ertauft, Und mit bem beiligen Beifte tauft; Und im mabren Glauben und treuer Liebe. Geb'n ibrer Soffnung lebend'ge Tric. Auf's Ewige.

Spangenberg, g. 1704 + 1792.

(960.)

498.

Mel. 58.

'. Ein großes Gnaben- und Bunberwert [merk, Ift uns, Herr Jesu! bein Augen-Unsre Brübertirche, ber bu das Leben — llnd mit ber kleinen Krast hast gege-Ein' offine Thur. [ben

- 2. Durch alles, was du ihr zugebacht, Berbe sie herrlich hindurchgebracht: Urm sein, an dich gläuben und auf dich sehen, Laß immer in guter Ordnung geben, Zu deinem Preis!
- 3. Ihr Wesen und Wandel seucht' immersort, Kach der Verheißung in deinem Wort; Wost; Wose die Hitten bauet, gieb allerwegen Zum Ansang, Wittel und Ende So sührt sie's aus. [Segen, W. Dober, g. 1703 † 1748.

(961.) 499. mel. 161.

- 1. D ihr anserwählten Seelen, Die.ihr unter Zesu Hut, In geringen Leibeshöhlen, Sauft in seiner Gnabe ruht: Wollt ihr seweigen? ober zeugen? Wift ihr nicht, was euch gebühret, Die sein Geift ihm zugeführet?
- 2. Danket seinem großen Namen, Betet ihn im Stanbe an; Und sein ganzes Bolf sprech' Amen, Das in ihm sich freuen tann: Er und seine Gnad' alleine, Ist der Grund zu dem Gebände Der Gemeine seiner Frende.

- 3. Herrnhut foll nicht länger fteben, Als die Werfe beiner Dand Ungehindert brinnen geben; Und die Liebe fei fein Band: Bis wir fertig und gewärtig, Als ein gutes Salz der Erben, Rützlich ausgestreut zu werden.
- 4. Sei indeß mit unserm Bundel Laß uns leuchten als ein Licht, Das du in der Abendfunde Auf dem Leuchter zugericht't! Unser Wille bleide stille; Unser Mund und Hand vollende Die Geschäfte beiner Hände.
- 5. Uns wird noch manch Stündlein schlagen: So der Herr will, immer her! Jesu Schnlach ist leicht zu tragen: Selbstgemachte trägt sich schwer. Wir sind Christen, die sich rüsten, Wit dem Herrn der Herrlichteiten Dort zu prangen, hier zu streiten.

(963.) 500. Mel. 26.

1. 3hr Seelen, fintt, ja fintet bin Bor eurem herrn, in Lieb' und Demuth, Mit einem, fiatt ber bangen Behunth, Bor Freuben tiefgebeugten Sinn.

- 2. Der Berr hat viel an uns gethan: Bie tonnten wir ber Freude wehren? Bir feb'n, nach unferm Berzbegehren, Die Stadt bes herrn im Geiste an.
- 3. Wir faffen uns im Beifte an, In Ginen Liebesgrund ju finten,

12

Mus Giner Relfenfluth zu trinten, Bu geb'n auf Giner Gnabenbabn.

4. Da ift bie Band, Berr! bilf's uns thun: Bir wollen bir Bebulfen werben Bei beinem Gnabenwert auf Erben, Bis baß wir mit einanber ruh'n.

#### (968.)

501.

Mel. 161.

1. Ronig! gieb une Muth unb Rlarbeit. Ginen will'gen, einen muntern Jungerfinn. Belle Augen in die Wahrheit, Und ein leichtes, lichtes Berge jum Gewinn, Das einmüthig, ehrerbietig Bor bem Gnabentbrone ftebe, Bis bein Leben unfern Beift mit Kraft durchgebe.

- 2. Gieb uns beines Geiftes Re-Alle Tage, alle Tag' empfinblicher, Deiner Gnabe Lieb'sbewegung Immer näher, immer bergverbinblider: Daft wir ftunblich treu und finblich, Und mit unverwandtem Triebe. Dringen mögen in bein Berg voll Gnab' und Liebe.
- 3. D wie find die Seelen glücklich, Die fich Jeju ohne Ausnahm' que gewanbt! Bar'n wir boch ein recht geschicklich, Ind dem Meifter gang bequemes Gartenland! D, ber Treue, tomm' auf's neue,
- In dem Innersten zu wohnen! Es gilt Treue, wenn ber Fürft ben Rampf foll lobnen.

4. Bore, Jeful unfer Aleben, Du jum Seguen aufgelegter Gee lenfreundl Lag die Segen stärfer geben, Als ber Unglaub' und bie Gorge nimmer meint: Bilf une, beinen armen Rleinen, Um auf beinem Gnabenpfabe Durchzumanbern viele, viele Glaubensgrabe.

### (1062.)

502.

Rel. 79.

1. Du unfer ewia's Leben. Das fich in Tob gegeben Bu ber bestimmten Zeit, Die bu bir felbft gefeget, Beil bu uns werth geschätzet Der auferften Barmbergiateit.

- 2. Die Beerbe fennt ben Birten. Der fie weiß zu bewirthen, Daß es ein Wunber ift; Und beines Beiftes Onabe Führt fie auf eb'nem Pfade; So gebt's ihr wohl zu aller Frift.
- 3. Erleichtr' uns alle Dinge. Dak man ben Blan vollbringe. Den bu baft über's Saus, Dag wir bir brinnen grunen, Und braußen fröhlich bienen, Und geh'n im Segen ein und aus.
- 4. Sei unser gnäb'ger König, So buntt uns alles wenig, Was man zu tragen bat: So bient man bir mit Freuben. Selbst unter Schmach und Leiben, Und ehret bich mit Wort und That.
  - 5. Und dazu sage Amen: Bertlare beinen Ramen In einer jeben Seel': Berichließe uns auf's befte In beiner Wunden Feste, Gefreuzigter Immanuel!

3.

(974.) 503. Mel. 114.

1. Komm', Liebel fomm', und schütte beine Segen
Roch heute über unfer ganges Haus; Es macht vor bir nur Eine Seele aus, [regen: O laß sich beine Gnabe brinnen Gieb, daß bein Bolt sich beiner freuen miag,
So wird ihm jeber Tag zum Sabbattstaa.

2. Du treues Herz, ou Liebe ohne Ende!
Du Ohr, das, ehe man noch ruft, ichon hört!
Du Auge, das sich nie von Jemand tehrt,
Der ihm in Armuth siehet auf die Du Araft, du Licht, du Manna beiner Schaar,
Gieb du bich uns; benn Liebe! du

### (975.) 504. Mel. 155.

bift's gar.

- 1. Herzenslamm, Immanuell D bu Gerz voll Gnabentriebe, Und voll Liebel Unfre Seelen opfern bir, Liebel bier; Und in brennenbem Berlangen, Deine Salbung zu empfangen, Ceffnet sich des Geiftes Thur.
- 2. Laß bein Leben unfern Geist Auf bas träftigste erheben Und beleben! Unfre Seele werbe dir Eine Zier, Under Eine Zier, Und ber äußerliche Wandel Zeuge von bem innern Handel Deiner Lieblichkeit in ihr.

- 3. Grabe bitten wir von bir, Gnabe ift ber Seelen Anfer; Und ein Kranter Finbet in ber Gnabe Saft, Deilungsfraft: Gnabe muffe unfern Perzen Leiblich machen alle Schmerzen Der bestimmten Ritterschaft.
- 4. Gerz mit uns, wir schwören bir Unveränderliche Treue, Als auf's neue; Dir ift unfer Berz bekannt: Rimm die Hand Jur Berpfändung aller Triebe, Jur Erkenntlichkeit der Liebe, Die ihr Blut an uns gewandt.

(1814.) 505. Mel. 167.

Laft uns fröhlich Sabbath halten, Wenn ber Herr uns Sabbath macht! Ihm und seinem Gnadenwalten Wollen wir bei Tag und Nacht Uns von außen und von innen Ueberlassen und ersahr'n, Daß er unser herz und Sinnen Weiß in Frieden zu bewahr'n.

(978.) 506. Mel. 37.

- 1. Mein Heiland! bist du nicht Der gute Hirte?
  Wir bitten dich gat sehr, Komm' und bewirthe Dein Schässein, die Gemein' Institut, gat fünst; gen Jahren, So wie sie's bis baber Von ir erfahren.
- 2. So weit hast du uns bracht: L'anim! sei gebriefen, Filr alles, was du je Un uns bewiesen:

Wir trauen beiner Treu', Du jollst uns führen: Dein Stecken und dein Stab Soll sort regieren.

E. v. 3.

(980.)

507.

Mel. 167.

- 1. D gelegnetes Regieren Unsers Königs in der Still', Der sein Häustein sammten, führen, Gründen und vollenden will, Dhne viel Getöj' zu machen, Ohne daß die blinde Welt Etwas mehr als auszulachen Seine Zeugen würdig hält.
- 2. Jejul bu haft mit Erbarmen Schon so manches Herz gerührt, Tausent schon auf bennen Armen Ju ben Deinen eingeführt, Und seitbem sie eins geworben, Haft du beine Lust baran, Und führ'st sie in kreuzesorben Fort auf etner sichern Bahn.
- 3. Nun, wir bitten bich, bu Treuer! Weil bein Bolf es wagen barf; Sei mit beinem Geist und Feuer Uns, ben Deinen, lind und jcharf; So baß wir ein Salz ber Erden Bleiben, und ein licht ber Welt; Noch viel Feinde aber werden Dir zum Opfer dargestellt.

M. Hehl, g. 1704 † 1787.

· · /982.

508.

Mel. 68.

Sel ge Kreuzgemein'! Dant's dem Herrn allein, Daß er dich auf sich gegründet, Und man bei dir fisht und findet Upostol'schen Geist, Belcher das beweist.

- 2. Bleib' bei'm Bunbenschein In dir arm und flein; Db du ihm gleich angehörest: Benke, was du ohn' thu warest? Freu' dich, und behalt' Seine Krenzgestatt!
- 3. Alle beine Kraft Ift ber Wundensaft; Ueber'm Wort von Jesu Leiden Sollst du halten, und d'rin weiden, Bis der gute Hirt Wiedersommen wird.

Graf v. Promnit, g. 1711 † 1744,

(983.)

509. Mel. 221.

Herr Jesu! bein freundliches Angesicht scheine

Stets über beiner Rreuzgemein': Die Glieber gufammen, und jebes alleine.

Laß deiner Gnad' empfohlen fein! Erhalt' auch die Diener des Worts vom Blut,

Ehrwürd'ger Berfühner! voll Wunbennuth, [Seelen

Und laß deinen theuer erkaufeten Apostel und Evangelisten nie sehlen!
Hostel und Evangelisten nie sehlen!
Hostelborp, g. 1721 † 1787.

(989.)

510. Mel. 189.

1. Du unser König, unser weiser Führer, [Deerd: Du treuer hirt und hüter benter Du beil'ger wunderbarester Regierer Des fleinen häusleins, das dir lieb und werth!

Sehn's außer Streite. Daß wir die Beute Des hirten find

- 2. Du haft die Kirche einmal laffen werden [bermacht, Durch deine große Lieb' und Wunster taufend Siege schon geschentt auf Erden, [gebracht, lind sie durch mancherlei hindurch Durch Ehr' und Schande, 3m welchen Lande Sie sich besande, 3hr Raum gemacht.
- 3. Wer fann bie Wunder und die Thaten auflen, [gethan? Die du an deinem Sauf' und Bolt Seitbem es dir gejall'n, uns zu erwählen, [fahn': 3u bienen bei der heil'gen Urenzes-Der Sachen Menge Bringt in's Gedränge:
  Der Sinnen Enge Umsaft sie nicht.
- 4. D Bater! segne, segne bann auf's neue [beiteschweiß; Dein Bolt, die Frucht von Jesu Arsein's Geistes Saat begieß und benebeie: [Preis. Sein Ziel ist boch nur deines Namens Du woll'st uns hören, und viel bekehren; Und viel bekehren; Und seinen Heeren Gieb steten Seg!

(990 u. 072.) 511. Met. 166.

1. Wir geb'n getroft an beiner Hand,
herr Jesu! die uns sühret;
Wir haben bich getreu erkannt,
Und haben wohl gespiret,
Daß, wenn du etwas auf uns legst,
hid was du auch Kraft jum Tragen,
lind was du augunnuthen psiegst,
Das ist getroft zu wagen.

- 2. So selig hat bein Gnabenblid Bisher uns wollen leiten, Und wir begehren nichts zurück Bon allen Schwierigkeiten: Das ist der Kirche grendengeit, Benn sie gedentt der Stunden, Darinnen sie so manches Leid Gemeinsam überwunden.
- 3. Auch benken wir in Wahrheit nicht,
  Gott sei bei uns alleine.
  Wir sehen, wie so manches Licht Auch andern Orten scheine;
  Da pflegen wir dann freh zu sein, Und uns niemals zu sperren:
  Wir haben all' Ein Erbverein,
  Und dienen Einem Herren.
  E. v. 3.

(991.) 512. Mel. 166.

- 1. Du inniglich geliebter Freund, Der uns das Herz genommen; Du haft's jo gut mit uns gemeint, Wir war'n sonst umgefommen; Wir war'n sonst umgefommen; Wir haben teine Wilrbigfeit, Dein Erbtheil zu genießen, Und gründen uns bei Schaam und Leid Blos auf dein Blutvergießen.
- 2. Bir geben uns in beine Hand, Empfehl'n uns beinem Geiste, Daß er bem brüberlichen Band Getrene Hülfe leifte, Daß er ben ganzen Plan formir', Nach bem wir wanbeln sollen, unb unfern Sum und herz regier' Zu einem treuen Wollen.
- 3. Die Sach' ist bein, herr Jesu Christ! Die Ehre und die Schande,

Weil beine Zeit gefommen ist Zur Heiligung der Lande. Dein Testament bringt's also mit Die Tause ist geschehen\*; Run geben wir, und du gehst mit, Dein Feuer auszusäen.

4. Wir bitten dich gemeinschaftlich, Fahr' fort in fünst'gen Jahren,
Wie dis daher, so gnädiglich
Dein Häustein zu bewahren;
Laß der Gemeine set'gen Gang
Durch nichts gestöret werden,
Und beiner Liebe Ueberschwang
Erleichtre die Beschwerben,

# (992.) 513. Mel. 166.

- 1. Gelobt sei Gottes Majestät In ihren Bunderwegen, Sie sind seitbem das Areuzwort geht, Ein unschätharer Segen; Sie dünken unsern herzen gut, Die Zeju Heil gefunden, Und machen einen muntern Muth Zum Lobe seiner Wunden.
- 2. Wir fassen uns im Geiste ..., Auf sein Blut zu vertrauen, Bu geh'n die offine Gnadenbahr: Im Glauben bis zum Schauen Und auf den Grund, herr Jesu Christ, Bo du der Ecftein beißest,
- Bu bau'n, was dir gefällig ift, Und du nus selber weisest. 3. Nun unsere Gemeinschaft sei Wit dir und beinem Bater,
- Dein Geift ber bleibe stets babei Der Derzen ibr Berather, Der führ' uns immer Schritt vor Schritt

# Luc. 12. 49. 50.

Bis zum erwünschten Enbe, Bom ersten bis zum letzten Tritt In unser's Bräut'gams Hänbe.

### (v93.) 514. Mel. 22

- 1. So lange Jejus bleibt ber Herr, Bird's alle Tage herrlicher; So war's, so ist's, so wird es fein, Bei feiner Blut- und Kreuzgen-ent'.
- 2. Es bleibt bei bem bekaunten Bort, Bon Beit ju Beit, von Ort ju Ort. Ebrift Blut und Gerechtigkeit. Bleibt seiner Kirche Derrlichtet.
- 3. Wir sagen Ja, mit Herz und Mund; D Lamm! bein Blut ist unser Grund, Der fest und unbeweglich steht, Wenn Erd' und himmel uncergeht.
- 4. Du bift und bleibest unser Herr, Der Leitstern beiner Wanberer, Der Kirche theures Oberhaupt, Boran ein jedes Herze glauf t.

### (999.) 515. mel. 58.

1. Du Haupt und herr beiner Kreuzgemein': peih'n, Laß sie durchgängig zum Wohlge-Dir und beiner Gnade und beinen Wunden, Wo unsere Seelen ihr heil gefunden, Entpsohlen sein.

2. D halte beine Sand über ihr! Lag beine Kirche zu beiner Zier Immer schöner werben, und immer reiner, Und ibre Blieber ftete in fich fleiner Und feliger.

3. Laft bein Wert unter une intmerfort, [wort Und unfer Zeugniß vom Gnaben-Und vom Blutverfühnen, im Segen aeben. Und bich mit ftetem Beweis erhöben

Bor aller Welt!

516. (1021.) Mel. 155.

- 1. Unfre Seele barrt auf ibn, Und fie barrt gewiß Zeit Lebens Rie vergebens: Er ift unfre Bulf' und Schilb; Und wie mild Birb burch feine große Gute Seines Bolts Berg und Gemüthe. Wenn fich's nach ibm febnt, geftillt!
- 2. Siebt er nicht so beralich aus? Rann er nicht fo tröftlich reben Mit ben Bloben? Sind bie Armen nicht birect Sein Obiect? Birb in unfern Friedensbäufern Nicht im Innern und im Aeußern Seine Freundlichkeit geschmeckt?
- 3. Amen, ja, bas Berg ift voll, Und bas Bobltbun feiner Sanbe Nimmt kein Enbe: Man fiehts mit Erftaunen an: Rebermann Balt fich ber Barmberzigkeiten Bu gering auf allen Seiten. Die ber Berr an uns gethan. ø.

517. (1022.)Mel. 164.

bleibet 1. Die Rirche Gottes fteb'n. Duß fie fich gleich betrüben.

Es muffe benen wohl ergeb'n. Die bies fein Bion lieben! Das Meer mag wuthend wall'n, Es mogen Berg' einfall'n: Die Gnade Gottes weicht boch nicht D'rum bleibt er ihre Buverficht.

2. Erweise, Berr, an Bion Gut' Erbalte Saleme Binnen! Lag ben vergeblich fein bemubt, . Der ibr will abgewinnen. Gieb Rraft ben Gotteslehr'n, Die brinnen find zu bor'n: Und nimm, nach wohlgeführtem Lauf. Une in bein em'ges Bion auf! G. 23. Sacer, g. 1635 † 1699

518. (997.) Mel. 14.

- 1. O bu, bef Gute fich noch nie So groß beichreiben lieft. Als selbige sich je und je An beinem Bolt bewies.
- 2. An Grok' und Rleinen und an all'n Den Deinen weit und breit. Zum Zeichen, daß du Wohlgefall'r

Baft an Barmberzigfeit:

3. Lag uns noch ferner taufent Bu ftetem Boblergeb'n, (G)ut Um bes Berbienftes beines Blute Und Tobes will'n gescheh'n!

519. (1026.)MRcI. 166.

1. Du, unfre gute Liebe, bu! Wir woll'n bir's nicht verhalten: Wir feb'n bir mit Berwund'rung at Bei beinem Liebesmalten: So arm und fo gering wir fei'n, So viel ift von ben Tagen

Der Gnabenzeiten ber Gemein' Bu fingen und ju fagen!

- 2. Wir baben einen großen Blan Und einen guten Dleifter, Und merten dabei um und an Den Dienft ber fel'gen Beifter Du felber bift und niemals fern. Und fiehft und Rinber fpielen: Denn du bift nufer Licht und Stern. Dak wir es feb'n und fühlen.
- 3. Wir füffen bich mit Innigfeit, Du Meltster ber Gemeinel D Lamm voll Gottes Berrlichfeit, Kür uns einmal gar fleine! Es zweifelt unfer feines d'ran, Du bentft an une in liebe, Und nimmit bich beines Rirchleins Aus treuem Gnabentriebe.
- 4. Wir legen alle Schwieriakeit Auf beinen Belbenruden; Bingegen woll'n wir uns erfreut Bu beinem Joche ichicken. Kron' bu une mit Barmberzigfeit, Und laft und nimmer Baifen; Beboriam und Weidaftiafeit Soll noch ben Meifter preisen. 3.

520. (1034.) Mel. 121.

Im Friede Jelu Chrift. Der unfre Freude ift. Bobnen unfre Lieben: Seid innialich gegrüßt Auch über'm Weltmeer brüben! Jein Angeficht Und fein Gnabenlicht Bleib' auf euch gericht't!

(1025 u. 1038.) 521. Mel. 185.

1. Guten Tag, und Friede unb Gefundheit

Allen Gliebern ber Gemein'! Beil'ger Beift! erhalt' bie Bergber mundbeit.

Die entstand aus Jefu Bein. Bater! bilf, zu Chrifti Boblgefallen Seinem Rirchlein durch bie Zeiten mallen:

Marterlamm, für uns verwund't.

Segue unsern Brüberbund! 2. Habt an ibm, was nur bas Berg begehret, Denn er will euch Alles fein: Wenn end wo was Schmerglich's widerfähret. Siebt fein freundlich Auge b'rein; Wenn's euch wohl geht, beugt euch feine Gnabe: Wenn ihr wandert, front er eure Segnet, was ihr für ihn thut, Und erquickt euch, wenn ihr rubt.

3. 36m ift nichts ju viel und nichts zu wenig, [weint; Bas man braucht, warum man Er ift unfer Birte, Baupt und Ronig, Schöpfer, Bruber, Berr und Freund, Hulf' und Rath, und Troft, und

Fried' und Freude, Schutz und Haabe, Leben, Licht und Boberpriefter, Opferlamm, [Weibe, Unfer Gott und Bräutigam.

522. (1040.) Mel.: 166.

1. Du Haupt ber armen Gunberichaar, Die bu mit Blut erworben! Wir feben es gang offenbar, Beil bu für uns geftorben. Dag du ein trener Beiland bift, Der une bas Befte gonnet: Und wie ein Berg fo felig ift, Das beine Treue fennet.

- 2. Ach lege beine Segenshant Auf unsern kleinen Haufen, Ter bir so nahe anverwandt; Laf ints in Schranken laufen, Bic's beiner Jüngerschaft gebilhrt, Die bir die Tren' geschworen, Da du sie selbst berbeigeführt Und bir jum Bolt erforen.
- 3. Denn das ift doch einmal gewiß: Bir find des treuen Lammes, Und, seit er uns dem Tod' entriß, Ein Lohn des Kreuzesstammes; Bir find sein eigenthümlich Gut, Leibeiges Hausgesinde, Und zeugen von dem Bund im Blut, Erbaut auf Gnadengründe.
- 4. Es schmücke uns bein Dornentrang; Es tröft' uns bein Bersühnen; Umgieb uns mit bem blut'gen Glang; Lag uns bir fröhlich bienen; Bir woll'n bir anf bie Hänbe seh'n, Gehorchen beinen Winten, Und wenn wir aus ber Hitte geh'n, Is beine Arme sinten.

(1041.) 523. mel. 14.

- 1. Wir finten auf ben Fels bes So viel ber Glieber find, [Heils, Und freu'n uns unfers guten Theils, Auf Christi Blut gegründ't.
- 2. Wir rühmen uns bes Bluts Bom hirten über's haus; [allein Denn alles heil für bie Gemein' Kließt ewig da heraus.
- 3. O Jefu! griind' uns immer-Auf bein Gerbienst und bich, [mehr Bis wir mit bem vollend'ten Heer Dich preisen ewiglich.

(1042.) 524. Mel. 151.

Du gestern und auch heute Der Kirche lieber Herr! Dich spuren beine Leute Tagtäglich herrlicher. Beil sich an jedem Gliebe Dein trenes Herz beweift, Und uns bein theurer Friede Bei Tag und Nacht unischleußt.

(1043.) 525. met. 56.

- 1. Unfre Zeiten :,: find in beiner hand: [land; Lehr' fie beuten :,: bis zum Bater-Zeig' uns ihre Wichtigkeit, Ihre Ergenessenbeit, Ihre Grade, :,: die nur dir bekannt.
- 2. Du, beg Namen :,: unausprechlich ift, Der bu Amen :,: im Beweise bift, Der bu ichon von Ewigfeit Haft bestimmet eine Zeit, Da bein Haustein :,: sein und bleiben mußt;
- 3. Der uns Leute : ,: feine Knechte nennt, [trennt, Geftern, hente : ,: von nus unge-Und sich in so mancherlei Schweren Uebungen babei Mehr als jemals : ,: sonst zu uns befennt;
- 4. Sieh' boch auf mich, :,: ruft in ihrer Höhl'
  Herzbeweglich, :,: eine jede Seel',
  Segne mich an jedem Tag',
  Daß ich Früchte bringen mag;
  Salb' o Jeju!:,: mich mit Freubenöt!
  3.

(1053.)

(1045.) 526.

Mel. 16.

- 1. Unser Heiland! beiner Kinber Naher und bewährter Freund: Du bleibst immer Ueberwinber, Wo ber Feind zu siegen meint.
- 2. Du bist weise, wir sind Kinder; Du bist start, wir schwaches Bert; Du bist heilig, wir sind Sinder, Und sind doch dein Augenmert.
- 3. Du willst immer gerne geben, Deine Lieb' ist täglich neu; Gieb uns Kraft in bir zu leben, Und auch stets zu thun babei.
- 4. Gieb ber gangen Kreuzgemeine Bas fie vor dir föstlich macht, Denn ihr Nam' und Ruhm ift beine, Und bein Blut ist ihre Pracht. R. Dober, a. 1708 † 1748.

(1049.)

527.

Mel. 166.

- 1. O führe boch ein Feuer aus, Bon unsers Meisters Munbe, Und reinigte sein Tempelhaus Durchaus, noch diese Stunde! Daß wir nur säh'n auf ihn allein, Und Gnade nur begehrten: Wir würden balb so Zeugen sein, Die seinen Ruhm vermehrten.
- 2. Run lieber Heiland! wir find Durch bich herbeigerusen, [hier, Erzogen und gepflegt von dir Zu weitern Gnadenstusen: Heila, Besuch inns oft aus deiner Höh', Gleich andern Friedensstätten, Daß unfre Sache glücklich geh'! Du wirst darum gebeten.

M. Sehl, g. 1704 † 1787.

528.

Mel. 189.

1. Mein Heil and! hilf uns überall zum G nzen, Wir sind bein 'eigenthum, bas weißt bu wohl:
Die genze Mutgemein' fammt ib.

Die ganze Blutgemein' sammt ihren Pflanzen [sie soul Lass vor dir blüb'n und grünen, wie Wir sind ja Leute Bon deiner Beute: D wär'n wir heute
Noch früchtevoll

- 2. Wir sind vor dir ein schlechtes Hausgesinde; [sein: Doch woll'n wir gerne beine Ehre Benn unter uns sich noch ein Glied besände, [paßte ein: Das dir vielleicht nicht gänzlich So mach' es völlig Dir wohlgefällig, Daß wir einhellig
- 3. Laß Lieb' und Einigkeit bein Saus regieren, [mein, Und banne weg, was unrein und ge-Damit wir beinen vollen Segen spüren, Und inniglich in dir vergnüget sein: Laß Geistessuthen Und Wundenbluten Und Bundenbluten Und benedei'n!
- 4. Der Schild bes Glaubens müffe uns bebeden,
  Der Hein bes heils zur Sicherheit uns fein: [ichreden, Will uns ber keinb verflören ober Sosieh bu, Jesus, unser König, b'rein, Und tomme siegen Ch' wir erliegen, Und bring's Versammte Auch wieder ein.

5. Ach heise selbst, o Arzt! die alten Schöden, sind't, Und wo sich etwas neues wieder Beschückeit, und gied den Blöben winnt! Den Hebenmuth, der allemal gewer wird sich qualen Mit lauter Fehlen Ind Noth erzählen Bo Kräfte sind?

Anna Dober, g. 1713 + 1739.

(1058.)

529. mel. 166.

Bir wollen alle, wie wir fein, Dem Haupte Treue schwören; Bir wollen ihm, und ihm allein, Auf ewig angehören. O unfer Hürftl ein jedes weiß, Daß du für uns gestorben: So gieb uns nun, zu deinem Preis, Bas uns bein Tod erworben.

,1065. 530.

Mel. 167.

- 1. Friedenskönig, weil's bein Bille, Daß dein Bolf hier grünen soll: Dso gieb uns deine Fülle, Nach' uns alle geistesvoll; Uns, die wir dir sollen dienen, Und sind noch so arm und klein: Mach' uns durch dein Blutversühnen, Wie wir vor dir sollen sein.
- 2. Komm,' du Geist der Kreuzgemeine, Auf auf uns und mach' uns schön, Daß sich herz und herz vereine, Und wir Friedensfrüchte seh'n; Rege dich im innern Grunde, Gieß auf uns bein Salbungsöl, Mach' uns treu im Gnabenbunde, Und versiegle jede Seel'!

3. Anzubeten, hinzusinken, Das soll unire Sache fein; An dem Bundenquell zu trinken, Uns dem herrn und der Gemein' Ganz und völlig hinzugeben, Und an einem Jod zu zieh'n; Nicht mehr sir uns selbs zu leben, Und um andre gern zu müh'n.

Einer Grünbed, q. 1717 † 1796.

(1249.) 531. Mel. 164.

Der Herr gesegne und behüt' Uns, als die lieben Seinen! Der Herr laß uns voll Gnad' und Güt' Sein freundlich Antlig scheinen! Der Herr, uns'r Trost und Licht, Erheb' sein Angesicht Auf die Gemein', auf jedes Glied, Und theil' uns seinen Frieden mit.

(1068.)

**532.** 

Mel. 22.

- 1. Herr Jesu Chrift, bich zu uns wend', [senb', [senb', Dein'n heil'gen Geist bu zu uns Mit hut uns ben Beg zur Wahrheit führ'.
- 2. Thu' auf ben Mund jum Lobe bein, Bereit' das Herz jur Andacht fein, Den Glauben mehr', stärt' ben Berstand, [tannt. Daß uns bein Nam' werd' wohl be-
- 3. Bis wir singen mit Gottes Heer: Heilig, heilig ift Gott ber Herr, Und ichauen bich von Angesicht In em'ger Freud' und sel'gem Lichs

4. Chr' sei bem Bater und bem Sohn Cohn Und heil gen Geist in Einem Thron; Der heiligen Dreieinigkeit Sei Lob und Preis in Ewigkeit.

Wilhelm, Bergog zu Weimar, g. 1598 † 1662.

(1069.)

533.

Mel. 205.

1. Geht, erhöht bie Majestät Des Kirchenhaupts mit Preis und Rubm;

Er, ber herr, nimmt gern bie Ehr' Bon uns, als seinem Eigenthum. Seines Bolt's Ergebenbeit Steht in lauter Willigfeit; Dies ift, seit er Sieg erlangt, Sein Triumph, womit er prangt. H. 110, 3.

2. Liebt ben herrn und bient ihm gern, Ihr Zeugen von der Gnad' im Blut! Bringt ihm Dauf und Lodgesaug Fiir alles, was er an uns thut! Gnade, Gnade, welch ein Bort! Sie hilft durch dis zu dem Port: Ber die Gnade kennt und weiß, Der hat schon den Siegespreis.

3. Lanim und Haupt! bas felbst geglaubt\*, Als man's auf Erben wandeln sah: Sei uns heut' und allezeit Mit deiner Gnad' und Hilfe nah': Denn wir tranen nur auf dich! Zion, wenn er dir entwich, Er, der alles in dir schafft, Wärst du ohne Geist und Kraft.

4. Darum bleib' o Haupt! am Leib, Berlaß nicht beine Kreuzgemein', Die nichts hat als beine Gnab', Und lebt aus beiner Füll' allein! Fabre hin, was helfen fann! Unfre Hilfe ist der Mann, Dem, so weit die Schöpfung geht, Alles zu Gebote steht.

W. Sebl. a. 1704 + 1787.

(1071.) 534.

Mel. 97.

- 1. Du großer Seelenmann, Du Mann der Schmerzen! Wie liegt dir boch dein Bolf So nah am Herzen: Wer preiset g'nug die Treu' An beinen Seelen, Die unaussprechlich ift Und nicht zu zählen!
- 2. Kommt Brüber, setzet euch Ju seinen Füßen; Unb ist bas Herze weich, Laft Thrämen sließen: Der Wanbel muß noch mehr Bor anbern grünen, Unb unserm lieben Herrn Zur Freube bienen.
- 3. Die Liebe mache uns Kür ihn geschäftig, 3m Beten glaubensvoll, 3m Zeugen frästig; Der?! thu' die herzen auf, Laß Kräfte quillen, So werben wir das Maaß Der Treu erfüllen.

Unna Dober, g. 1713 † 1739.

(1072.)

535.

Mel. 56.

1. Ich will's wagen, :,: von ber Zejustreu' Bas zu jagen, :,: die fich täglich neu Unter jeinem Beit beweist; Und wie hoch ihm Leib und Geist

<sup>#</sup> Gal. 2, 20.

Der Gemeine :,: b'rum verbunben fei.

2. Du bist wahrlich :,: eine gute Lieb', Und beharrlich :,: in dem Liebestrieb: Riemand kann so traurig sein, Daß ihn deiner Augen Schein Richt erfreute, :,: wenn er vor dir blieb.

3. Jesu Kreuze, :,: wo ich ihn erst sah, [jah: Konnn' und reize :,: mein Hallelu-Denn wenn ich in Ohnmacht wär', lind es schallte ungesähr Bas vom Kreuze, :,: wär' ich wieder ba.

4. Gieb uns allen, ;; bie so berglich gern -Möchten wallen ;; nach bem Sinn bes herrn, Und nur durch bein Blut allein Boll'n gerecht und selig sein: Gieb uns biesen ;; bellen Morgenstern!

(1073.) 536. Met. 26.

1. Mein Heiland! wirf boch einen Blick [ber, Bon beinem Thron auf uns herniedurchbringe Geist und Seel' und Glieber
Mit beinen Strahlen inniglich!

2. Du weißt, baß unser ganger Sinn Kur bich und beine Sache meinet; Und wenn bein Bolf vor dir erscheinet, [hin! So heißt's: ach nimm uns gang da-

3. Wir woll'n auf beiner Gnabe fteb'n:

Dein weiser Wille führ' uns immer, Und leucht' uns mit bem Gnaben schimmer,

Damit wir niemals irre geh'n.

4. Halt' uns bein Herz fiets aufgethan, [Seele, Bir geh'n mit Sehnsucht unfrer Zum Quell aus beiner Seitenhöhle, Und laben unfre Herzen b'ran.

S. Lintrup, † 1758.

(1074.)

**537.** 

Mel. 29.

1. Hier werfen sich verbundne Glieber, D Lannn! vor beine Füse nieber, Und rühmen beine Bunbestreu': Denn sie ist alle Morgen neu.

2. Wir wiffen, daß bu uns erwählet, Und mit zu beinem Bolf gezählet: So führe du uns felber an, Zu bem für uns bestimmten Plan.

3. Wir wiffen felber nichts zu machen, Befehlen bir all' unfre Sachen: Dein Blut und bein Berbienft allein, Dacht uns fo, wie wir follen fein.

4. Das hat uns feliglich gerühret; Bir haben Kraft bavon gespüret: In biefer geben wir nun hin, Und üben uns in beinen Sinn.

Unna Ritidymann, g. 1715 † 1760.

(1076.)

538.

Mel. 167.

1. Aeltster aller Lirchenreigen, Herr und haupt bes Dienerchors, Borbild aller trenen Zeugen, Schutz unb Bächter unfers Thors; Deiner auserwählten Lieben,

(Denen du ihr Alles bist, Seitdem sie an dir beklieben) Treuersundner Herr und Christ!

2. Hebe beine Hand bes Segens Ueber alle Seelen auf, Belche mit uns unterwegens In dem schoen Glaubenslauf. Gieb uns über allen Mängeln Bolle Absolution, Und mit allen heil'gen Engeln Einen Heilig- Heiligton.

#### (1078.)

539. mel. 141.

- 1. Da ist bein Gefinbe, Du geschlacht'tes Lanun! Senbe boch geschwinbe Deines Herrens Flamm', Und burchgeb' die Reiben, Die du, nach der Laft, Bein herr zu erfreuen, Bon bem Bater baft.
- 2. Deine Wege gehen Wir schon manches Jahr; Bas wir nicht verstehen, Macht bein Geist uns klar; Kinden es sehr billig, Rie zu sagen Rein; Lehr' uns auch so willig, Ja zu sagen, sein!
- 3. Selige Gemeine!
  Der des Lammes Blut
  Hält die Kleider reine,
  Schwemmt mit seiner Fluth
  Alle Jrdigkteien
  Und Berderben hin;
  Laß dich vollbereiten
  Nach des Lammes Sinn!

(1082.) 540. mel. 146.

1. Ach Schöpfer meiner Seel', Formirer meiner Barlein,

D bu'in Frendenöl Berwandler meiner Zährlein, Der Kirche ein ger Herr, Der Diener Brinchaf; Ehrwürdiger Meltester Des Bolts der Gnadenwahl:

- 2. An bich, mein Herr und Gottl Will ich von Herzen gläuben, Dein blut'ger Kreuzestob Soll meine Weibe bleiben; Ja beine Marterschön', Du Gott's- und Menschensohn! Soll mir vor Augen steh'n, Bis hin vor deinem Thron.
  - 3. Da wo bein Buftampfeblut Den Boben buftig machte, Begrab'n wit allen Muth, Der bir unähnlich bachte, Das Fleisch von beinem Fleisch, Das Bein von beinem Bein Will sammt ber Seele keusch Durch beinen Leichnam sein.

### (1083.)

3.

541.

Mel. 79

- 1. Mit einem zarten Sehnen, Mit stillen Herzensthränen, Erwart' ich beine Flamm', An jebem Segenstage; Und wenn ich dir was klage, Dein offnes Ohr, o Bräutigam!
- 2. Gieb mir ein lichtes Befen, Das völlige Genesen Am Geiste bes Gemüths; Beim Grundgesühl ber Sünden Sei ein gebeugt Empfinden, Kein Sündethun, ach Gott verhüt's!

(1084.) **542. Mel. 166.**1. Herein, Gesegneter bes Herrn,

1. Berein, Gesegneter bes Herrn Es steht bir alles offen;

Gin jebes batte berglich gern Das rechte Biel getroffen: Du fenneft unfern Unverftanb. Bir wiffen nichts an machen: nimm beine Leute bei ber Band, Und zeig' une beine Sachen.

2. Gott! wie bein Ram' ift auch bein Rubm: Du wollst bich fo beweisen, Daft wir bich als bein Gigenthum Dit Bort und Banbel preifen; Bir find von Bergen d'rauf bebacht, Nach beinem Sinn zu banbeln: Ach hab' in Gnaben auf uns Acht, Daf wir bir murbig manbeln!

3. Wir werfen uns in Staub vor bir, Erfennen, mas wir maren. Wenn du nicht beine Glanb'gen bier Beliebteft fo zu ehren; Bir ehren beine Tobespein, Die Ursach' unsers Lebens: Der Blutftrom aus bem Seiten**i**drein

Mog für une nicht vergebene. Anna Nitschmann, g. 1715 † 1760.

(1090.)

543.

Mel. 184.

1. hier finft, o Lanım! zu beinen Küßen

Die Kreuggemeine schaamroth bin; Sie läßet Liebesthränen fliegen, Und bauft bir mit zerschmolznem Sinn.

Kur bie Beweise beiner Gnabe. Für alle Proben beiner Treu', Auf bem für fie bestimmten Pfabe, Und weiß wohl, was Erbarmen fei.

2. Wer nun mit offnen Augen fiebet, Dem fällt sogleich als Wahrheit ein: | In unsers hirten Buth!

"Dak die Gemein' fo berrlich blübet Das muß vom Lamme Gottes fein!" Dem Lamm gebühret alle Ehre, Man betet es mit Thränen an: Es fingen alle Kirchenchöre: Der Herr bat viel an uns gethan!

3. Wer bas Gebau' fich recht beschauet, Der fieht ein prachtig Meifterftud, Und wirft auf ben, ber es gebauet, Den ehrfurchtevollften Blid gurud: Das Auge fieht ber Theile Schöne, Das Obr vernimmt bas Freuben-Ipiel Und der Gemeine Lobaetone:

Das befte lebret bas Gefühl.

L. E. Schlicht, a. 1714 + 1769.

(1093.)

544.

Mel. 9.

- 1. Jefus, ber zur Geligfeit Uns hat auserwählet. Rubt nicht, bis man ihm gur Beut' Große Mengen gäblet.
- 2. Dazu find wir aufgespart In die jeb'gen Zeiten, Seinen Ruhm auf alle Art Kruchtbar auszubreiten.
- 3. Lebe nun, bu Kreuzgemein'l Steb' auf beinem Boften: Schreib' die Gnad' in Tafeln ein, Welche niemals roften.
- 4. Saget er zu unserm Wort Nur fein Ja und Amen; So geht unser Bauwerk fort In Des Bauberrn Namen.

545.

(1094.)

Mel. 76.

3.

1. 3br fel'gen Schaaren

Ihr hoot's erfahren, Bas eine Treue thut: Ach feine Treu' an ben Gemeinen Machet uns oftmals vor Freuden weinen.

- 2. Die Wahl ber Gnaben Ift uns verehrungswerth: Was find wir Maben, Daß uns ber Herr so ehrt! Doch wenn ber König was will ehren, [kehren. Pstegt er an's Elend sich nicht zu
- 3. Bu seiner Stunde Sat er sich in ber Welt Ein Bolf jum Bunde Und Zeugnif aufgestellt, Das als Ein Herz und Eine Seele Sein Lob verfündigt mit froher Reble.
- 4. Sie steht noch heute, Die selige Gemein'; Erwählte Leute Gehn täglich zu ihr ein, Und an jedwebem ihrer Orte Hort man die süßen Gersöhnungsworte.

Schlicht.

(1095.)

546. Mel. 22.

- 1. Wir suchten einen Aeltesten, Der Kirchensache vorzusteh'n Da zeigte uns ber heil'ge Geist, Daß bu, und du allein es seist.
- 2. Wer fönnte sonst auch ber Gemein' Ihr hirte, Haupt und Rönig sein, Als der Ergältste aller Zeit, Ter Bater ist der Ewigfeit?
- 3. Und von bemfelben Tage an Saft bu fo viel an uns gethan,

Daß alle Worte, bir zu Chr'n Davon gered't, zu wenig wär'n.

(1096.)

**54**7.

Mel. 79.

- 1. Wir freuen uns von Herzen, Daß bu, o Mann ber Schmerzen, Deß Rame beilig ift, Und außerben nichts größer, Weltschöfer und Erlöfer! Der Aeltste unters Kirchleins bift.
- 2. Uns ift's, als wenn bie Zeiten Schon von ben Ewigfeiten Gin fel'ger Borfchmad mar'n: Denn beine liebe Nähe Geht über alle Höhe Wir feh'n und hör'n.
- 3. So geht es uns auch heute, Denn bas ist außer Streite, Daß Gott thut, was er will; Das weiß bie gange Erbe, Das glaubt bie fleine heerbe, D'rum halt fie ihm fo gerne ftill.

(1097.) 548.

Mel. 30.

- 1. Aeltster beiner seligen Gemeine, Die sich freut bei beinem Gnaben-Und bantbar tonet [icheine, Bon bem Blute, bas fie hat verfonet:
- 2. Sebe auf die durchgegrabnen Sande Beine Wemeine und vollende Alle die Segen, [regen! Die sich in bein'm herzen für uns
- 3. Wir ergeben uns in beine Pflege, Und in alle beine fel'gen Wege

Wit tausend Freuden; Du sollst uns als Lamm und Hirte weiden.

9. Ritidmann, g. 1712 † 1783.

(1098.)

549. mel. 230.

- 1. Souveraner Herzensfönig! Schau', bein gebeugt und unterthänig Dein zugeschwornes Bolt, ift hier; Dein zugeschwornes Bolt, ift hier; Dein Bolt, das du selbst gernsen, Lind ift voll stammender Begier, Wie es zu beinem sest brones Stujen, Und ift voll stammender Begier, Wie gugen, Geigen, Wie wohl und ift, Derr Zesu Christ, Wend du so fühlbar nahe bist.
- 2. Ach, zeuch ein zu beinen Thoren, Du fipbest durchgebobrte Ohren, Und Herzen, Die dir eigen sind; Rede selbst in unsern Chören, Beir wollen bich mit Andacht hören, Beil bein Wort unser Herze bind't: Wir werben findlich frei und ohne alle Schen Dit dir handeln: Und wenn und Licht In was gebricht, Begehr'n wir beinen Unterricht.
- 3. O bu Saupt und Serr ber Heerben, Die din gefammelt von der Erden: Bieb' unverrückt bei ihnen steh'n! Shaue, was sich hier verdunden, an deinem Hirts ihm anzuseh'n! Wie deutlich ist ihm anzuseh'n! Was wird in fünst'ger Zeit Richt noch sür Seligkeit O'raus entstehen,

Wenn unser Hirt, Bas sich verirrt, Durch seine Treu' nachholen wird! E. v. 3.

(1099.) 550. Mel. 166.

- 1. Billfommen unter beiner Schaar, Und das mit tausend Freuden! Du, ber da ist und der da war: Komm' her, bein Bolf zu weiden, Das selt hält über'm Bort vom Rreuz, Dem Grunde aller Lehre: Empfahe von uns allerseits Die heit'ge Aeltstenehre.
- 2. Wir füssen bir im Geist bie Mit ihrer Rägelnarbe, [Sand Für uns am Kreuze ausgespannt, So blaß, so tobtensarbe, Die man, vor beinem Gang' in's Die Jünger segnen seben, [Licht, An beren Seite bei'm Gericht Die Gnadentinder stehen.
- 3. Gemeine, wie viel haft du noch, Die nicht in Jejn leben, Und die sich in sein saustes Joch Noch nicht so ganz ergeben? Kommt alle, kommt, so wie ihr seid, Kein einzig's ausgenommen: Ihr könn't Bergebung, Fried' und Freud' Bon ihm geschenkt bekommen.

(1103.) 551. Met. 166.

1. Wir balten vor der Liebesmahl In diesen Gnadenstunden, Und freu'n uns unfrer Gnadenwahl In deinen beil gen Bunden. Komm, blutiger Immanuel, Wir wollen dein genießen: Laß du burch Geist und Leib und Seel' Das Del ber Kreube fliesen.

2. So ruh'n wir, unter aller Laft, In beinen treuen Armen, Die du stets offen für uns hast, Aus Liebe und Erbarmen; So seh'n wir dir nur zu mit Lust In beinem Gnabenwalten, und können, weil du alles thust, Den ichonten Sabbath balten.

(1104.) 552. met. 159.

Der Sabbath ist um's Menschen will'n, Da sein Geschäfte ist, Sich hinguseisen und zu still'n Am Herzen Zesu Christ; Und seine Kirch', für die er starb, Und sie mit Todesmüh' erwarb, Hat nun den Tag, da er erwacht, Zum Ruhetag gemacht.

(1109.) 553. Mel. 185.

1. Herr und Aeltster beiner Kreuzgemeine!
Die du unaußprechlich liebst,
Und so oft und gnabenvoll ihr beine
Freundlichseit zu merken giebst:
Fühlest du ihr ftilles Herzenssehnen?
Siehest du von Lieb's- und Sünderthränen,
Ihre Augen naß und roth?
3a, du bochgesiebter Gott!

2. Soll'n wir bir, bu heil'ger Hoherpriester! Unsern Lebenslauf erzähl'n? Nun, so böre mich und mein' Geschwister: Du tennst alle beine Seel'n, Die in Oft und West und Süb und Norden Ueber dir als Haupte eins geworben, An so unterschiebnen Stell'n, In so mannigfalt'gen Käll'n.

3. Dir sei Ehre, du gerreuer Schöpfer!
Du Erfinder unsers Geifts, [ser: Und des Sterdgebeines weiser Töpdir sei Ehre! Derr, du weißt's, Daß dein Leichuam und dein Tobesseiden Das Object ist aller Kirchenfreuden, D wie manche Sprache preist's!
Welche große Schaar genenkt's!

4. Deine Freunde, welche vor dir wohnen, Auserwählter Josual In so manchen Kirchdivissionen, Sich oft fern, dir alle nah', Die repräsentir'n sich beine Wunden, Wie sie war'n in deinen Todesstunden; Singen dir, als stünd'st du da: Ave und Hallelujah!

5. Wenn ein Streiter, ber in seinem Panger Ehrsam grau geworden ist, Der Ersahrung nach auch immer ganger, Und verwöhnt an Jesum Christ, Endlich theilhaft wird vor Gottes Throne Der ihm zugedachten Ehrentrone: Birft sein Patriarchenblich Schaam und Freud' und Dank zuruck.

6. Aber, Lamm! wer fanu's im Boraus fagen, Wie es ben Bollenb'ten ift? Gieb uns nur, baß in ben Sterbenstagen

Bebes Berg bich so genießt, Daß bie Zeit in beiner lieben Nähe Froh und gnadenvoll vorüber gebe: Ch' man's benft, fo tommen wir, Nach einander beim zu bir.

#### 554. (1111.)

Mel. 164.

1. Run, Berr! ber bu im Thra. nentbal' So oft bu auf une blideft. Dein liebes Bolt ber Gnabenwahl So inniglich erquicelt, Dag es ben Borichmad icon Der Freud' um beinen Ehron. Bei feiner jet'gen Thranenfaat, 3m Bergen ju genießen bat:

2. Ach, made bir boch jegliches Rum Lobe bier auf Erben, Und gang und gar bem 3med ge-

mäß, Der dort erreicht foll werben, Bo man bich fichtbar preift: Und gieb, bag unser Beift Bis babin gang, fammt Geel' unb Leib. Unsträflich bir behalten bleib'! Ø.

#### 555. (1206.)Mel. 79.

- 1. Mit einem zarten Sehnen, Mit vielen Herzensthräuen Preist die erlöste Schaar Den blutigen Berfühner Und beil'gen Kirchendiener, Der für une Burg' und Opfer mar.
- 2. Du, außer Zeit und Jahren, Bift Meltfter unfrer Schaaren; Du marbft ein Menfch wie wir, Rennst Herz, Sinn und Gebanken, Und weißt wohl, wie bem Rranten Bu Muth und was ibm gut ift bier. I Zum Breise seil

3. Nun, erstgeborner Bruber! Du Meifter an bem Ruber Des Schiffleins ber Bemein': Da hast bu Herz und Banbe, Daß wir bis an bas Ende Boll'n beine treuen Seelen fein.

**556.** (1197.)Mcl. 58.

1. D bu! bek Gute fein Mund ausipricht: Erbebe taglich bein Angeficht Ueber bie Gemeine und ibre Claffen. Dağ unfre Baufer und unfre Gaffen Boll Kriede fei'n!

2. Wir bitten alle gemeinichaft. lid: Deine Barmbergigkeit rege fich Ueber allem Bolte, bas bei uns moh-

(Und in des Herzen die Gnade thro-Mit Salbungefraft. [net),

3. Die Lieb' fei über uns bas Panier, Und beine Gnabe fei bie Begier Deiner Rinder aller, und beine Liebe Bund' in une an bie Gemeinichafte. Der Glieberichaft.

4. Wir find ein Wert beiner eignen Sand, Bergen ,an die bu bein Blut gewandt; Gin bom beil'gen Beifte bir guge-

fübrtes Und zu mas feligem bestimirtes Genadenvolt:

5. Ein Bolt, da Jung und Alt, Groß und Klein, Ein lautes Beugniß von bir foll Und von beiner Engend: d'rum wollst du geben. Daß bir Beift, Geele und Verb unb

6. Wir bitten herzlich, weil's Bitten gilt: Gestalt' uns allesammt in bein Bilb! Daß die Plachbarschaften auch ohne Worte Küllen und seh'n, daß an unserm Orte Der heiland sei.

7. Bis beine ganze erfaufte Schaar, So in ber Stille als offenbar, Aller Welt ein Zeugniß in's Herze hefte Der unbezwinglichen Gottesfräfte Des Worts vom Kreuz.

(1269.) 557. Mel. 185.

1. Möchte boch feins mehr sich selber leben, Sondern benn, der sür uns starb! Last uns alle nach bem Kleinod streben, Das er uns mit Blut erwarb; Das wir ihn an Leib und Geiste preisen, Unste Liebe mit der That beweisen, Und allein in seinem Will'n Alles unser Wünschen still'n

Ende Eines jel'gen Herzens ist, Das mit Sehnjucht forteilt in bie Hände Seines Bräut'gams Jesu Christ; Ober wie der Ansang war im Hergen Der Besanntschaft mit dem Mann der Schmerzen; So bleib' unier Angesicht

2. Unfer Lebenslauf fei wie bas

(\*172.) 558. met. 119.

- 1. Wohl bem Bolf! ;; Deß der herr fein Gott fein will, Das er felber sich erwählet, Dem steht offen Gottes Küll', So daß ihm kein Gutes sehlet, Ja, das Aermste kann in ihm sich Und gedeit'n. ;; [fren'n
- 2. Wohl bem Bolf! :,: Das sich auf ben Derrn verläßt; Mit Erbarmen wird er's leiten, Sein Bund mit ihm bleibet sest; deil und Segen wird er breiten Üeber alle, die auf sein Wort bau'n Mit Bertrau'n. :,:
- 8. Halte treu :,: Krenzvolt, über beinem Plan Und ben sel'gen Grund-Ibeen, Die ber herr dir fund gethan, So wird auch bein Bund bestehen, Bis die Glaubenszeiten sind vorbei; Bleib' nur treu. :,:

(\*173.) 559. Rel. 141

- 1. Schmede und erfahre, Gnadenvolt, auf's neu, Daß der Gott, der wahre, Dem Verföhner fei; Daß fein Blut dir quillet, Als ein Heitungs-Det, Und mit Kraft erfüllet Geift und Leib und Seel'.
- 2. Nichts fann uns auf Erben In der Wartezeit Mehr zum Trofte werden Gegen alles Leid, Und zum frohen Leben In der Kreuzgemein' Diehrern Antak aeben

3. Wenn nur er uns liebet, Und uns seinen nennt, Seinen Fried'n uns giebet, Sich ju uns bekennt: Läft sich schon indessen Die Prühjeligkeit Diefer Zeit vergessen, Weil er's Perz erjreut.

(\*175.) 560. Mel. 155.

Gnad und Segen, Troft und Freud'
Komnt' aus Jesu Tod und Schmer-Unsern Herzen, — [zen Benn sie unter stillen Zähr'n Des begehr'n, — Täglich reichlich zugestossen, Erost, der nie wird ausgenossen, Freuden, welche ewig währ'n.

(\*176.) 561. Mel. 159.

Des Heiland's Lieb' und Freundstichfeit Entflanm' uns lebenslang, Zu findlicher Ergebenheit An ihn, ans Lieb' und Dant; Daß keines mehr sich selber leb', Rein, sondern jedes sich bestreb' Rur dem zu leden, dessen Tod Uns hat versöhnt mit Gott.

(\*177.) 562. mei. 167.

Möchte man in unserm Tempel An jedweder Seele feh'n Ein lebendiges Exempel Bon dem wahren Wohlergeh'n, Das sich sonst auf gar nichts gründet, Als den theuren Schmerzensmann, An dem man alleine findet, Was das Herz vergnügen fann. (1312.) 563. Mel. 185.

Wenn ber Glaub' an ihn im Herzen son soen fobert, Der aus Jesu Wunden stammt, Wird's zu dem, was Dank und Liebe sodert, Unausbleiblich angestammt: Daß der Sinn dem Sinne Christi gleichet, [chet, Und alsdann so Tugenden darrei-Die des Glaubens Holge sein, Gott und Menschen zu erfreu'n.

(1316.) 564. Met. 205.

Amen, ja, Hallelujah! Herr, unfre Hoffnung, Freud' und Exoft:
Unfer Heil und schön' Erbtbeil Hat dich bein theures Blut gefost t; Und, da diese Bunderthat Lanter sel'ge Folgen hat:
O wie dankbar heben wir Unste Augen auf zu die ! G.

(1313.) **565.** Mel. 37.

Habt eure Lust am Herrn Durch's ganze Leben!
Er wird euch alles gern Und reichlich geben,
Was euer Herz begehrt;
Er ist der Treue,
Und hält euch lieb und werth:
Das fühlt auf's neue!

(\*181.) **566.** Met. 221.

Blid, Jefu, voll Güte, vom göttlichen Throne Auf uns berab, wir find ja bein; Behalt uns bir alle jum ewigen Lohne Für beine Mih' und bittre Bein. D Liebe, entzünde mit beinem Strahl Gin jed's, und verbinde uns allzumal, [zu nennen, Als Glieber, so innig, bag nichts fei Das unfre Gemeinschaft in bir könne

(\*187.) 567. mei. 26.

trennen.

1. Du haft bein Blut an uns gewandt, [nen; Und uns gegründ't auf bein Berfüh-Auf bem Grund laß uns blüb'n und grünen, Als ein's ber Werke beiner Hand.

- 2. So wird dir Lob bei uns erschall'n, Und unter biesen Lobgesängen Der durch bein Blut ertauften Mengen [fall'n. Bohn'st du ja selbst mit Bohlge-
- 3. Wir beten bich in Demuth an Für bein unenbliches Erbarmen, Das bis auf biefen Tag uns Armen Unzählig viel zu gut gethan.
- 4. In unfrer Mitte wanbelft bu; Dein Herz und Aug' ift allewege Mit uns; burch beine treue Kflege Erquickft bu uns mit fanfter Rub'.
- 5. Dein Wort ift unser Troft und Licht, [Weibe, Dein Fleisch und Blut ber Seelen Dein Regiment ist unsre Freube, Dein Lieben unsre Zuversicht.

(\*191.) 568. Mel. 184.

Herr Jefu, schaffe in uns allen Ein Berg voll Liebe gegen bich,

Daß wir bir mögen wohlgefallen Durchgängig, inn- und äußerlich. O bächte jed's mit regem Triebe: Du starbst für mich, d'rum leb' ich bir!

hilf une bazu burch beine Liebe, Und nimm ohn' Enbe Dant bafür

(\*195.) 569. Met. 39.

1. So geh'n wir voll Hoffnung auf ewige Treue, Die du uns selbst zusagst, von heut' an auf's neue, Erbarmen und Gnade und Frieben und Segen Mit dir, o Herr Jesul trostmuthig entgegen.

2. Erhalt' uns auf bich, auf bein Blut, Tob und Wunden, In Liebe und Sintracht zusammen verbunden, Bis wir dir bort banken, und Gotte zu Ehren Dasheilig ertönet in seligen Chören.

(\*197.) 570. mel. 114.

1, Unenblicher! beß Jahre nie aufhören, [Frift Der gestern, heut' und in zukunft' ger Ein gnäd'ger Gott und lauter Liebe ist; [noch storn, Du, bessen than Gei angebet't, und laß dir die Gemein' In beine ew'geGnad' empfohlen sein.

2. Barmberziger! erhöre unfer Fichen [mabit, Für's ganze Brübervolt, bas bu er-Und mit zu beinem Erbe baft gezählt; D lag uns ferner beffen Bohlfahrt ieben, Und schmilde bu mit eigner Sand bies Saus, [aus. Dir zum Bergnügen immer schöner

(\*201.)

571. Mel. 155.

- 1. Wem bu's giebst, ber hat's umsonst, "Jesu, schent' uns auch die Treue, Daß aus's neue Unser Banbel, tief gebeugt, Davon zeigt, Davon iroh, boch mit Beschümen, Gnad' um Gnabe von dir nehmen, Die uns beine Füll' barreicht.
- 2. Deiner wollen wir uns freu'n, Denn bein Berg ift für uns Armen

Boll Erbarmen, Ueber uns ift beine Treu' Täglich neu; Und wenn wir d'rauf bantbar merten, Rann es unfern Glauben stärten, Daß noch mehr zu hoffen fei.

(\*203.)

572. Mel. 164.

D Jeju, hilf uns all'n bazu, Daß jed's bein Heil genieße, In seiner Seele Trost und Ruh', So werden wir gewisse Und beste Tritte thun, In deinem Willen ruh'n, Und dir, zum Dant für beine Bein, Gern überall zur Krende sein.

# V.

# Die Gacramente.

# 1. Die heilige Taufe.

(1112.)

573. Mel. 22.

- 1. Gott sei gelobet und gepreist, Der für der Menschen Leib und Geist Auf immerdar mit Rath und That Zur Seligkeit gesorget hat.
- 2. Run ift, was Christus uns erwarb, Da er am Kreuze für uns starb, Ein Segensquell, ber nie versiegt: Bobl bem, ber's zugeeignet friegt,
- 3. Dies unaussprechlich große Deil, Beith in ber Taufe uns zu Theil; Und wer sich gläubig daran hält, Der geht einst selig aus ber Belt.
- 4. D'rum woll'n wir unfre Lebenszeit, Mit Bergenszuversichtlichkeit, Blur immer bantbar auf ibn feb'n; So wird uns lauter Guts gescheh'n.
- 5. O witrbe boch in jebem Land Sein Evangelium befannt,

Und alles Bolt, bas er erfauft, Wit feinem heil'gen Blut getauft.

6. Dies wünschet seine Christenheit, Die ihres Glück sich bantbar frent, Und bas Berbienst in Ehren halt Des herrn und heisands aller Belt.

## (1114.) 574. met. 132.

- 1. Gett! Bater, Sohn und heil's ger Geist,
  Du Gott von großer Güte,
  Sei jetzt und immerdar gepreist
  Mit dankbarem Gemüthe
  Kir deine unverdiente Gnad',
  Die durch die Taus', das set'ge Bab,
  Uns Armen widerfähret!
- 2. Da wäicht uns Jesu theures Bon allen unsern Sünden; [Blut Kraft dieser Heils- und Gnadenfluth Muß unser Finch verschwinden, Den von'datur wir wohl verschuld't, Und wir gelang'n zu Gottes Huld Durch Christi Tod und Sterben.

  Rusus Geienius., g. 1601 † 1671.

# (1115.) 575. Mel. 106.

- 1. Ich bin getauft auf beinen Namen, [Geist; Gottl Bater, Sohn und heit ger Ich bin gezählt zu beinem Samen, Jum Bolt, bas bir geheiligt heißt; Ich berjentt, Und bin mit jeinem Geist beschentt.
- 2. Du haft zu beinem Kind und Erben, Dein lieber Bater, mich erlurt. Du haft bie Frucht von beinem Sterben,

Mein treuer Beiland, mir gewährt. Du willft in aller Noth und Pein, D beil'ger Geift! mein Trofter fein.

- 3. Ich geb' bir hent', o Gott, auf's neue Leib, Seel' und Berg gum Opfer hin. Erwede mich zu neuer Treue, Und nimm Besit von meinem Sinn. Es sei in mir tem Tropsen Blut, Der nicht, herr, beinen Willen thut!
- 4. Laß biesen Borsatz nimmer wanken, D Bater, Sohn und heil'ger Geistl Halt' mich in beines Bundes. Schranken, Bis du mich zu dir kommen heiß't: So seh' ich dir, so sterb' ich dir, So leb' ich dir, so sterb' ich dir, 3. 3. Rambach, g. 1693 † 1735.

### (1119.) 576. Mel. 84.

- 1. Liebster Jesul wir sind hier, Deinem Borte nachzuleben: Dieses Kindlein kommt zu dir, Weil du den Besehl gegeben, Daß man Kindlein zu dir führe, Denn das himmelreich sei ihre.
- 2. Darum eilen wir zu bir: Rimm bies Kind in beine Armen, Tritt in beinem Heil herfür, Ind erzeige bein Erbarmen, Daß es mag bein Kind auf Erben Und ein Himmelserbe werben.
- 3. Wasch es, Jesul burch bein Blut Bon den angeerbten Fleden, Und zugleich mit dieser Fluth Laß es bein Berdienst bededen; Schent' ihm deiner Unschuld Seide, Daß es sich in dich einkleide.

4. Birte, nimm bein Schaflein Saubt, mach' es zu beinem Gliebe; Simmeleweg, zeig' ihm die Bahn; Friedensfürft, ichent' ihm ben Friede; Beinftod, gieb, bag bieje Rebe Reft im Glauben an bir flebe.

5. Bore, Jefu! bies Gebet, Laft es bir ju Bergen bringen; Bas wir für bies Rind erflebt, Wollft du gnädiglich vollbringen! Schreib' ben Ramen, ben wir geben, In bein Buch jum ew'gen Leben!

B. Schmelt, g. 1672 † 1737.

(1120.)

577.

Mcl. 11.

1. Freundlicher Immanuel! Def fich freuet Leib und Geel', Belde bu mit Blut ertauft. Und in beinen Tob getauft:

2. Schan, bier liegt bor beinem Thron Diefes Kind, ein weicher Thon, D'rans bu bir ein abulich's Bilb Gnabenvoll bereiten willt.

- 3. Du bift auch ein Rind geweft. Daf bu felbft erführft und fabft, Wie bem lieben Kinderbeer Jeberzeit zu Muthe mar'.
- 4. O jo lag bod auch gefcheb'n. Dag mir an ben Rinbern feb'n. Beffen man fich, vor'ger Beit, An dem Jejustind gefreut.
- 5. Lag bies Rinb, ba bu gewout, Dag es auf ber Belt fein fout. Laß es bis zu dir hinein, Bon ber Tauf' an beine fein. 3.

# 2. Das beilige Abendmahl.

(\*215.)

578.

Mel. 159.

Hier hat ber Kirche, seiner Braut, Der Berr ein Mahl bestellt, Ein Gnabenmittel anvertraut, Das fie gefund erbalt. Das himmelsbrod, ber Bunbenfaft,

Biebt ihr ftets neue Lebenstraft, Daran bas Berg fich ftarft und So viel es nur begehrt. luährt,

(1125.)

579.

Mcl. 184.

1. D Lamm! bu brannteft vor Berlangen.

Nach beinem letten Baffahmabl: Da jab man beine Gecle bangen An beiner Jünger fleinen Zabl; Die Liebe macht bein Berg gerfliegen, Du lieg't aus beinem holden Mund Den Strom bes Lebens fich ergießen: Go thuft bu bich ben Deinen tund.

2. Die Lieb' ift groß, ja unermef-

jen, Die folde Bunber an une thut: Den Deinen giebst bu dich zu effen 3m Brob und Wein bein Fleisch und Blut; schweben. Für unf're Gunb' am Rreng gu

War bir's zu wenig, theures Lamm? Du willft gar in und mit uns leben, Ale unfer Bergenebräutigam.

3. Wie mächtig ift bie Liebesflam- | Sie ist viel stärker als der Tob: Aus Liebe ward jum Opferlamme Der Schöpfer jelbst, der starke Gott; Bor welchem Erb' und himmel be-Den hat sie in bas Grab gebracht. Ihn, in dem alle Dinge leben. So wirkt die Lieb' in ibrer Macht.

(1126.)

580.

Mel. 69.

- 1. O welche Triebe Begen fein' Erlöften! Belcher Liebe Rannft bu bich getröften. Seine Selige Gemeine!
- 2. Der beil'ge Leichnam In den Tod gedeben Um Rreuzesstamm, Daß wir möchten leben, Näbret Jed's, bas fein begehret.
- 3. Sein Blut wir trinken Mit burft'ger Seele. Und verfinken In die Wundenhöhle, Da man Sich recht erlaben tann.
- 4. D Quell'! ergieß bich Bis in's ew'ge Leben, Und halt' täglich Uns als seine Reben Boll Saft Bu Werten feiner Rraft.
- 5. Der Berr ift nabe: Gilt, Bergen! auf ibn gu: Er empfahe Euch in ber Sabbatherub':

Stille Euch aus feiner Fülle!

6. Seib burch's Erbarmen Def, ber fo freundlich ift. In ben Armen Des Bräut'gams Jeju Chrift. Selia Dankbar froh und fröhlich! Louife v. Dabn, g. 1724 † 1782.

(\*92.)

581.

Mel. 208.

- 1. Gin'ge Segensquelle. Bu ber ich mich ftelle Mis ein burftig Rinb, Das nach bir fich febnet. Und nach bir nur thränet, Labe mich geschwind. Gieb mir Theil an beinem Beil. Das zu jebem Tagemerte Mich ermuntr' und ftarte.
- 2. Jeju, Lebensfonne, Beh' mit neuer Wonne Meiner Seele auf! Deine blut'gen Bunben Lag zu allen Stunden In dem Glaubenslauf Meines Lebens Leuchte fein, Daß ich jeben Tag auf's neue Deines Beil's mich freue.

(1127.)

582.

Mel. 205.

1. Selig's Bolf ber Zeugenwolf. Begnadiget zur Pilgerschaft? Guer Stab im Banbertrab. Guer Gerath und Gurt und Rraft Ift berfelbe Bund im Blut, Den ber Alten Glaubensmuth An bie Büttenthüren fchrieb, Dag ber Bürger braugen blieb.

Mel. 68.

2. Eh' wir bann jum Schmerzensmann In's Allerheiligste geh'n ein, Bo er sich jacramentlich Einleibet seinem Fleisch und Bein, Eh' bas Kirchlein Jesu Christ Seinen Marterleichnam ist, Und trinkt sein Blut dürstiglich: Sält man Mahl und liebet sich.

(\*217.)

583.

Mel. 184.

Sein Fleisch- und Blutgenuß giebt Leben, Und tödtet unsre Sündigkeit, Wir sind des Weinstods zarte Reben, Wer nur in ihm bleibt, der gedeiht. O Gnadel wenn im Sacramente Und Jesu Todeskraft durchbringt; Da pstegt er jedes, bis am Ende Ihm völlig seine Cur gelingt.

. \*220.) 584. Mel. 217.

Das heiligthum ist aufgethan für die Bedürftigen und Armen; So oft wir Jesu Leichnam nah'n, Und bei dem Blutgenuß erwarmen, Da er sich uns zu eigen schenkt, Uns segnet, tröstet, speist und tränkt, Bekommen wir, als seine Reben, Jum Bachsthum neuen Saft und Leben

Aus Jesu Schmerzen, Blut und Tob, Und sterben aller Sündennoth.

(\*221.) 585. met. 83.

Berr, ich warte auf bein Beil, Auf ein neues Offenbaren.

Blutiger Berföhner, eil', Laß mich seliglich ersahren, Was bein Leichnam und bein Blut hier an beinen Kranken thut.

(\*222.) 586. Mel. 45.

- 1. Du Sünderfreund! Ber vor dir weint, Find't offen beine Bunden; Die find uns zur Freistatt da Alle Lebensstunden.
- 2. In jeber Noth Wird uns bein Tob Zur Ursach' neuer Freude; Dein vollgültiges Berbienst Ift des Herzens Weide.
- 3. Dein Abenbmahl, Im Thränenthal Die höchste aller Gaben, Kanu recht himmlisch Seel' und Leib Deiner Kranten laben.

(\*223.) **587.** 

- 1. Jefu, tritt herzu, In ber Sabbathsruh', Unb erschein' dem Geist so milbe, In dem schönen Todesbilde, Wie dein Haupt sich neigt, Und dein Mund erbleicht.
- 2. Unser Berg und Sinn Stehet zu bir bin, Dich im Glauben anzurühren, Dich im Gleichnams Kraft zu spüren, Der zum Leben nöhrt Beben, ber's begehrt.
- 3. Laß die Gottestraft Bon des Weinstod's Saft In die Reben sich ergießen, Benn wir hier dein Mahl genießen.

Bachethum und Gebeih'n, Birft bein Blut allein.

(\*227.) 588. Met. 142.

Du Quell aller Gaben, zu bir woll'n wir nah'n,
Du wirst uns erlaben, wir treten her-Und woll'n mit Berlangen [an,
Die Segen empfangen,
Die du, o Gesegneter, benen ertheilst,
Die du burch bein Opfer gerecht
machst und heilst.

(\*228.) 589. Met. 102.

1. Wenn ich im heil'gen Abendmahl,
Derr, beines Tob's Gebächtniß fei're,
Und mir, wie dur dort meine Wahl
Errungen haft, mit Dank erneure:
So eile und heile was fündig an
mir,
Und bring' neues Leben im Innern
herfür.

2. Laß beiner heißen Liebe Strahl, O Jesu, auch mein Berz entzünden, Benn wir im heil'gen Abendmahl Uns seierlich mit dir verdinden; Das wünsch' ich recht sehnlich, und flebe zu dir,

Beweis' dich als Arzt und Erbarmer an mir.

3. Ja brücke beinen Tobesschmerz So tief hinein in meine Seele, Daß mir ber höchste Trost für's Herz,
Daß du mein Bürge ward'st — nie sehle,
Dann kann ich mich täglich ber Seligkeit freu'n,

Ein Erbe bes ewigen Lebens zu fein.

(1128.) 590. Met. 9.

- 1. Bis die Stunde kommt heran, D'rum das Kirchlein weinet, Und dis uns der Schmerzensmann Sichtbarlich erscheinet;
- 2. Hat er seinem lieben Bolt So ein Pfand geschert, Dabei seine Zengenwolt' Seines Lob's gedenket.
- 3. Das ist's heit'ge Abendmahl Seines Leib's und Blutes: Fren' bich, Bolk ber Gnadenwahl, Dieses höchsten Gutes!
- 4. Denn sein Fleisch- und Blutgenuß Giebt uns Kraft und Stärke, Diuntert Berg und Hand und Fuß Auf, ju feinem Werke.
- 5. Billft bu gleich jett fichtbar Unter uns ericheinen; [nicht So erfreut bein Angesicht\* Doch bas Herz ber Deinen.
- 6. Leib und Seele schickt sich an, Bor dir hinzusinken, Deinen Leichnam zu empfah'n, Und dein Blut zu trinken.

Laprip, g. 1707 † 1788

(1129.) 591. Mel. 141

1. Beil'ger Kirchenfürste! Deine Schaar ber Wahl
Ruft: ich hungr' und bürste
Rach bem Abenbmabl,
Deinem Fleisch und Blute,
Das du selbst vermacht,
Deinem Bolf zu gute,
Ju ber letzten Racht.

<sup>\*</sup> Bi. 80, 4.

- 2. Ach! bu liebst fo berglich, Ohne baft man fich Eben lang und ichmerglich Müßte müh'n um dich; Du trägst uns zum Segen, Wie Melchisedech, Brod und Wein entgegen, Daft une nichte gebrech'.
- 3. Lamm! erbalte immer Dein'm erworb'nen Gut Deinen blut'gen Schimmer; So bleibt's wohlgemuth, Bis es bich wird feben An der Tage End'. Unterdek begeben Wir bas Sacrament.

Ranber, † 1732.

(1131.)

592.

Mel. 99.

O Handlung voller Majestät! D Liebe, bie auf's weitste geht! Dibr bochbeil'gen Festmomente: Run bat's um Geel' und Leib nicht Notb: Und wir verfünd'gen Jeju Tob, So oft wir nab'n jum Gacramente.

(1133.)

593.

Mel. 22.

G.

- 1. O Jefu! lag uns allezeit Bu beinem Tijch mit Innigfeit hinnaben, und bes bochften Guts Beniegen, beines Leibs und Bluts!
- 2. Wo wir frant find, ba beile bu, Bo wir unrein, ba rein'ge nu': Weil bu aus Gnaden, uns zu gut, Empoffen bajt bein ihemes Blitt. U. B.

(1149 u. 1134.) 594.

- 1. Ad! unfer Berge weint und lacht; Er, ber uns feine nennt, Hat fich uns felber zugedacht Im beil'gen Gacrament.
- 2. Da ift man bor Berlangen frant Nach ihm und feinem Beil, Und war' ihm gern aus Lieb' und Dank Bur Freud' in feinem Theil.
- 3. Und er, ber unaussprechlich liebt. Bört's blobe Berg nie fleb'n, Dhn' baß er ihm die Hoffnung giebt: Amen, es foll gescheh'n!

595. (206,)

McL 132. 1. Wie geht's bem Burmlein bod

- fo gut Bei beni Gefühl ber Bunben: Befloffen fein mit Lammesblut, Und das jo alle Stunden; Bon frühe an bis in die Nacht In feiner Rabe zugebracht, Das macht ein felig's Leben.
- 2. Und wenn er sich im Abend-Une jum Benuffe ichentet, Und une aus feinem Seitenmaal Mit feinem Blute trantet, Da haben wir den Martermann So nah', als man ibn haben taun 3m Glauben, ohne Seben. G. H. v. 3.

(1135.)

596.

Mel. 83.

1. Er nimmt mehr fich unirer an Mis ein Dirte femer Derrbe.

Seine Hill' ist aufgethan, Daß ein jedes fatt d'raus werde: Wir find Schästein seiner Hand, An die er sein Blut gewandt.

2. Wer nur nach ihm hungrig ift, Und voll Durst nach seiner Freude: O! ein solches herz geniest Unaussprechlich süse Weibe, Bis es ganz wird satt gemacht, Benn's nach seinem Bild erwacht. Bi. 17, 15. 4.

(1186.) 597. Mel. 36.

1. Was fönnte wol beim Gläuben und nicht Sehen An seinen Kranken größer's je gescheben, Als wenn der Arzt, der alle Schmerzen heilet, Sich selbst mittbeilet?

2. Dies ist bas höchst' und sehnlichste Begehren Der Herzen, die gern Jesu ähnlich wären An Leib und Geist; bas ist's, spricht bie Gemeine,

Wornach ich weine! Louife v. Hann, g. 1724 † 1782.

(1189.) 598. met. 166.

Mein Heiland! ber bu uns zu gut Am Kreuze hast gehangen; Du Briester, ber mit eignem Blut In's heilige gegangen; Heier schickt sich beine Kreuzgemein' Zu essen und zu trinken: Las sie ganz sanst in dich hinein Bei diesem Mahle sinken. (628.) 599. SRet. 79.

Bleib' mir, o Lamm! bleib' immer, Daß mir nicht nur ein Schimmer Bon beiner Gnade bleib': Kein, daß ich alle Stunden Recht fühlbar hab' die Wunden, Ja beinen ganzen Marterleib.

3. v. Batteville, g. 1718 † 1788.

(819.) 600. Mel. 16

1. Deine Seele weih' die meine, Und bein Leichnam meinen ein: Um Ein Fleisch und Ein Gebeine Und Ein Geist mit dir zu sein!

2. Herr! wirst du mich so bereiten, Wirst du mir so gnädig sein: So werd'ich bein Lob ausbreiten, Und du wirst dich meiner freu'n.

(725.) 601. MRef. 26.

1. Des Marterlammes Fleisch und Blut, Am Kreuzaltar bahingegeben, Das hier und bis in's ew'ge Leben Unenblich große Wunder thut!

2. Das ift's, was uns zusammenbind't; Das fann zu solcher Lieb'entstammen, Daß seine Gläubigen zusammen Ein herz und Eine Seele finb.

(793.) 602. Mel. 22.

Die Seele Christi beil'ge mich, Bu einer Seel' und Beist mit sich:

Sein Leichnam, ber für mich verwund't, [sund. Der niach' mir Seel' und Leib ge-3. Angelus, g. 1624 † 1677.

(434.) 603. Mel. 15.

- 1. Ach fomm', bu füßer Herzens-Du Labfal meiner Seelel [gaft, Bei ber du beine Wohnung haft In biefer Jammerhöhle.
- 2. Ich öffne bir Herz, Seel' und Sinn, Mit brünftigem Berlangen, Dich, o mein Jefu! mein Gewinn, Recht freubig ju umfangen.
- 3. Komm', tomm' und halt' bein Abendmahl Mit beinem schwachen Kinde; Daß deiner sugen Liebe Strahl Wich inniglich entzünde.
- 4. O ba verbind't fich Seel' und Gott, In recht vertrauter Liebe; Bas ihm zuwider, muß in Tod, Bor diesem himmelstriebe.

Dr. Menten, g. 1658 † 1726.

(\*229.) 604. Mel. 182.

Her wird zu meinem Glaubens-Leben, Wein Heiland burch bein Fleisch und

Blut, Mir Rahrung zum Gebeih'n gegeben, Getöbtet, was mir Schaben thut; Ich bleib' in beiner trenen Cur, Zwar selig, aber boch im Staube; Damit mir nichts mein Kleinob raube,

Führst du mich auf bie Sünderspur.

(1538.) 605. Mel. 119.

Täglich Brob, :,: Unentbehrlicher Genuß, Du bist von dem himmel kommen, Beil die Seel' verhungern muß, Die dich nicht zu sich genommen: Neine Seele hungert nur nach dir, Gieb' dich mir! :,:

(1204.) 606. Mel. 70.

Du unfer Leben! Du unfre ein'ge Kraft: Wir, beine Reben, Saben sonft keinen Saft, Als ber aus beinen Wunden fließet, Den unfer herze von bir genießet. L. Dober, a. 1706 † 1766.

(1163.) 607. mel. 146.

Bespreng'\* bas Bolt ber Bahl, Daß sich's voll Fried' und Freude Im heil'gen Abendmahl Zum ew'gen Leben weide, Au Jesu Fleisch und Blut, Das zu dem sel'gen End', Uns, als das höchste Gut Bon ihm wird zugewend't.

(1141.) 608. mel. 23.

- 1. Schmilde bich, o liebe Seele, In der tranten Leibeshöhle; Komm' au's belle Licht gegangen, Fange herrlich an zu prangen:
- 2. Denn ber herr, voll heil und Gnaben, Bill bich jest zu Gaste laben;

<sup>\*</sup> Ebr. 9, 19.

Der ben himmel fann verwalten, Will jett Berberg' in bir halten.

- 3. Eile, wie Berlobte pflegen, Deinem Brautigam entgegen, Der beinhaus nicht will verschmä-Freundlich zu bir einzugehen. [hen,
- 4. Define ihm bie Geistespforten, Red' ihn an mit schönen Worten: Komm', mein Liebster, laß bich lüffen, Laß mich beiner nicht mehr missen,
- 5. Ach, wie hungert mein Gemüthe, Benfchenfreund, nach beiner Güte; Ach, wie pficg' ich oft mit Thränen Blich nach biefer Koft zu sehnen.
- 6. Ach, wie pfleget mich zu bürsten Nach bem Trank bes Lebensfürsten; Bünsch stets, daß mein Gebeine Sich r arch bich mit Gott vereine!
- 7. Die Bernunft, bie muß hier weichen, Rann bies Bunber nicht erreichen, Daß er fich uns felbst bescheret, Uns zum em'gen Leben nahret;
- 8. Und baß mit bem Saft ber Reben Uns wird Christi Blut gegeben. O ber großen Deimlichkeiten, Die nur Gottes Geift fann beuten!
- 9. Jesu, wahres Brod bes Lebens, hilf, baß ich boch nicht vergebens, Ober mir vielleicht zum Schaben Sei zu beinem Tisch gelaben.
- 10. Hier fall' ich zu beinen Füßen: Laß mich würdiglich genießen Diefer beiner himmelsspeise, Wir zum heil und die einm Preise.

und dir zum Preise.
. weint, g. 1812; 1877.

(1143.) 609. ERel. 159.

1. Wie ofte hat mein Herz zaweint Boll Kummer über fich!
Benn ich gebacht, mein trenster Betrübe sich um mich. [Freund An wem er schon so viel gethan, Und nicht mehr Freude haben kann; Der ist, zu seiner Schmach und Schmerz,

Ein Chor und trages Berg.

2. Der bu bei beinem Solt und Der herr im Hause bift, [Haus Und Gnad' und Heil umsonst theilst Dem, ber's bedürftig ist: [aus Ach tröste mich, bein blödes Kind, Das so viel Mängel an sich sind't; Ich sich arm, und gläube b'rum

An's Evangelium.

(1146.) 610. Rel. 29.

1. Wir öffnen bir bie Berzenspforten, Empfahen bich mit biefen Borten: "Derein, Gejegneter bes Derrn! Geift, Leib und Seele hatt' bich gern."

2. hier liegen wir in unferm Staube: [Raube, Der Glaube nacht es nicht gum Dagbn bich felbstwillf zu uns nah'n: Wir nehmen's auf ben Knien an.

5

з.

(1148.) 611. Mel. 23.

1. Nah't heran, ihr lieben Glieb'.e, Christi Schwesteru, Christi Brüber: Kommt, voll Beugung und mit Freuben,

Guer Berg an ibm ju meiben.

- 2. Nah't heran zum Abendmahle, Dem bis zum Bollendungssaale Unichätharsten höchsten Gute: Kommt zu Christi Fleisch und Blute!
- 3. Diese tiefe Seimlichfeiten Geben viele taufend Beiten Ueber allen Rlang ber Lieber: Seelen, Seelen, finket nieber!
- 4. Sebet euch, ihr groben Sinnen, Bebe bich Bernunft von hinnen! Unbeflectes Marterlämmlein, Dein Bolf wartet beiner Flämmlein.
- 5. Jett ift unfer Sabbath fommen, Brant'gam, bu wirft angenommen, Saume nicht beran zu nahen, Lag bich inniglich umfahen. 3.

(1144.) 612. mel. 141.

- 1. Sünberfreund voll Gnabe, Bürge, Gott und Lamm!
  Ich, dein' arme Made,
  Bete vor dir an,
  Wenn ich deiner Rähe
  heil und Trost erfahr',
  Und daneben sehe,
  Wer ich bin und war.
- 2. Gnade, und die Schmerzen Um die Silndigfeit, Stehen sich im Herzen Nahe allezeit: Ich bab' Zorn verdienet, Deigt es meinerseits; "Ich hab' dich versühnet," Rust das Lanım vom Kreuz.

(1150.)

613.

Mc1. 54.

Wir halten, nach bem Testament | Ses Herrn, sein heit ges Sacrament; | 14

3hr, seine Kranten am Siechenteich, Die Krafte seiner Marterleich' Durchgeben euch! 3.

(1151.) 614. Mel. 22.

1. O baß nun Jeju Arcuzgemein', Als Fleisch von seinem Fleisch und Bein, Wein, Wit ihm, ber für und ward zurleich', Stürb' alle bem, was ihm nicht aleich!

- 2. D baß in Seel' und Leib nichts mehr Bon frembem Beben übrig mar', Und wir, so lang wir lebeten, An ihm, bem Weinstock, flebeten!
- 3. Du, ber burch seines Tobes Kraft, Ein neues Herz und Wesen schafft: Rimm was noch ist vom alten Sinn, Durch beines Leichnams Töbtung hin!

(1153.)

615.

Mel. 22.

- 1. Gemeine, zittre heiliglich, Zu gleicher Zeit erfreue bich, Wenn du, nach Jesu Testament, Hältst das hochbeil'ge Sacrament!
- 2. Man lebt bann recht von neuem auf, In gehen ben bestimmten Lauf, Und Leib und Seele wagt sich b'ran, Zu all'm, was ihn ersreuen kann.
- 3. Und das geht so von Zeit zu Zeit, Beit, Bis daß wir ganz find zubereit't, Und dis die äußre Hütte bricht: Dann seh'n wir ihn von Angesicht.

(1158.) 616.

MeL 71.

- (1160.)
- 617.

8Del. 97.

- 1. Auf, Seele! ichide bich, Dein Seiland nabet fich; Fall' ihm zu Fügen:
  Der, bem die Welt zu flein, Giebt sich im Brod und Wein Dir zu genießen.
- 2. D Liebe, die sich hier In ihrer schönsten Zier Bolltommen zeiget! Sulb, der fein Ziel bekannt, Die über ben Berstanb Der Engel steiget!
- 3. Ach, wie komm' ich bazu, Daß so ein Herr, wie du, Mein Haus beschreitet, Daß mir das höchste Gut Mit seinem Fleisch und Blut Ein Mahl bereitet?
- 4. Nur Glauben schenke mir, Der mich, mein Arzt, mit dir Genau verbinde, Damit mein Leib und Geift, Wenn er bein Olahl geneußt, Gesundheit finde.
- 5. Gieb, daß ich als ein Zweig, An Saft und Leben reich, Run an dir dleibe, Und, als in dich versetzt, Stets frisch und unverletzt, Biel Früchte treibe.
- 6. Gieb, baß mein Blut, bas bein, Zu beinem Ruhm allein, D Mittler, walle: Daß, wenn mein Herz sich regt, Wenn meine Uber schlägt, Dein Leb erschalle!

3. 3. Rambach, g. 1693 † 1735.

1. Der Obem, ber bie Tobten regt, Und Leben in die Glieber trägt, Durchweh' dir Geift und Leib und Seel', Gemeine des Immanuel: Da ift der Segensbecher angefüllt Wit Leben, das im Blut des Lammes quillt.

2. Gemeine Gott's, erhebe dich! Des Weinstocks\* Kräfte regen sich: Empsah' bas Blut, bas Lösegelb Für dich und süt die ganze Welt! Das heil'ge Blut, das theure Lösegeld geld Für mich, für dich, und für die gan-

(1162.) 618.

Mel. 23.

- 1. O baß bei bem Bunbenbache Doch ber Freudengeist erwache, Und die ungestörten Triebe Einer findlich frohen Liebe;
- 2. Daß aus unsern **Wort' und** Werten Lauter Lob und Dank zu merken; Und die Riedrigkeit und Treue Unsers Herzens ihn erfreue!

Louije v. Sann, g. 1724 † 1782.

(1165.) 619. mei. 184.

D beil'ges Blut bes Lebensfürsten, Der uns burch seine Bunden beilt, Und uns, so oft wir nach ibm burften.

Mit feinem Beil entgegen eilt:

\* Joh. 15, 5.

O ebler Saft, o Lebensquelle! Die uns aus Jesu Bunden quillt: Wie oft schon hat sich unsre Seele In großem Durst an dir gestillt!

(1167.)

620.

Mel. 79.

Kamm Gottes! beine Wunden Sind noch zu allen Stunden Ein offnes Gnadenmeer; Und die sich dahin wagen, Die tonnen fröhlich sagen, Sie geh'n von dir niemalen leer.

Anna Dober, g. 1713 + 1739.

(1169.)

621.

Mcl. 149.

- 1. D bie Seligkeit ift groß, Und nicht zu beschreiben: Sich in Jesu Urm und Schooß So hinein zu gläuben, Daß man satt an ihm hat, Und boch findverwöhnet Immer nach ihm thränet.
- 2. Ach wie heilsam ist sein Blut! D'rum bleibt mein Berlangen, Aus ber ichönen rothen Fluth Tröpstein aufzusangen, Dornach ächzt, darnach lechzt Die bedirft'ge Seele In ber irb'nen Göble.
- ::. Freilich, wenn ich auf ihn feh' In ber Gottesgröße, Und auf meine menschliche Sinvigkeit und Blöße: Fühlt mein Herz Weh und Schmerz; Aber sein Lericheiben Macht's voll Trost und Freuben!

Louife v. Dann, g. 1724 † 1782.

(1171.) 6

622. mel. 185.

Gloria des Lammes Wundenhöhlen! Bon uns, die wir, groß und klein, Arme blutbedürst'ge Menschenseelen Und nicht beit'ae Engel sein:

Wenn man ihn hat, schmeckt und fühlt und liebet, spiebet, Wenn er uns sein Fleisch zu essen Und sein theures Blut einflöht:

So ift Seel' und Leib getröft't.

Louise r Sann, g. 1724 † 1782.

(1173.) 623.

Mel. 22.

Gett sei gelobet und gepreist, Der uns zusammen trantt und speist Mit seinem Fleisch und seinem Bint: Das gieb uns, o herr Gott, zu gut.

၁

(1175.) 624.

Mel. 151.

Du uns so nabes Bejen!
Mehr als man's sagen kann
Bist du uns nah' gewesen:
Bir beten bantbar an!
O möcht' sich's nun beweisen
An uns, bas beine Schaar
Dein Testament zu preisen
Borans erzeben war.

Unna Dober, g. 1713 † 1739.

(1176.) 625. Mcl. 146.

1. Herr Christ! ich banke bir, Ich banke bir von Herzen, Für beine Treu' an nur, Für alle beine Schmerzen, Für beinen bittern Tob, Kür beinen Leib und Blut, Womit bu, treuer Gott! Mir labst Berg, Ginn und Muth.

2. Ach laß mich nimmermehr, D Jeju! bein vergeffen: 3d babe ja von bir Getrunten und gegeffen; Min fei mein Ber; und Ginn Co gang von bir erfüllt, Daß fich nichts rege b'rin. Als was von bir berquillt.

Reumeifter, q. 1670 † 1756.

626. (1177.) Mel. 107.

1. Mein Jefu, ber bu vor bem Scheiben. In beiner letten Trauernacht, Une haft Die Friichte beiner Leiben In einem Testament vermacht: Es preifen glänbige Bemilther Did, Stifter biefer boben Buter.

2. So oft wir biefes Mahl genicken. Wird bein Gebachtniß bei une neu. Dan fann aus frijden Broben idließen. Bie briinftig beine Liebe fei. Dein Blut, bein Tob und beine Schmerzen

Erneuern fich in unfern Bergen,

- 3. Es wird bem Bergen und Gewiffen Ein neues Giegel aufgebrückt, Daß unfer Schulbbrief fei zerriffen; Und Leib und Seele wird erquickt, Da wir Bergebung unfrer Gunben Bu beinen blut'gen Bunben finben.
- 4. Das Band wird fester jugegogen, Das bid und une aufammen fügt: Die Freundschaft, die wir schon gepflogen,

Kühlt, wie sie neue Nabrung kriegt: Bir werben mebr in folden Stun-

Mit bir zu einem Beift verbunben.

- 5. Dies Brod tann mabre Dabrung geben; Dies Blut erquidet unfern Beift. Es mehrt fich unfer inn'res Leben. Wenn unfer Glaube bich geneußt, Wir fühlen neue Kraft und Stärke Bu jedem bir gefäll'gen Berte.
- 6. Wir treten in genau're Banbe Mit beines Leibes Gliebern ein. Mit benen wir in joldem Stanbe Ein Berg und eine Seele fein: Der Beift ning mehr aufammenfließen. Da wir Ein Fleisch und Blut ge-

nießen.

- 7. Dein Rleifd muß uns jum Pfande dienen, Daff unfer Fleisch (jett Schwachbeit voll) Ginft berrlich aus bem Staube gril. Und unverweslich merben foll:
- 8. D theures Lamm! fo edle Baben Hast du in dieses Mabl gelegt: Da wir bich felbst jur Rabrung haben; Bie mobl ift unfer Beift verpflegt! Dies Mabl ift unter allen Leiden Ein mabrer Borichmad em'ger Freuben.

Ja baß du uns ein ewig Leben Nach biefem furzen werbest geben.

3. 3. Rambach, g. 1693 † 1735.

627. (1179.)202 LL 82

1. Weil ich Jefu Schäflein bin. Rreu' ich mich nur immerbin

Ueber meinen guten Sirten, Der mich schin weiß zu bewirthen, Der mich liebet, ber mich fennt, Und bei meinem Namen nennt,

- 2. Unter seinem sanften Stab Geh' ich aus und ein und hab' Unaussprechlich süße Weide, Daß ich feinen hunger leide; Und so ojt ich durftig bin, Kührt er mich zum Brunnquell hin
- 3. Sollt' ich nun nicht fröhlich fein, 3ch beglücktes Schäfelein? Denn nach biefen ichonen Tagen Berd' ich endlich heimgetragen In bes hirten Arm und Schoof: Amen, ja, mein Glück ift groß!

2. v. Sayn, g. 1724 † 1782.

(1180.)

628. mel. 14.

- 1. Ad, was an meiner armen Seel' Bei Jeju Kreuz geschieht, Davon nimmt meine Leibeshöhl' Auch einen Einbruck mit.
- 2. Der allereigentlichste Schmerz, Der mich noch manchmal brückt, Ist, wenn nicht immerbar mein Herz Auf ihn am Kreuze blickt.
- 3. Wir fühlen bas befannte Berz Bon Liebe ganz entbrannt; Er hat zum Lohn für feinen Schmerz Auch mich, auch mich erfannt.
- 4. Mir ift vergeb'n, ich bin verföhnt, Es geht bem Birrmlein gut; Mein herz, bas bantbar b'rüber tbrant.
- 3ft nun befprengt mit Blut.
- 5. Bon aller Bergensbangigfeit, Die mich fonft übertam,

Dat mich fein theures Blut befreit, Deg bant' ich meinem Lanun!

G. R. v. 3.

(1183.) 629.

Mcl. 23.

- 1. O bu Herz voll Gnad' unb Liebe! Ber begreifet beine Triebe? Deine Gilte macht zerrinnen Alle, die dich lieb gewinnen.
- 2. Du wollst uns bei'm Schlaf und Wachen Deinen Tob recht fühlbar machen, Daß bein bittrer Schmerz verzehre, Was bir wibrig an uns wäre;
- 3. Daß wir uns bir fröhlich üben, Richt bas eigne Leben lieben, Sonbern Seel' und Leib auf Erben Dir ein lieblich Opfer werben!

L. v. Saon.

(1185.) 62

630.

Mcl. 22.

- 1. Die Frucht vom heil'gen Abendmahl, Dem höchsten Gut im Thränenthal, Soll mit das herzlichste Lerein Der brüberlichen Lebe jein.
- 2. Der Liebe, die ber Herr an-Eh' er die Seinigen verließ; [pries, Um die er so beweglich bat, Eh' sich sein Haupt geneiget bat.
- 3. D baß er bies fein Teftament Roch gang an uns erfillen fönnt'! Gespielen! reicht euch Derz und hanb: Komm', heil'ge Gluth, fomm' bafd in Branb!
- 4. Sier ift bas Berg, hier ift bie Sanb, Bur Balljahrt bis in's Baterland:

Sebt, baß sich jebes Tag und Nacht Auf feine Bufunft fertig macht!

5. D blich' am Glauben jeb's aefund. Bis es ben Berrn, für uns verwund't, Der gegen une vor Liebe breunt, Dit feinen Augen feben fount'!

2. v. Bann.

(1187.)

631

Met. 23.

- 1. Wenn wir armen Gilnber fönaten Sagen, wie bie Bergen brennten; Wollten wir ber Engel Reigen Unfre Frende nicht verschweigen;
- 2. Soudern mit ben Cherubinen, Und ben beil'gen Geraphinen, Bor des Gnadentbrones Stufen: Beilia, beilig, beilig! rufen:
- 3. Aber alle Worte mären Unferm Berrn nicht g'nug zu Ehren: Darum gebt es in bie Tiefe. Als ob Leib und Seele schliefe.
- 4. Singt, ihr obern Chore, Lieber! Unfre Bergen finten nieber. Mann und Saupt und einig's Leben: D was baft bu uns gegeben!
- 5. Möchte man, bu felig's Befen! Une binfort an Augen lefen.

Bas bei beinem Offenbaren Unfer armes Berg erfahren!

(1188.)

632.

MRcL 10.

- 1. 3ch eil' in Jeju Armen, Und bin durch fein Erbarmen Und feine Leichnamenaben Schon felig ohne feben.
- 2. Er hat mich armen Rranten (D fel'ge Fried'sgebanten!) Ru feinem Tijch geleitet, Und Abendmahl bereitet.
- 3. Ift's? ja es ift geschehen, Mein Beift bat ibn gefeben, Er bat fich eingefunden Und fich mit une verbunden.
- 4. Die Tage des noch Bleibens, Nicht Sebens und boch Gläubens, Bergeh'n indeß hienieden In Liebe und im Krieben!

(1189.)

633.

Mel. 121.

Run fo erbebet bann. Mle wie ein ein'ger Dann, Die verbundnen Reblen. Und stimmet lieblich an Dem Freunde unfrer Seelen Manche Melodie Boller Barmonie: Er ift bei une biel

## ٧I.

# Die Diener des Herrn und die Ausbreitung des Neiches Gottes.

(1319.)

634.

Mel. 228.

1. Geift, Seel' und Leib ist dir geweiht, berr unser Gott! und stets bereit, Sich dir zum Dienst zu geben; Seit wir dich sit inns leiden sah'n, So will nun von der Stunde an Keins mehr sich selber leben; O nein! laß sein, Das wir schwächlich und gebrechlich Dazu wären; luster; soll dich doch ehren!

2. Wir nehm'n uns keines Lobes an, Und hatt' auch jemand was gethan In beinem Wohlgefallen, So beißt's: "Ich bank' es meinem Herrn, [gern! Kann ich was Guts thun, ich thu's Dein Blut wirk All's in Allen:" Sonsk wär' es schwer, Bon der Seite fünd'ger Leute Ju vermuthen, Daß sie willig wär'n zum Guten.

(1322,)

635.

1. Lag mich in meinem Loos, Dazu bu mich beschieden,

In beiner Liebestraft, Recht treulich und im Frieden Arbeiten, so wie bir's, Mein herr und Gott! gefällt, Und baß es Früchte bring' hier und in jener Welt.

2. Es ist mir Lohns genug, Daß du mich magst erwählen Zum Dienst in deinem Haus, Un deinen theuren Seelen, Und daß du mein' Arbeit, D Gott! in dir getban, Mit Wohlgefallen siehst, Und ninmist in Gnaden an,

(1323.)

636.

Mel. 89.

- 1. Dankt bem Herrn, ihr Gottesfnechte, Kommt erhebet seinen Ruhm! Singt getrost von Gnab' und Rech-Preist sein Evangelium, [te; Und macht jedermann befannt Seine Herrlichseit und Hand.
- 2. Haltet ench in allen Dingen Rur an eures Gottes Treu'l Laft euch nichts zur Freude bringen, Eh' ench euer Gott erfreu'! Sucht in aller eurer Roth Nichts zum Troft, als euren Gott.

3. Die nur, die dem herrn ver- | Gerath ich b'rüber. tranen. Beben auf ber rechten Babn; Die in Anaft, in Anrebt und Grau-Ibn alleine rufen an: [en Denen wird allein befannt Seine Berrlichkeit und Sand.

D. G. Reug, g. 1654 † 1716.

(1330.)

637.

Mel. 70.

- 1. Wir find nur bagu. Dag wir bas Lamm erhöb'n, Bei aller Unrub' Und Schmady, barin wir fteb'n; Bir baben's boch bem Lamm gedworen. Und find aus Gnaben bagu erforen.
- 2. Mur fein begebret. Bas bazu nötbig thut! Wer fich nicht nähret Bon Chrifti Fleisch und Blut, Das uns allein tann Rraft verlei-Der tann unmöglich am Beift gebei-
- 3. Ift man gestärfet Durch feine Gnab! und Macht. So daß man's merfet: Dann fich nicht lang' bebacht! Wie tann ein Bfeil bas Biel gerivlittern. [3ittern? Benn feinem Schützen bie Banbe
- 4. Wir wollen ziehen: Herr Jein, zieh' voran! Wir woll'n uns müben Beim Bert, in Gott getban: Soll aber unser Auf nicht aleiten. Muß und ber Blid beiner Augen leiten.
- 5. Ich wollte lieber. Daß alles völlig mar':

o fällt mir manches ichmer: Jebent' ich aber, find's boch Gliebet. Kinder ber Gnade, fo giebt fich's mieber.

6. 3br Rionstbore! 3ch gebe zu euch ein; Bei Christi Chore Bill ich fein Diener fein: Brecht immer ein, Bernunftoge bäube! Jeju Gemeine bleibt meine Freude.

7. Des Baters Bflangen Sind niemals ohne Saft: 3br Trieb zum Ganzen Webt aus ber Gottesfraft: Sonft wiffen wir, bag wir nichts baben: Saben wir etwas, fo finb es Baben

8. D Baubt am Leibe. D großer Seelenmann! Schauf, ich befleibe Und feb' die Glieder an; Wie schön find doch die Gnadenföhnel Hiterl ach mache mich auch fo schönel

638. (1332.)Mel. 185.

1. Ginig's Berge! bas foll meine Weide Und icon bier mein Simmel fein. Dir zu leben, bir allein zur Freude, Leib und Seele bir zu weih'n; Bin ich gleich fein Beld, viel auszufteben. Mag mir's barum aleichwol immer Blutig's Bergel wie du willt, Bis ich meinen Lauf erfüllt.

2. Ob ich bienen, ober nur genießen, Weinen ober lächeln foll?

Das wirst du mich immer lassen wissen,
Denn mir that es beides wohl.
Ich din ja in beiner Rähe selig,
Ob mein Ungeschicktsein gleich unzählig;
Denn so oft mir was gebricht,
Schenkt bein Geist mir Zuversicht.

(1336.)

639.

McL 26.

1. Gieb mir, was du verordnet haft, Das deine Diener haben follen, Benn sie dir nützlich werden wollen: Ein Joch, das meinem Halje past:

- 2. Gebulb und Unerschrockenheit, Das Thun und Ruh'n in gleichem Grade, Und Beugung bei der größten Gnade, Und bein Berdienst jum Ehrentleid:
- 3. Eininniglich vergnügtes herz, Gin schwimmend herz in beinem Blute;

Das nöthigste vom Selbenmuthe; Beim Lieben einen maß gen Schmerz;

4. Ein Auge rein und sonnenflar; Ein trenes Ohr filr alle Schäben; Gerührte Lippen, recht zu reben; Gemeinschaft mit ber obern Schaar.

(1337.)

640.

Mel. 166.

3.

1. Du, mehr als meine Menschlichkeit In Borte weiß zu bringen; Du ein'ger Trost und ein'ge Freud' Der Armen und Geringen! Ich wüßte mir kein größer Glück In biefer Welt zu finden, Als wenn du mich den Angenblick Könntst völlig an dich binden!

- 2. Thu' alle beine Treu' an mir, Du allertreustes Herze! Ich opi're beiner Liebe bier, Wich selbst mit allem Schmerze, With selbst mit allem Schmerze, Bit aller Liebe, Luft und Kraft, Erwartung und Bergnügen, Wit aller meiner Zengenichaft, Und sansten Stilleliegen.
- 3. Haft bu mich auf ber Welt ge-Auf eine solche Weise, [wollt Daß ich bein Diener heißen sollt' Bu beines Namens Breise; Und bin ich, wie ich etwa bin, Nicht ohne Gnad' und Gabe: So gieb mir auch in meinen Sinn, Bas ich zu machen habe.

(1310.) 641.

Mel. 155.

- 1. Jefu! unfer Herz und Mand
  Ift zum Dant für alle Eriebe
  Deiner Liebe, Und für deinen Friedensplan Aufgethan; Und wir wünschen nichts so febnlich, Als: mach' und dir völlig ähnlich, Kimm dich treulich unfrer an!
- 2. Mache uns zu beinem Dienst, Auf der gnadenvollen Erde, Bei der Heerde, Die sich zu der Herrlichkeit Zubereit't, Und der beine Sache wichtig, Willig, munter, tren und tüchtig Annoch in der Gnadenzeit.
- 3. Amen, Jeju! bas fei mahr, Lag uns in ben tunft'gen Jahren

3.

Stets erfabren, Daß du deinem Bolf Gedeih'n Billst verleih'n: Der Genuß von deinem Heile Werde jeglichem zu Theile; So wird's Ganze dich erfren'n.

(1341.) 642. met. 97.

Du treuer Hausherr ber Gemein', Tritt selber unter uns herein, Daß sebe Seele dich erblict', Und sich zu beinen Willen schict'; Unch rus', dir beine Diener namentlich. [bich!"

Und fprich zu jeglichem: "Ich fegne F. 29. Reiffer, † 1777.

(1342.) 643. met. 58.

1. Laß teinen unter uns träge sein; Muntre anf Herz, Sinn und bas Gebein! [ben, Taß uns alle Dinge von Statten gebei in Kraft beines Besehls gesches Ihen Kindlichteit.

2. Erhalte jedem den ganzen Sinn Auf dich und deine Gemeine hin, Daß es drin' und draußen, im Haus und Felde, Durch Wort und That deinen Ruhm So geht's uns wohl. [vermelde;

(1348.) 644. Mel. 141.

1. Unferd Lammes Bunden, Und der offne Seitenschein, Sind es alle Stunden, Deß sich seine Diener fren'n, Und wohin sie sehen, Unter Väh'n und Ruh'n, Benn fie ftille fteben, Benn fie Arbei' thun.

2. Wenn es am beliebet, Daß fie in die stille geh'n, Weil er fie ber übet, Und fie läßt ioc Elend feh'n: Schließen fie fich gerne In die Wunden ein, Und woll'n lieber ferne Bon der Arbeit sein.

3, Ruft er ihnen wieber zu ber armen Scelen Deil: Freu'n sich Derz und Glieber Tragen munter ihren Theil An ben Amtsgeschäften Seiner Kreuzgemein', Angethan mit Kräften Ans bem Wundenschrein

4. Alle rauhe Pfabe Dünken ihnen bann nicht schwer; Jesu blut'ge Gnabe Regt sie auf zu seiner Exr', Und macht ihnen leichte, Was wol andre qualt, Deren Derz noch seichte, Weil's an Blute fehlt.

5. Er hat uns erwählet Lange vor der Zeiten Lauf, Und zum Dienst gezählet: Wir sind der erforne Hauf, Geiner frohen Knechte, Die die Kreuzgemein' Lehren seine Rechte, Sein Herz zu erfreu'n.

G. D'rum soll'n unfre Sanbe Billig, tren und hurtig sein; Und welch Ort und Eude Er bestimmet zur Gemein', Dahin woll'n wir gehen, Und mit Fuß und Hand Dem zu Dienste stehen, Dem wir anverwandt.

- 7. Ob die Meereswellen
  Irgend über unferm Haupt
  Bo zusammenkowellen,
  Ober ob die Erbe staubt
  Unter unfern Füßen,
  Beim man pilgern muß;
  Er wird's uns versügen
  Durch den Blutgenuß.
- 8. Und das geht so lange, Bis die äußre Hitte bricht, Rach vollend'tem Gange, Da wir dann im Windenlicht Bei den obern Chören Bon der Arbeit ruh'n, Dort sein Lob vermehren, Und uns gütlich thun.

3. v. 2Batteville, g. 1718 † 1768.

(1352.)

645.

Mel. 167.

Heiland! willst bu mit mir geben? Sonsten geh' ich feinen Schritt! Billst bu aber bei mir stehen, D so geh' ich findlich mit: Bill bei'n Lasten fröhlich bleiben, Blöbe, geht mir's noch so schön; Und will beine Sache treiben, Daß du deine Lust jollst jeh'n! 3.

(1355.)

646.

Mcl. 79.

- 1. Wem Beiland! beine Liebe Regt alle meine Triebe Zu beinem Lobe auf; 3ch bin burch Gnabe beine, Du bist aus Gnaben meine, Unb förberft meinen sel'gen Lauf.
- 2. Du hättst mich gerne reine, Im Innern und im Scheine, Das sühlt mein Herze wohl; D'rum bankt es für dein Nühen,

Für's Pflegen und Erziehen, Und ist von Lieb' und Beugung voll. Anna Ritschmann, g. 1715 † 1760.

(1356.)

647. mel. 166.

- 1. Du inniglich geliebtes haupt Der Seelen in ber Gnabe, Die, seit ihr Junres an bich glaubt, So gerne in bem Pfabe Der Wahrheit und der Treue geh'n, Beil du sie jelber leitest, Und alle, die dein Derz versteh'n, Zum Wert in Gott bereitest.
- 2. Ich banke bir sur alles bas, Und was ich schon vergessen, Und was ich überhaupt nicht faß; Denn du bist unermessen, Und beine Liebe die besteht, Aus Längen und aus Breiten, Aus Tief' und Höhen, und sie geht Auf lauter Seligkeiten.
- 3. Nimm mich von neuem in bie Hand,
  Der nimmer nichts entfallen,
  Die alle Sieger ansgespannt,
  An der die Streiter wallen:
  Mit dieser Rechten sühre nich
  Durch alle deine Wege,
  Und beiner Gnade würdiglich,
  Zur Freude beiner Pflege.
- 4. 3ch gebe mich mit hand und Mund
  Dir, bem ich jugehöre,
  Und suche, baß ich jebes Pfund
  Nach beinem Sinn bernehre.
  Laß aber meine Seele nie
  Aus beinen trenen Armen.
  Und thu' nichts anders spät und frath
  Als meiner dich erbarmen.

(1369.) 648.

Mel. 10.

- 1. On Priester ohne Gleichen, In allen Gottesreichen; herr! aller Welt Berfühner, Und ber Gemeine Diener:
- 2. Wollft and die Diener salben, Um beiner Knechtschaft halben, Auf ihr und unire Bitte, In ber Gemeine Mitte.
- 3. Lag ihrem Herzen wohl fein, Schent' ihrer Seele voll ein; Der Blic auf bein Berfühnen Leucht' ihn'n aus allen Mienen!
- 4. Lehr' alle beine Anechte Aus Gnaden beine Rechte, Und laß sie gleich ben Alten, Wit Trene d'rüber halten.
- 5. O baß wir aller Orten Uns siets, mit Wert' und Worten, Im Sein so wie im Leuchten, Als Jeju Jünger zeigten! 3.

(1370.)

649. mel. 146.

Was jedes in der Zeit Soll werden, heißen, haben, Das alles liegt schon heut' In seinem Sunn begraben; Und in der That, es sind Gedanken gut und hehr: In man nur ein gut' Kind; Kür's andre stebet Er.

(1374.)

650. Mel. 58.

3.

1. Wenn wir uns umfeh'n in manchem Land, Birb uns manch! Bunber ber Gnad' bekannt: Manches kleine Kirchlein voll Seligkeiten Seh'n wir dem Herrn in der Still' Hallelniah! [bereiten

2. Als unfre Borfahr'n sich ihm geweist, [Zeit, Dachten sie wol nicht zur felben Daß so wiele Zeugen d'raus folgen sollten, [wollten; Die Zesu Reich gern vermehren Gott hat's gethan.

(1376.) 651. Rel. 22.

- 1. Erschienen find die herri'chen Tag', [mag, D'ran sich niemand g'nug freuen Da unser König triumphirt, Und sein Bolt ans der Sünde führt.
- 2. Seitbem das Feu'r von Jesu Corist Corist Auf Erben angezündet ist, Wird alles mit Gerechtigkeit Als wie mit Kunken überstrent.
- 3. Man sche hin, man sehe her; Was sieht man, bas nicht seine wär Wo ist ein Herz vom Menschenstant, An bas er nicht sein Blut gewandt?
- 4. D'rum giebt man fich fo gerne ber Zu seinem Dieust, zu Gottes Chr', Und dankt es dem herrn Jeju Chrift, Daß alle Welt erlöset ift.
- 5. Das wilbeste, bas faltste Land, Setzt hie und ba sein Blut in Brand; Manch Bolf, bas sonsten noch so Begreift bas Evangelium. [bunun,
- 6. Und mar' ein Berg fo fest als Stein: Lagt's nur bie fel'ge Botichaft ein,

So fühlt's die Kraft von Jefn Blut Und achtet's für fein bochftes Gut.

7. D wagt ein alle für ihn d'ran, Und lauft i'e ingewief'ne Bahn, Unt 3 u z in der ganzen Welt Bor Gefu blut'gem Löfegeld. 3.

#### (1380.) 652. Mel. 166.

- 1. Die Seelen, die sich von der Ganz unbesteckt erhalten, [Welt Und in der Liebe, die sie hält, Zu feiner Zeit erkalten; Die solgen blos dem Lamme nach, Wohn es immer gehet; Ihr Trieb wird duchaft und Auf dieser Bahn erhöhet.
- 2. Zwar setzet sich die Finsterniß Mit Macht dem Licht entgegen, Und hindert dessen Lent gewiß Nach äußersten Bermögen; Es setzet Unruh', Zank und Streit, Der Friede ist entwichen, Und die sind nun voll Bitterkeit, Die sich sonst wohl verglichen;
- 3. Doch sind die Zeugen Jesu da, Ein Fener auzuzünden, Ihr herze saget willig sa (Mag sich boch Unruh) finden), Wie wünschen sie, es brennte schon! Sie sehen mit Verlangen, Ob nicht der Gott- und Menschen- Zu zünden angefangen.

(1382.) 653. Mel. 221.

1. Die Herrlichkeit Gottes ift offenbar worben, Soweit ber Kreis ber Erben geht; Die ilberall hin sich zerstreuete Horben Der Dienerschaft, bie bor ihm ftebt, Die eilen mit Frenden bem Schalle nach,

Und bringen den Beiden von mancher Sprach,

Das Zeugnift ber himmlischen Gnabengeschäfte,

In Schwachheit, gestärket burch göttliche Krafte.

2. Sei herzlich gelobet, du heilige Lube:

Dein Rame werde hoch erhöht! Die lediglich dir nur geweiheten Triebe

Des Bolfs, das dir zu Dienste steht, Die miffen bezengen, daß unsern Sinn [bin: Ein ewiges Beugen nimmt ganz da-Denn wer hat die Gnade nach Würben geschätzet,

Daß bu uns zu beiner Gemeinschaft gesetzet?

3. Was giebt man dem theuersten Fürsten der Herzen? Bonut bezeugt man feinen Dank?

Wonit bezeugt man seinen Dant? Die Schulden ber Liebe bie machen uns Schmerzen,

Die Dienstbegierde macht uns frant, herr Zesul wir haben mie viel gehabt: Wit eigenen Gaben wirst du begabt, hier hast du uns! willst du was Bessers; so eile,

Und mach' aus uns reine und treffeube Pfeile! 3.

(1384.) 654. Mel. 37.

1. Das Bolt in seiner Huth, Die Zengenwolfe, Wo Jeius Wunder thut Bor allem Bolte, Dat eine kleine Kraft; Wohl allen denen, Die sich mit Herz und Sinn Un ihn gewöhnen.

- 2. Der König, der sich nicht An Regeln bindet, Wenn er zuweilen was Geschiedlich findet, Hat oft die schwächlichsten Bon allen Brüdern Zum Feldzug ausposaunt: Wer kann sich widern?
- 3. Die Gnade, die er schenkt, Ift unaussprechlich, Und wär' die Ditte nicht Noch zu gebrechlich: Es wird' in seinem Dienst Noch mehr geschehen, Und unser Zeugentrieb Nie stille stehen.
- 4. Wir werben völlig frei Bom Dienst ber Sünden, Und lassen unser Herz Mit Lieb' entzünden Durch's Wort von Christi Kreuz: Da wird es lichte, Und Jesus tritt uns recht Bor das Gesichte.
- 5. Dann geht man immer um Mit Friedemachen; Die Gnade wickelt aus Die jehwersten Sachen; Bald gilt's baheime sein, Bald auf ber Reise, Man gehet auch zur Ruh' Witt Lob und Preise.
- 6. Herr, ber bu beine Schaar Durch's Ganze tennest, Derr, ber bu jegliches Bei Ramen nennest: Rus' alle die herbei Rus' alle die herbei Rus beinen Zetten, Bei benen Zug und Tries Bon dir was getten!

(1386.) 655. Ref. 16f

- 1. Die Banderschaft in bieser Zeit Dat mauche raube Wege, Und dem nur, der sich Jesu weiht Gezeigte Friedenssiege; Da stärfet unser lieber Derr, Der Gerr voll Gnad' und Liebe, Durch guten Weg dem Banderer, Die mattgewordnen Triebe.
- 2. Dn bift ber hochgeliebte Fürst Der Schwachen und ber Aleinen, Rach welchem unfre Seele dürst't, Du einig's Gut ber Deinen: Silf uns durch alle Schwierigten Und auch durch alle Schwächen, In gländiger Erwegenheit, Witt Sieg und Segen brechen.
- 3. Bir opfern bir mit Sand und Mund, Leib, Seel' und Geift auf's neue, Bersprechen bir bei unferm Bund Unweigerliche Trene:
  Du aber halte beinen Eib Und lag bein Bert nicht liegen: Sif beiner armen Christenheit Auch im Erliegen siegen!

(1388.) 656.

Mcl. 15.

- 1. Aus unfrer erften Thränenfact Ift manche Frucht entstanden, Durch unfer's Heilands Gnabenrath, In nah' und fernen Landen.
- 2. Es wurden viele ausgefä't, Als waren fie verloren; Auf ihren Becten aber fteht: "Das ift die Saat der Mohren."

3.

(1389.)

657.

Wc1. 90.

- 1. Wo ging't ihr hin? wo fam't ihr her?
  Ihr grünenben Gebeine!
  Dir nach, je länger und je mehr,
  Du Perzog ber Genecine!
  Sie famen aus der Friedensstadt,
  Bon Seclenhunger mid' und matt.
- 2. Gelobt fei euer nuntrer Gang Und eurer Fife Raufden: Nun wollt' ihr Freiheit gegen Zwang, Auf' für die Unruh' taujden: Geht fünl der euch gerufen hat, Rüft't andre aus an eurer Statt!
- 3. Ihr Zengen! fennt ihr euren Beg? Er geht in's Todes Rachen: Das ift ein gar gemeiner Steg für die, so Friede machen, Daß dent, der Christum prediget, Es so, wie seinem Weister geht.
- 4. Rur haltet euch aus bem heraus, Bas Chrifti Ehre schündet:
  Der Feind bemüht sich überaus, Danit er's also wendet,
  Daß, wer's mit Christo treulich meint,
  Um Uebelthat zu leiben icheint.
- 5. Geht hin, ihr Zengen, geht in's Felb Des Bischoss ohne gleichen! Der lieberwinder aller Welt, Der ferr von allen Reichen, Der tröste euch bei Freud' und Schnierz, Als das getreuste Bruderherz. 3.

(1390.)

658.

MRc1. 58.

1. Bir banten Gott bem beiligen Grift,

Der uns Jesum Christum im Herzen preift, Daß er alle Zeugen (in Gott verschieben) [ben; Zu ihm gepredigt hat ohn' Ermis-Hallelujah!

- 2. Der an bem Krenze ist mahrer Gott! Spott; Bürden wir gleich aller Belt ju Tas ift unfre Loofung, baran man spüret, fet, Sb nus der Rame ber Brüder gebüh. Das Schiboleth.
- 3. Ihr Zeugen alle vom Krenzes, reich! [euch: lench: Wunben will'n fleh'n wir Last bie erste Liebe nicht aus bem Herzen, Denn man vermist sie mit tausenb Schmerzen Und Todesangst.
- 4. Woll't ihr Posaunen ber Gnabe sein; [ein, Räumt euch ber Gnabe erst selber Werbet burch die Wunden, die ihr verfündigt: Selbst mit Gott ausgesöhnt und ent-Darnach bekennt!
- 5. Wir, mit ber sammtlichen Blutgemein', [sein, Boll'n unaushörlich beg Zeugen Daß im Opser Jesn allein zu finden Gnade und Freiheit von allen Sinstitu Belt. [ben,

(1391.)

659.

Mcl. 39.

1. Kommt, werft end zu'n Füßen bes Geilands barnieder, Der Meltester ift aller Schwestern und Britter, Und nehmet umfonft aus der Fulle ber Gnabe;

Dann bient ihm und gehet getroft feine Pfade!

2. hier haft bu uns alle zu beis nen Befehlen!

Je mehr du befiehlst, je mehr Siege wir gablen,

Denn beine Befehle find so viel Beriprechen, [brechen. Durch alle verhauene Bahnen zu

3. Geschwister! wir geben uns Bergen und Bunde,

Bum Treusein bei Jesu, burch alle Gewende,

Wo er une und unfre verbundne Gefellen [bestellen. Zum Saen und Ernten hat wollen

4. Wir geh'n in bie Ferne und fommen jurude;

Er fron'unjer Zeugniß mit Segen und Glude!

Du aber, bu beilige Gottesgemeine, Gebenfe ber Zengen und brenne und scheinel

(1398.)

660.

Mcl. 155.

Liebste Herzen! gehet hin, Gehet bin in Jeju Namen; Euer Samen Falle auf ein gutes Land, Jhm befannt; Benget von des Hirten Blute; Sagt es, wie's euch war zu Muthe, Da sein Gerz euch sucht, und sand M. Lawatsch, g. 1712 † 1759.

(1402.) 661. Mel. 221.

1. Sei ewig gelobet, bu heilige Liebel

Fitr bie Gemein', bein Bolf unb Saus,

Für alle barinnen sich regenden Triebe:

Buletz wird doch was ganges d'raus. Sind beffen Eunwohner nicht varum frei,

Daß jeder die Beute des Selden fei, Der Freiheit und Leben, uns Beil gu erwerben,

Freiwillig verwechselt mit Dienen und Sterben?

2. Wo feid ihr, ihr Schüler ber ewigen Gnade?

3hr Kreuzgenoffen unfere Herrn! Wo fpuret man eure geheiligten Bfabe,

Daheime ober in der Fern? Ihr Manerzerbrecher, wo sieht man

cuch? [Sträuch', Die Felsen, die Löcher, die wilden Die Inseln der Heiben, die tobenden Wellen. [Stellen.

Sind eure von Alters bestimmete 3. Du unser an Siege und Se-

gen Gewöhnter, Mit taufend Kronen Prangenber, Du uns burch bein eigenes Opfer

Berföhnter, Mit uns Zusammenhangenber, Zum Wohlthun und Segnen recht

aufgelegt, [pflegt: Der uns wie die Jugend zu führen hier haft du uns! wenn auch nicht alle, boch viele;

Und alle find boch bein' unfehlbare Biele.

4. Sei herzlich gelobet, du klutige Liebe! [Huth!] Für dein Erbarmen, Treu' und Erbalt' deinen Knechten die freudigen Triebe, [Wint; Und gründ' sie stets mehr auf dein



Du wollest sie leiten nach beiner Gnab'! Steh' ihnen zur Seiten, mit Rath und That; Erfreue sie täglich beim blutigen Scheine:

Das bittet, bas flebet bie ganze Gemeine! 3.

(1401.)

662. mel. 97.

Der herr schieft seine Diener aus, Wir bienten gerne überaus. D unser allgemeines Haupt! Gieb, daß man unserm Zeugniß glaubt;
Das Ausen bring' in Ohr und Herzen ein, Und weisen, so erschein!

(1404.)

663. Mel. 79.

- 1. Ich will es kinblich wagen, Dich Jesu zuzusagen, Und thun, was er mich heißt; Dem Bräutigam zu leben, Nich ganz ihm zu ergeben, Bersprech' ich dir, Gott heil'ger Geist!
- 2. Silf bu mir immer weiter, Du mächt'ger Bahnbereiter, Und gürte mich zum Lauf, Jum Sireit zur Recht' und Linken; Und will der Dluth entfinken, So hilf ihm immer wieder auf.
- 8. Besonbers will ich bitten: Besuch'st bu andre Hütten, Daß du mich nicht verschmäh'st, Und gehest micht vorüber: Ach, einen Gruß mein Lieber! Des Friedens, eh' du weiter geh'st.

4. Muß ich die Belt durchgeben; Benn du mit beinen Rähen Mir nur stets tröftlich bist, So will ich dich betennen, Und oft ben Namen nennen, Der mir der liebste Name if . G. David, g. 1690 † 1761.

(1408.)

664.

Mel. 79.

- 1. Seib inniglich gegrüßet Jum Abschieb und gefüsset Wit ber Gemeine Geift, Die ihr aus unsrer Witte Und sel'gen Friedenshütte Zum Dienste unsers Herrn verreist!
- 2. Zieht hin in beffen Namen, Deß Wort uns Ja und Amen In allen Sachen ift, Und öffnet das Berftändniß Der Menschen, zum Erkenntniß Der Gnab' im Blute Jesu Chrift.
- 3. Wir woll'n ihm Treue schwö-Und seine Gnade ehren; [ren Zieht nur mit Gnade bin! Seid arbeitsam und lichte; Behaltet im Gesichte, Daß ihr sein saurer Blutgewinn.
- 4. Das sei euch stete Weibe,
  Das mach' euch tausend Freude,
  Das reiz eu'r Lobgeton;
  Und überall, wo Seelen
  Euch bör'n von ihm erzählen,
  Da laß er euch auch Friichte seh'n!
- 5. Du aber, unfre Freubel Breit' aus die Flügel beibe, Nimm diese Kichlein ein; Daß du, wenn wir die Brüber Einst bei uns sehen wieder, Dich unfrer Psalmen kannst erfren'n.

665. W.cl. 1 5. (1410.)

1. Seit uns Gottes Beift ben Rug Bum Berföhner unfrer Gunben Ließ empfinben, Und une Jeju Beilenatur Half zur Cur Unfrer armen fünd'gen Bergen, Rrantbeit und bie Durch die Somerzen,

Die er unferthalb erfuhr:

- 2. Seitbem fuchen wir ftete mehr Sünber jum Genuß ber Gnaben Ginzuladen, Die er ichentt: ja unfer Sinn Gebt babin: Ueber bem Beichaft zu fterben. Seelen für bas Lamm ju werben; Und bas ift für uns Gewinn.
- 3. Unfre Seelen nabren fich Aus ben Rraften feiner Bunben Alle Stunden: Das macht ein vergnügtes Berg Mlerwärts. llnb zugleich macht's muntre Rehlen, Seine Trene zu erzählen, Seinen Tob und blut'gen Schmerz.
- 4. Rühmet unfers Meifters Bert, Das fich and von felbft mol preifet, Und beweiset. Dağ nichts feinem heil'gen Blut Einhalt thut: Daß fich's fegensvoll mittheilet, Daß es reinigt, falbt und beilet Seel' und Leib, Berg, Sinn und Muth.
- 5. Herr und Haupt, Immanuell D bu Berg voll Gnabentriebe! Deffen Liebe Und burch Mart und Abern geht:

Dein Gebet, Che bu jum Bater gangen, Muß zu feinem Zweck gelangen. Bie bie Erbe nicht mehr fteht. M. Sehl, a. 1704 † 1787

666. Mel. 95 (1412.)

Befu burchgegrabne Banbe Streden bis an's Erbenenbe Sich nach armen Siinbern aus: Nationen aller Arten. Die auf feine Bulfe marten, Rübrt er in fein beilig Saus. 3. Reiffer, g. 1715.

667. Mel. 70. (1414.)

Gieb beinen Anechten Des Geistes Helbenmuth. Damit sie möchten 36r Leben, Leib und Blut 3m Rampfen gegen's Reich ber Sünden Gerne verlieren, bas heißet finben. 3. Diricel, g, 1714 † 1768.

668. Mel. 221 (1415.)

Bring' beine Berbeigung nun bald in's Erfüllen, Beil bu ja boch nicht eber rubft: Wer fann bir bein Gebnen unb Büniden fonft ftillen, Wenn bu nicht felbft gur Sache tbust? Ach, bei beinen Beerben ift febr viel Raum, Denn bier auf ber Erben nennt man

fie taum;

Man wilnichte, fie wüchsen zu so einer Menge, Daß hürben und Ställ' ihnen milrben zu enge.

E. v. 3.

(1416.)

669. met. 166.

1. Die heerbe freut sich, treuer Sirt! Und bas von ganzem herzen, Benn ihre Zahl vermehret wird Zum Lohn sitr beine Schmerzen, Und man mit einem Mund und

Muth Dich preiset und erhöhet, Und zenget von bem Bund im Blut, Darauf die Kirche stehet.

2. D'rum eilet alles, was du fend'st, In's Nahe oder Ferne: Beil du so viel an Seesen wend'st Und hättest sie so gerne; Und sparest keine Mühe nicht, Die West zu überzeugen, Bis sich vor beiner Wunden Licht Die Nationen beugen.

E. v. 3.

3.

(1420.)

670. mel. 79.

Geht, Zeugen, Jesum malen, Wie er, uns zu bezahlen, Am Holz in Tob versant: Tragt, o ihr Kreuzesbeuten, Durch aller Erben Breiten, Das Wort von Jesu Tobesgang!

(1422.)

671. mel. 205.

1. Ueberall, mit Einem Schall, Der an die Thore ber Bolle ftogt;

Mach's bein Bolt, die Zeugenwolt', Bekannt: daß du uns hast erlöit! Und an unfrer Pilger Thür' Steh' geschrieben: Blutrevier! Daß uns der Gott bieser Welt Keine Heiben vorenthält.

2. Dent' an sie und ihre Müh', Deiland sie haben ben rechten Baß; Bo fie geh'n, laß Gnabe wechn, Und ber Vertläger verliere was, In der alt' und neuen Welt, Wo dein Rus sie bingestellt; Dein vergognes Blut so mith, Bleibe ftets ihr Schirm und Schild?

(1426.) 672.

Mcl. 205.

- 1. Bilgervolt, bu Zengenwelt'! Gefegnet fei bein Wanbertrab! Kam boch er, ber Welten Herr, Bom himmel hoch zu uns berah. Daß er uns die Bahnen wief' Durch das Kreuz zum Paradies; Schmach und Armuthwar fein Weg, Und boch war's ein fel'ger Steg.
- 2. Unfre Reif' burch Schnee und Eis
  Geht auch um eine Seel' allein Manche Stund', um fie jum Bund Des blut'gen Lamms zu Laben ein: Und wenn uns nur das gelingt, Daß das Wort in's Herze dringt, Und das herz wird weich und heiß: So reu't uns tein Streiterschweiß.
- 3. Unverzagt, auf ihn gewagt! Das ift der Zengen Wehr und Schild. Immer nach, dieweil es Tag, (Spricht Zejus, ber vor allen gilt:) Benn der Abend bricht herein, Dann ftellt man das Wirken ein;

Beil ber Berr wirkt, wirkt man auch: Das ift fo ber Junger Brauch.

- 4. Das ift mabr und offenbar Daft Jejus Chriftus tommen ift. Silnber groß zu machen los Bon Gunde, Welt und Satans Lift: Darum schickt er Bouchaft aus. Die ruft immer: "Rommt beraus, Rommt aus eurem Rerter vor. Bebet ein jum Gnabenthor!"
- 5. D'rum moblauf! im Bilgerlauf: Es zieht voran ber starke Seld. Er giebt Rraft ber Jungerichaft, Bo fie hinzieht burch alle Welt. Kühlt euch arm im Herzensgrund, Wenn fich öffnet euer Munb; Und seib bis in Staub gebeugt. Wenn ibr Jeju Kreuz bezeugt.
- 6. Amen ja, Ballelujahl Das Reich ift Gottes und JeluChrift: Ihm gehör' Preis, Lob und Ehr', Weil er aller Belt Beiland ift! Die Gemein' fein Erb' und Theil, Beif von feinem anbern Beil; Und in Jeju Bunbenbobl' Ift ihr unaussprechlich wohl. R. Scid. a. 1704 † 1771.

673.

Mel. 58.

1. Du, ber nicht hatte wo man fich legt, Obaleich bein Wort alle Dinge trägt: Unfre gute Liebel ber alles eigen,

Db bir's gleich uns beine Bracht ju Noch nicht beliebt: 2. Gieb beinem Bolt auf bem

Erdenplan Ueberall Thuren, die aufgethan, Wohnungen bes Friebens, Butten

voll Segen;

(1430.)

Und bring' une bann auch von une Zurück in's Haus. ffern Begen

3. Wir prebigen bein Berfobnungswert, (Stärf' Das hat hinreifenbe Rraft und Dak die rauben Sinnen der Natio-Imobuen. Wo unfre Brüber icon b'runter Nicht fübllos find.

4. Laf beine Kirche je mehr und mebr

Gefammelt werben zu beiner Ebr'.

Ueber See und Erbe: geuß aller Orten lleber die wilbesten Menschensorten Die blut'ae Flutb!

674. (1433.) Mel. 166

- 1. Go reifet benn, ibr Britber, Zu ben zerrißnen Heiben, Und fucht fie, weil's ber Beiland beißt. Bei feinem Rreug ju weiben. Er gebt voran, ber gute Birt. Und macht cuch Babu und Stege: Bas euch baran jur Sind'rung wirb. Das räumt er aus bem Bege.
- 2. Das Lamm, bas uns erfaufet Das wolle euch begleiten! Es fteh' euch immer, früh und spat, Mit Gnabe an ber Seiten: Und geb' euch ein recht felig's Bera. Beranuat in feiner Liebe. So bag euch Ditib' und Noth unb Dicht ftore noch betrübe. [Schmera
- 3. Der Beiland führ' in Onaben Bas er felbst angefangen, Und baue überall sein Haus Nach unferm Bergverlangen. Wir find, Gott Lob! fein Eigenthum. Und geh'n auf feinem Bfabe:

Bir lebten gern ju feinem Rubm Und wüßten nichts als Gnabe.

4. So gebt benn über Land und Die Engel werben machen: Toee, Seht ihr bas Meer, bas ichreckliche. Bort ihr die Masten frachen, Dieweil die Winde sich erhöh'n, Die Wellen gränlich brausen: So wird in ber Gesellschaft web'n Gin fanftes Friedensfaufen.

M. Reinde, † 1760.

(1434.)

675.

Wel. 79.

- 1. Ihr, bie ju Gee und Lanbe In eurem Zeugenstande Oft benft, wie une boch mar'? Und ichieft uns eure Grufe Und beil'ge Liebeskiisse. Ber weiß burch welchen Engel ber:
- 2. 3br babt, mas mir genieften. Durch Jeju Blutvergießen; Ibr eft und trinkt ben Freund. Wer weiß, wer auf ben Wogen Des Meers tommt bergezogen?\* Man hat ibn, wo man um ibn weint.
- 3. Bas beuft ihr, wie man's näbme. Benn unfer Berr jest tame: Bielleicht erschräfen wir? O nein, mit Thranengiffen Riel alles ibm zu Kufen Und fprace: "Braut'gam wir find bier l" 3.

(1442.)

676.

Mel. 68.

1. Jefu! tomm' berein In bein Schiffelein: So mag's Meer die Well'n erhöhen,

Fahr'n wir doch in beinen Nähen, Kürchten keine Noth: Du warft für une tobt.

2. Unfre Reifen geb'n In des Freundes Näh'n; Manchmal giebts contrare Winde, Dann gebt's wieberum geschwinbe; Aber unser Muth Liegt am Kreuz und rubt.

. D. Brogelius, g. 1713 † 1771.

(1446.)

677.

Mel. 9.

- 1. Betet unfern Ronig an! Herz und Auge rinne: Der fo vieles icon getban Bat noch mehr im Sinne.
- 2. Wo fouft niemand willig mar. Ihm sein Herz zu geben, Sieht man nun fo manche Schaar Ihm jur Freude leben.
- 3. Wird hinfort bem Beift bes Herm Rur nicht wiberstanben: So wird sich sein Reich vermehr'n Noch in allen Landen. 3. Lifdo.

678. (1448.)

Mel. 36.

- 1. Ach liebster Beilanb! wenn tommt beine Stunbe? Wenn rufft bu auch bas alte Bolt jum Bunde? Wenn wird die Decke Mosis weggenommen? Wenn wirft bu tommen?
- 2. Dein Blut, bas sie auf ibre Seel' genommen. Laft ihnen enblich noch zum Segen fonimen:

<sup>\*</sup> Marc. 6, 48, 50.

Dein an bem Rreuz für fie gescheb's nes Beten Mif fie vertreten!

G. Dupp. g. 1707 † 1793.

(1451.) 6

679. mei. 155.

1. Welch ein Lieb im höhern Ton Bird von den Erlöften allen Einst erschallen; Und wie wird sich Groß und Klein D'rüber freu'n, Wenn bei allem Bolt ber Erbe Mur Gin hirt und Eine Heerbe Offenbar ju feb'n wird fein.

2. Amen! Jesu Wort ist wahr! Er wird sein Bersprechen halten; Laßt ihn walten; Rehmt d'ran Theil, und helfet gern Nah und fern, Unter aller Art von Leuten Gottes Gnadenreich ausbreiten, Jhr Erlöseten des Herrn!

# VII.

# Gottes Hülfe im Allgemeinen, seine Fürs sorge, und das Gefühl seiner Rähe in einzelnen Lebens:Umständen.

Mel. 11.

(232.) 680.

1. Keine Schönheit hat die Welt, Die mir nicht vor Augen stellt Meinen schönsten Jesum Christ, Der der Schönheit Ursprung ist.

- 2. Wenn die Morgenröth'entsteht, Wenn die goldne Sonn' aufgeht: So erinnre ich mich bald Seiner himmlischen Gestalt.
- 3. Oft gebent' ich an sein Licht, Wenn ber frühe Tag anbricht: Ach was ist vor Herrlichkeit In dem Licht der Ewigkeit!

- 4. Seh' ich bann bes Monbes Schein Und bes himmels Lichterlein, So gebeni' ich: ber bies macht, hat viel tausend größre Pracht.
- 5. Wenn ich febe, wie so schön Weiß und roth die Rosen steb'n So gebent' ich: weiß und roth Ift mein Bräutigam und Gott.
- 6. Wenn ich zu bem Brunnquell geb', Ober bei bem Bächlein steh', So versenkt sich stracks in ihn, Als ben reinsten Quell, mein Sinn.

- 7. Und die Schäftein machen mich Oftmals feufzen inniglich: Ach wie milb ift Gotteslamm, Meiner Seele Bräutigam.
- 8. Anmuth giebt es in der Luft, Benn das Echo wiederruft; Aber über alles ift Mir mein Liebstes: Jesus Christ.
- 9. Ach, mein Jeful nimm boch hin, Bas mir bedet Geist und Sinn, Daß ich bich zu jeber Frist Sehe wie du jelber bist.

3. Angelus, g. 1624 † 1677.

(233.)

681. mel. 11.

- 1. Simmel, Erbe, Luft unb Meer Bengen von bes Schöpfers Ehr'; Reine Seelel finge bu, Und bring' auch bein Lob herzu!
- 2. Ach mein Gott, wie mächtig-Spüret meine Seele bich: [lich Drude tief in meinen Sinn, Wer du bift, und was ich bin.

3. Reanber, g. 1610 † 1680.

(285.)

682. gref. 14.

- 1. Du Bater aller Creatur, Kraft, Rath und Bunberbar! Du fiellest uns so manche Spur Bon beiner Treue bar.
- 2. Wir loben und erheben bich, Daß bu mit beiner Gnab' Uns Sünber unveränberlich Erquidest früh und spat.
  - B. Bon bir fommt aller Ueberfluß,

Der uns so manches Jahr Mit Bohlgefall'n erfüllen muß; Kurg: Liebe, bu bift's gar!

- 4. Das mag ein gutes Herze fein, Das uns fo wohl gewollt; O hätten wir doch all's allein Bom Hausheren bergeholt!
- 5. Es brückte uns wol nichts fo jehr, Als wenn noch was allhier, Es fei auch was es wolle, wär', Das uns von dir abführ'.
- 6. D'rum richte unsern ganzen Sinn, Durch Liebe ober Leib, Zu bir, zu bir allein nur hin Und beiner Zärtlichkeit. 3.

(236.) 683. Mel. 218.

1. Wie gut ist's boch, in Gottes Armen [ruh'n, Als ein noch schwaches Kindlein Und an der Liebesbrust erwarmen, Ohn' alle Sorg' und ängstlich thun. O Seele, laß bein banges Sorgen! Gott, der heut' lebt, der lebt auch morgen:

Sein Berg ift immer gleichgestunt: Gott ift ein Freund, getreu im Lieben;

Er hat mit Blute sich verschrieben: Bohl! wenn bein Herz ihn also find't.

2. So ruhe ohne Sorg' und Grämen Roch ferner in der Liebe Schooß; D Seele, laß es bir nicht nehmen, Bielmehr sei bies bein bestes Loos: Gott hat in Christo mich erwählet, Und meines Hauptes Haar gegählet;

Er ift's, ber meine Schritte mißt, Der selbst mein Leiben abgewogen, Und beffen Filhrung nie betrogen, Der meiner ewig nicht vergißt.

U. B. r. Bonin, g. 1682 † 1752.

(239.) 684, mel. 106.

- 1. Wer nur den lieben Gott läßt walten, Und hoffet auf ihn allezeit, Den wird er wunderbar erhalten, In allem Kreuz und Traurigfeit: Wer Gott dem Allerhöchsten traut, Der hat auf keinen Sand gebaut.
- 2. Man halte nur ein wenig stille, Und sei doch in sich selbst vergnügt, Wie unsers Gottes Gnadenwille, Wie sein' Allwissenheit es fügt: Gott, der uns ihm hat auserwählt, Der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt.
- 3. Er tennt die rechten Freudenftunden, Er weiß wohl, wann es nützlich sei; Wenn er uns nur hat treu ersunden, Und mertet feine Heuchelei: So tömmt Gott eh' wir's uns verseh'n, Und laffet uns viel Gut's gescheh'n.
- 4. Sing', bet' und geh' auf Gottes Wegen, Berricht' bas beine nur getreu, Und trau' auf seinen reichen Segen, So wird er bei dir werben neu: Denn welcher seine Zuversicht Auf Gott setzt, den verläßt er nicht. G. Reumart, g. 1621 † 1681.

(241.) 685. Mel. 79.

1. In allen meinen Thaten Bif ich ben Söchsten rathen,

Der alles kann und hat: Er muß zu allen Dingen, Soll's anders wohl gelingen, Selbst geben seinen Rath und That.

- 2. Nichts ift es, spät und frühe, Um alle meine Mibe, Mein Sorgen ift umsonst; Er mag's mit meinen Sachen Rach seinem Willen machen; Ich stelle all's in seine Gunst.
- 3. Es kann mir nichts geschehen, Als was Gott hat ersehen, Daß es nir heilsam ist. 3ch nehm' es wie er's giebet; Was ihm von mir beliebet, Dasselbe hab' ich auch erkiest.
- 4. Leg' ich mich schlafen nieber, Erwach' ich frühe wieber, Lieg' ober zieb' ich sort, In Schwacheit und in Banben, Und was mir fiost zu Handen, So tröst't und leitet mich sein Wort.
- 5. So sei nun, Seele, seine, Und traue dem alleine, Der dich geschaffen hat; Es gehe, wie es gehe, Dein Bater in der Höhe, Der weiß zu allen Sachen Rath. P. Flemning, g. 1804 † 1840.

(240.) 686. Ref. 151.

1. Du wirst boch nichts gewinnen, Wenn du gleich Nacht und Tag Wolft hin und wieder sinnen, Wie dir's noch geben mag: Laß Gottes Hand bich sihren; Wie dir's wird nicht; dien, Wird sie die fieb feets regieren; Bei ihm besteht's allein.

- 2. Er wird dich wohl versorgen, Und besser als man denkt; Wer weiß, wie nah' der Morgen, Der dir deng, das ihm vertrauet, Wit hossinung auf ihn blidt, Und gläubig auf ihn trauet, Wird doch aufest erquidt.
- 3. D'rum geb' ich mich mit Freu-In Gottes Arme hin; [ben, Bon thm kann mich nichts scheiben, Beil ich sein eigen bin. Bas meinem Stand und Leben Bird gut und nithklich sein. Das wird er selbst mir geben; Er bleibt ja ewig mein.

E. Reumeifter, g. 1670 † 1756.

(243.)

687. Mel. 151.

- 1. Besiehl du deine Wege, Und was dein Herze tränkt, Der allertreusten Psiege Des, der den himmel lenkt; Der Wolken, Luft und Winden Siebt Wege, Lauf und Bahn, Der wird auch Wege sinden, Wo dein Fuß gehen kann.
- 2. Dem Herren mußt bu trauen, Benn bir's soll wohlergeh'n; Auf sein Werk mußt bu schauen, Benn bein Berk soll besieh'n; Bit Sorgen und mit Grämen, Und mit selbst eigner Bein, Läßt Gott ihm gar nichts nehmen; Es muß erbeten sein.
- 3. Dein' ew'ge Treu' und Gnabe, O Bater! weiß und sieht, Was gut sei ober schabe Dem lindlichen Gemüth; Und was du dann ersesen, Das treibst du, flarter Delb,

- Und bringft ju Stand und Befen, Bas beinem Rath gefällt.
- 4. Weg' hast du allerwegen, An Mitteln sehlt's dir nicht: Dein Thun ist lauter Segen, Dein Gang ist lauter Licht; Dein Wert kann niemand hindern; Dein' Arbeit darf nicht ruh'n, Wenn du, was beinen Kindern Ersprießlich ist, willst thun,
- 5. Und obgleich alle Teufel Sie wollten widersteh'n, So wird boch, ofne Zweifel, Gott nicht zurücke geh'n. Was er sich vorgenommen, Und was er haben will, Das muß boch enblich tommen Zu seinem Zweif und Biel.
- 6. Hoff', o bu arme Secte, Hoff', und sei unverzagt; Gott wird dich aus der Höhle. Da dich oft Kummer plagt, Wit großen Gnaden rücken; Erwarte nur die Zeit; So wirft du schon erblicken Die Soun' der schoffen Freud'.
- 7. Aufl aufl gieb beinem Schmer-Und Sorgen gute Nacht; [ze Laß fahren, was das Herze Betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, Der alles führen foll: Gott sitt im Regimente, Und führet alles wohl.
- 8. Ihn, ihn laß thun und walten, Er ist ein weiser Fürst, Und wird sich so verhalten, Daß du dich wundern wirst, Wenn er, wie ihm gebühret, Mit wunderbarem Rath, Das Wert hinausgeführet, Das dich bekümmert hat.

9. Wohl bir, bu Kind ber Treue! Du hast und trägst bavon Mit Rubm und Dantgeichreie Den Siea und Ehrenfron': Gott giebt bir felbft bie Balmen In beine rechte Band: Und bu fingft Freubenpfalmen Dem, ber bein Leib gewandt.

B. Gerbarb, g. 1606 † 1676.

688. Mel. 82. (245.)

- 1. Wenn bu, o mein lieber Chrift! Annoch eigenwillig bist: Bar' es auch in folden Dingen, Die Gott scheinen Ruhm zu bringen; Und Gott benft nicht auch babin: So verbirbt's bein Gigenfinn.
- 2. Gott hat, wie es fich gebilbrt. Mun fo lange Beit regiert; Ei fo laft benn beine Gachen Deinen Schöpfer ferner machen; Endlich fingft bu mit Bedacht: "Er bat alles wohl gemacht!"

3. C. Ruben.

689. (244.) Mel. 132.

1. Du bift ein Menich, bas weißt bu mobl.

Bas ftrebft bu benn nach Dingen. Die Gott ber Bochft' alleine foll Und kann zu Werke bringen? Wer bat benn ba bein Beil bebacht. Bas that boch aller Menichen Macht,

Da er bir gab bas Leben?

2. Willft bu was thun, bas Gott gefällt, Und bir jum Beil gebeibet: Go wirf bie Gorgen auf ben Belb, Den Erd' und himmel icheuet; Und gieb bein Leben, Thun und Stand

Nur ganglich bin in feine Sand; Er giebt ein fröhlich Ende.

- 3. Er ift es, ber uns ewig liebt, Macht gut, was wir verwirren; Erfreuet uns, wenn wir betrübt, Und führt uns, mo mir irren: Und bazu treibt ihn fein Gemuth, Und bie fo reine Bateraut' D'rin er uns trägt als Kinder.
- 4. Thu' als ein Kind und lege In beines Baters Arme. did Bitt' ibn, und flebe, bis er fich Dein, wie er pflegt, erbarme: So hilft er bir, nach feinem Rath, Durch manchen unbefannten Pfad, Zu Segen aller Arten.

23. Gerharb, g. 1606 † 1676.

## Meujahrslieder.

(101.)

690. (100.)

Mel. 9.

691.

Mel. 10.

Mun bas alte Jahr ift bin Und vorbei gegangen: Laget uns mit frobem Ginn Diefes neu' anfangen!

DR. DRüller, g. 1673 † 1704.

1. Nun laft uns geb'n und treten. Mit Singen und mit Beten, Bum Beren, ber unferm Leben Bis bieber Rraft gegeben.

2. Wir geb'n babin und wanbern

Bon einem Jahr zum anbern, Und leben und gebeihen Bom alten bis zum neuen.

- 3. Denn wie von treuen Mittern, In schweren Ungewittern, Die Kinblein hier auf Erben Mit Fleiß bewahret werben:
- 4. Also auch, und nicht minder, läßt Gott ihm seine Kinder, Benn Noth und Trübsal bliten, In seinem Schoofe sitzen.
- 5. Ach Hüter unsers Lebens! Fürwahr es ist vergebens Wit unserm Thun und Machen, Bo nicht bein' Augen wachen.
- 6. Gelobt sei beine Treue, Die alle Morgen neuel Lob sei ben starken Händen, Die alles Herzleib wenden.
- 7. Gieb mir und allen benen, Die sich von Herzen sehnen Rach dir und beiner Hulbe, Ein Herz, das sich gedulbe.
- 8. Sprich beinen milben Segen Zu allen unsern Wegen; Laß Großen und auch Kleinen Die Gnabensonne scheinen!
- 9. Und endlich, was bas meifte, gull' uns mit beinem Geifte, Der uns bier herrlich giere, Und bann jum himmel führe.

B. Gerharb, g. 1606 † 1676.

(102.)

692.

Mel. 70.

1. O Haupt am Leibe Der fel'gen Glieberschaft! Daß jeb's bekleibe, Schenfft bu ihm beine Kraft, Und wend'ft an beffen Anfergiehung Die größte Sorge unt viel Bemilhung.

- 2. Wir fteh'n verwundert, Benn wir zurude feh'n, Und find ermuntert, Dich innig zu erhöh'n; Doch wissen wir taum, wo wir sollen Borte hernehmen, so gern wir wollen.
- 3. Sei benn gepriesen Kür das vergang'ne Jahr: Was du erwiesen, Das ist uns offenbar: Die Gnabenwunder und die Proben Reizen uns billig dich hoch zu loben.
- 4. Durch beibes find wir Dir näher zugerückt, Unb haben von dir Auch wieder was erblickt, Daß wir dir noch viel mehr vertrauen, [bauen. Und mit mehr Kinblichkeit auf dich
- 5. Wir treten heute Mit bir in's Reujahr ein: Wir, beine Leute Und jelige Gemein', Erinnern uns auch unfrer Brüber, Schwestern und Kinber, und aller Glieber.
- 6. O Liebel rege Dich ferner biese Jahr: Mach' beine Wege Und Willen allen flar; Und ruf' herzu viel Arbeitsleute, Die bir einst bringen gewisse Beute.
- 7. Diefelben Orte, Bo beine Banbrer fein Mit beinem Borte, Um Samen auszustren'n:

Die fegne und behüte alle, Daß nichts vom Samen baneben falle.

8. Du unfer Leben! Ach wär' ein jedes Haus Dir ganz ergeben, Und du gingst ein und aus, Daß sich bein Herz bei uns erfreute. Hör' uns, und mache ben Ansang beute!

(105.)

693.

Mel. 9.

- 1. D Jehova Elohim, Text bes Jubelschalles Aller Gottescherubim: Du Gott über alles!
- 2. Wenn bein Herze mit uns ift, Fehlt's an feinem Segen, Und wir geh'n mit bir, Derr Chrift, Fried' und Frend' entgegen.
- 3. Du tenust unsern ganzen Sinn, Siehst in unfre Herzen, Rimm uns bir von neuem hin, Unfre Freud' und Schmerzen.
- 4. Wir empfehl'n une beiner Seel' Auf bie fünft'gen Stunben,

Grüßen bir, Immanuel, Alle beine Bunden:

- 5. Geben bir im Geist bie Sand, Hente gang auf's neue, Jum gewissen Unterpfand Unfrer Lieb' und Treue.
- 6. Lebe bieses nene Jahr, Jesul in uns allen, Die dir gerne ganz und gar Wöchten wohlgesallen.
- 7. Amen, Jesu Jehova! Deinem heil'gen Namen Sei Lob, Preis und Gloria, Jest und ewig. Amen.

(1505.)

694.

Mel. 22.

3.

- Des Morgens, wenn ich früh' auffleb', Und Abends, wenn ich schlafen geh', Seh'n meine Augen, Herrl auf dich: herr Jejul dir befehl' ich mich.
- 2. Ich leb' ob'r sterb', so bin ich bein; Empfehle d'rum die Seele mein Dir dis an's Ende aller Noth: Nimm sie zu dir, o treuer Gott!

## Margenlieder.

(1506.)

695.

Mel. 89.

1. Gott bes himmels und ber Erben, Bater, Sohn, heiliger Seist! Der du Tag und Nacht läßt werben, Sonn' und Mond uns scheinen heißt; Deffen starte hand die Welt, Und was d'rinnen ist, erhält:

- 2. Gottl ich banke bir von Herzen, Daß bu mich in biefer Racht Bor Gefahr, Angst, Roth und Schmerzen Haft behütet und bewacht, Daß bes böfen Feindes List Mein nicht mächtig worden ist.
  - 3. Lagboch alle Racht ber Gunben

So wie biese Racht vergeb'n; D herr Jesu! laß mich finden Deine Bunden offen steb'n: Da alleine hust auch 3st fir meine Missethat.

4. Führe mich, o herrl und leite Meinen Gang nach beinem Bort; Sei und bleibe bu auch heute Mein Beschützer und mein Hort: Kirgends als bei dir allein Kann ich recht bewahret sein.

S. Albert, g. 1604 † 1668.

(1513.)

696. mel. 184.

Im Schatten beß, so ich begehret, Genoß ich einer sansten Ruh', In seinem Frieden ungestöret Schloß ich die müden Augen zu; In seiner Näh' erwach' ich wieder, Ich seiner Näh' erwach' ich wieder, Ich seiner sich Geist und Seet' und Glieder, Und fingen ibm Dallelujab!

(\*122.)

697.

Mel. 185.

Jesu, treuer Beiland, sprich mir immer Deinen Trost und Frieden zu, Daß mein Herz bei jedem Morgensschummer, Und bei jeder Abendruh', Sich an beiner theuren Freundschaft labe, Und nie an Erquickung Mangel habe, Bis der frobe Tag erscheint,

(1512.)

**698.** 

Da ich bier bab' ausgeweint.

Mel. 14.

1. Bacht auf, ihr meine Sinnen, wacht,

Und seib mit Munterfeit Auf Gottes Lob und Preis bebacht, Denn es ist Dankens Zeit.

- 2. Wie soll ich bir, Herr Jesu Chrift, Jur G'nitge bantbar sein, Daß du mein Schutz undhütter bist? Geift, Seel' und Leib sei bein!
- 3. Dein treues Aug' hat mich be-Und beine Liebeshand [wacht, Hat allen Schaben in ber Nacht Bon mur hinweggewandt.
- 4. In beinen Armen schlief ich D'rum konnte mir ber Feind fein: Mit seiner Lift nicht schäblich fein, So bos er es gemeint.
- 5. Hab' Dant, o Zefu! habe Dant, Hir beine Lieb' und Treu: Hilf, daß ich dir mein Lebenlang Bon Herzen dankbar sei!
- 6. Gebenke, Herr! auch heut' an An diesem ganzen Tag, [mich, Und wende von mir gnädiglich, Was dir mißfallen mag!
- 7. Erhör', o Jesul meine Bitt', Und nimm mein Seufzen an: Ach gehe mit mir Schritt vor Schritt Auf meiner Lebensbahn!
- 8. Gieb beinen Segen biesen Tag Zu meinem Wert und That! Damit ich fröhlich sagen mag: Bohl bem, ber Jesum hat!

J. F. Mödel, g. 1661 † 1729.

(1529.)

699.

Mel. 14.

1. Nun benn, so fange ich mein Werk In Jesu Ramen an: Er geb' mir feines Beiftes Start', Dag ich's vollenben fann.

- 2. Die Beit ift fein, und jeber Tag. Wie er ihn haben will, Dag er vollenbet werden mag: D'rum ift der Wille ftill.
- 3. So wenig man verrichten fann, Man thut boch gerne bas, Bas er am liebften batt' gethan, Und bas beißt uns erft mas.

(1615.)

700.

Mel. 146.

1. Laf mir boch diefen Tag Bor Berg und Angen fcmeben,

Daß bein' Allgegenwart Mich wie bie Luft umgeben; Auf bag mein ganges Thun Durch Berg, burch Sinn und Mund Dich lobe inniglich, Mein Gott! ju aller Stund'l

2. Ad fegne, mas ich thu'. Ra rebe und gebenke: Durch beines Beiftes Rraft Es alfo führ' und lente, Dag alles nur gefcheh' Au beines Namens Rubm, Und bag ich unverrückt Berbleib' bein Gigenthum.

A. Yange, g. 1670 † 1744.

## Amts- und Berufslieder.

(1526.)

701. Mel. 146.

- 1. Romm' Segen aus ber Boh', Begleite meine Werte; Gieb, Jeful Bachfamfeit, Dem Geift und Leibe Stärke! Beborfam ift fo füß: Nur bleibe es babei, Daf, wenn ich wirfen muß, Das Berg boch bei bir fei!
- 2. Wo meine Filge geb'n, Mas meine Band' arbeiten, Da muß ich bich anfeb'n, Du mußt mir sein zur Seiten; Es muß bein gnter Beift Dich lehren, mas bu willt, Und wer bu biff; bu bleibst Mein Kübrer und Borbild.

Brafin B. Reuß.

(1530.)

702.

Mel. 23.

1. Wir thun unfer Wert mit Freuden, Bogu Gott uns hat bescheiben; Sind wir manchmal wo verlegen. Tröft't er uns mit feinem Segen. 2. Gein Bebot ift lauter Gute Kür ein kinbliches Gemüthe; Und er kann bei allen Sachen Uns ben himm'l auf Erben machen.

(1531.)

703.

Mel. 84.

Unfern Ausgang fegne Gott, Unsern Eingang gleichermaßen; Segne unser täglich Brob, Segne unser Thun und Lassen, Triefe mit dem Thau der Bunden Ueber uns zu allen Stunden!

B. Schent, g. 1634 | 1681.

## Tischlieder.

(1640.)

704.

Mel. 235.

Komm', Herr Jesu, sei unser Gaft, Und segne, was du bescheret haft! Amen.

(1544.)

705.

Mel. 10.

- 1. Run laßt uns Gott bem Her-Danksagen, und ihn ehren fren Bon wegen seiner Gaben, Die wir empfangen haben!
- 2. Den Leib, die Seel', das Leben Dat er uns felbst gegeben:

Diefelben zu bewahren, Wird er auch nie mas fparen.

3. Wir bitten beine Gitte, Daß fie uns stets behitte, Die Großen mit ben Kleinen: Du tannst's nicht boje meinen.

g. Selmbold, g. 1532 † 1598.

(1545.)

706.

Mel. 22.

Wir danken Gott für seine Gab'n, Die wir von ihm empfangen hab'n; Und bitten unsern lieben Herrn, Er woll' uns hinsort niehr bescher'n.

## Reiselieder.

(1551.)

707.

Mel. 106.

1. Wer nur mit feinem Gott verreifet.

Der findet immer Bahn gemacht; Beil er ihm lanter Wege weiset, Auf welchen stets sein Auge wacht. Dier gilt die Loosung früh und spat: Bohl dem, der Gottzum Führer hat!

2. Er leitet uns mit seinen Augen, Er gängelt uns mit seiner Hand, Bewahrt vor Dingen, die nichts taugen.

Bebeckt uns mit bem heilsgewanb, Und kann bei Sturm und Sonnen-

Der beste Schirm und Schatten sein.

3. Wir reisen, Berr! in beinem Ramen, Sei bu Gefährte, Beg und Stab; Die Helben, die zu Jacob kamen, Send' auch zu unserm Schutz herab; Mach' Aus- und Eingang so beglückt, Daß uns kein Fall das Ziel verrückt.

4. Bleib' bei uns, wenn's will Abend werben, Wend werben, Gieb Licht burch beine Gegenwart: Sei unfer Leitstern hier auf Erben, Bis zu ber sel'gen Hinnnelsahrt, So heißt's bis in die ob're Stadt: Wohl ben, ber dich zum Führer hat!

B. Schmolf, g. 1672 † 1737.

(1552.) 708.

Mel. 132.

1. O Gott! im Namen Jeju Christ Reif' ich nun meine Straße; Mein Hater und mein Hirt du bist: Wit Hulf' mich nicht verlasse! Mein'n Leib und Seel' befehl' ich bir, Mein' Ehr' und Gut, und was du mir Auf diefer Welt bescheret.

2. Schick' vor mir her bein' Enge-Den Weg mir zu bereiten, | lein, Laß sie mir stets zur Seite sein, Und immer mich begleiten; Und laß mich dann, wenn bir's gefällt, Nach dieser Unruh' in der Welt, Bei dir dort Ruh' erlangen.

(1553.) 709. Mel. 165.

1. Herr! zu bessen Ruhm und Ehre Jeber Tropf bes Wassers rinnt; Starker Gott, dem Wind und Meere, Blitz und Sturm gehorsam sind: Kimm durch deiner Engel Wacht: Geel' und Leib und Gut in Acht; Führ' das Schifflein durch die Wel-Und hilf mir in allen Fällen. [len, 2. Laß mich so bie Reis' vollfüh-Daß ein jeder, wo ich bin, [ren, Mög' an meinem Wandel spitren, Daß ich gern nach beinem Sinn Will verbringen meine Zeit, Bis ich einst in Ewigkeit, Nach ertragnen Pilgrimssasten Bei brerd' in Frieden rasten. 3. P. Calistus, g. 1633 + 1698.

(1554.)

710. Mel. 14.

1. Im Schutz bes Herrn steht unfre Aub', Er sichert unfre Bahn, Und nimmt, daß uns nichts Schaben thu', Sich herzlich unfrer an.

2. Er führt uns über Berg und Thal; Und wenn's die rechte Zeit, So führt er uns in seinen Saal Zur stillen Ewigkeit.

B. Gerharb, g. 1606 † 1676.

### Abendlieder.

(1557.)

711. met. 151.

1. Bor Jesu Augen schweben, Ift wahre Seligkeit, Ein unverrücktes Leben Mit ihm schon in der Zeit: Nichts können und nichts wissen, Micks wollen und nichts thun, Als Jesu solgen müssen, Das beißt im Frieden ruh'n.

2. Man steht aus seinem Schlafe | In Christi Freundschaft auf;

Man fürchtet keine Strafe Im ganzen Lebenslauf; Man ist und trinkt in Liebe, Man hungette wol auch, Und hält im Gnabentriebe Beständig einen Brauch.

3. Wenn man ben Tag vollenbet, So legt man sich zur Auh': Bon Christo unverwendet, Thut man die Sinnen zu, Und wünschet selbst den Träumen (Wenn's ja geträumt muß sein), Richts anders einzuräumen, Als Chrifti Bundenschein.

3

(1556.)

712. grei. 161.

Der lieben Sonne Licht und Pracht hat nun den Tag vollsühret, Die Welt hat sich zur Auh' gemacht: Thu', Seel', was dir gebühret: Tritt an die Himmelsthür' Und bring' dein', Bitt' herfür, Laß beine Augen, Herz und Sinn Auf Jesum sein gerichtet him.

C. Criver, g. 1629 † 1693.

(1561.)

713. Mel. 14.

- 1. Run fich ber Tag geenbet hat, Die Sonne nicht mehr scheint, Schläft alles, was sich abgematt't, Und was zuvor geweint.
- 2. Nur bu, mein Gott! bift ohie Raft, Du schläft noch schlummerst nicht, Beil bu es niemals nöthig haft, Und felber bift bas Licht.
- 3. Gebenke, Herr! boch auch an Ju bieser finstern Nacht, [mich Und schenke mir genäbiglich Den Schutz von beiner Macht.
- 4. So thu' ich meine Augen zu, Und schlafe fröhlich ein: Mein Gott der wacht in meiner Ruh', Wer wollte traurig fein?
- 5. Soll biese Racht bie lette sein In biesem Jammerthal: So führe mich in himmel ein, Bur Auserwählten Zahl!
- 6. Und alfo leb' und fterb' ich bir, D Berr Gott Zebaoth!

Durch Tob und Leben hilfft bu mir Aus aller Angft und Noth. 3. & Derzog, g. 1648 † 1699.

(1568.)

714. Mel. 185.

An ben Plat, wo Sanct Johann gelegen,\*
Legen wir uns jett zur Auh',
Und erbitten ben Hausvatersegen
Bon dir, liebstes Derze du!
Der Diaspora der lieben Deinen,
Haus- und Orts- und pilgernden
Gemeinen:

Deine unschätzbare Rah' Segne fie ju Land und Seel

(1569.)

715.

Mel. 68.

Blut'ger Schmerzensmann! Rimm dich unstere at: Benn wir uns nun schlafen legen, So sprich du den Abendsegen; Benedei vom Thron' Deinen Schmerzenslohn!

(1570.)

716.

Mel. 79.

- 1. Wenn ich mich schlafen lege, Mein heiland! und erwäge, Bas du an mir gethan, So preist dich mein Gemüthe; Und du, voll Gnad' und Güte, Rimmst auch des Nachts dich meiner an.
- 2. Ich gehe nnn zu Bette; Du weißt, was ich gern hätte: Im Traum bein Marterbilb, Im Schlafen deine Nähe;

<sup>\* 30</sup>b. 13. 25.

Wenn ich bich gleich nicht sehe, Sei boch mein Berg mit bir erfüllt!

(1574.)

717. Mel. 167.

Baterl ich bin zu geringe Aller Treu' und Gütigkeit, Die du, Schöpfer aller Dinge, Mir in meiner Lebenszeit Und auch heute hast erwiesen: O daß ich recht dankbar wär'! Derr, dein Nam' sei hoch gepriesen! Dein Herz sem mir kehr'! Arensingbausen, a. 1670† 1739.

(1577.) 718. Mel. 36.

Ach beine unschätzbare große Gilte, [müthe, Die tröste jeben Morgen mein Ge-Und sei des Abends auch bei'm Augenschließen Mein santtes Kissen! G.

(1578.) 719. met. 167.

Mein Berlangen und Geweine Nach der Nähe Jesu Christ, Bähre sort, wenn's Sterbgebeine Auch im tiessten Schummer ist! Ja, so innig sei die Sache Sein' und meines Herzens hier, Daß es heißt: wenn ich erwache, Derr! so bin ich noch bei dir.

L. v. Hayn.

(1583.) 720. Mel. 165.

Bater, broben in ber Bobe! Deffen Ram' uns theu'r und werth:

Dein Reich fomm', bein Will' ge schebe, Unser Brod werb' uns beschert, Und vergieb uns unfre Schuld, Lehr' uns heitige Geduld, Nicht in Sichtung führ', erlöse Uns hingegen von dem Bösen.

3. Frant.

(1587.) 721. Met. 79.

- 1. Nun ruhen alle Wälber, Bieh, Menfchen, Städt' und Felber, Es fchläft die gange Welt. Jur aber, meine Sinnen, Auf! auf! ihr follt beginnen, Was eurem Schöpfer wohlgefällt.
- 2. Ift gleich ber Tag vergangen, Inbem ber Sonne Brangen Dem Ang' entwichen ist; Scheint boch voll Trost und Wonne Wir eine andre Sonne, In meinem Herzen: Jesus Christ.
- 3. Den will ich tinblich loben Für die unzähl'gen Proben Bon seiner Lieb' und Gnad', Die er mir, seinem Armen, Auch heute aus Erbarmen, Wie lebenslang, bewiesen hat.
- 4. D, baß für seine Trene, Die alle Morgen nene, Mein Derz so bantbar war', Daß ich in allen Sachen, Im Schlafen und im Wachen, Ihm brächte Auhm und Preis und Ehr'!

B. Gerharb, g. 1606 † 1676.

McI. 39.

## Die heiligen Engel.

(1593.)

722. Mel. 214.

- 1. Ehr' und Dauf fei bir gefun-Großer Gott, mit füßem Ton! Alle Bolter, alle Bungen Dauffen bich vor beinem Thron' Unaufbörlich bafür loben, Daß du beiner Engel Schaar, Die une ichiltet vor Gefahr, Deinem Bölflein giebst von oben. Ach! wer kann boch würdiglich, Berr ber Engel, preifen bich?
- 2. Aljo forgft du für die Deinen, Und baft ibnen burch bie Belt. Wenn fie wo in Nöthen weinen. Engelein gur Buth bestellt. Ihnen iff's bie größte Frende, Deinem Bolt zu Dienst zu fteb'n; Und wie gerne fie es feb'n, Wenn ein Gunder traget Leibe, Und sein Berg fich ju bir fehrt! Ach! bas ift Wedenfens werth.

3. Rift, g. 1607 † 1667.

#### (1595.)

723. Mel. 70.

- 1. Die fel'gen Schaaren. Die ju bem Dieneramt Erfeben maren, Bo alles facht und flammt, Seitbem ber Erben Grunde fteben, Seitbem die Raber ber Zeiten geben.
- 2. Sind treue Bachter Bon unferm Rinbervolt. Der Söhn' und Töchter Bon Jefu Bengenwolf';

Und ihre beil'gen Angefichter Schau'n beren Bater, ben Gett ber Lichter. 3.

Mattb. 18, 20.

724. (1597.)

1. Wir banten's bem Beilanb und feinem Berfühnen,

Daft une feine Engel jo williglich bienen,

Une, bie wir voll Mangel. Gebreden und Tabel,

Da fie boch so beilig und berrlich von Abel.

2. Gie fommen mit Freuden herab aus ben Böben,

Um feinen Erlöften zu Dienfte zu fteben.

Seitdem der Jehova im menschliden Orben Ein Kind, und in allem und ähnlich

aeworden. 3. Sie feb'n une in menichlich

armfel'gen Befchäften, Und fie thun bas 3hre mit himmlis

fchen Kräften; Sie fingen ihr Beilig in göttlichen Chören.

Da unser Te Deum kaum würdig ju boren;

4. Und boch, wenn bie Kirche ben Berren erhebet,

So fühl'n sie gewiß was, bas sie mit belebet,

Und mogen, wenn unfre Loblieder erfchallen,

Bielleicht wol gar mit uns auf's Antlit binfallen.

3. Cammerboj, g. 1721 † 1751.

(1598.)

725.

Mel. 159.

Wenn wir in bulci jubilo Das Gotteslamm erhöh'n, Und singen ihm gebeugt und froh, Alingt's gar zu wunderschön; Das Cher der lieben Engelein Stinunt ohne Zweisel auch mit ein, Und melbet unser Fröhlichsein Der oberen Gemein'.

G. Bilber, g. 1716 † 1793.

(1600.)

726.

Mel. 249.

1. Die Gottesferaphim Erheben ihre Stimm' Mächtig und froh vor ihm; Ihr heilig's Chor, voll Glanz und Licht, Singt mit bedecktem Angesicht: Beilig, heilig ift Gott, Der Herre Zebaoth!

- 2. Und Jesu Brautgemein', Sein Fleisch und sein Gebein, Singt fröhlich Amen d'rein; Ihr Lieb, bas hier und broben tont, Ift: Dauf sei bem, ber uns versöhnt! Ehre bem Gotteslamm Am Kreuzesstamm; Ehre Gott und bem Lamm!
- 3. Bur Wied'rerscheinungszeit Des herrn in herrlichseit Mit ber burchstochnen Seit', Die aller Welt jum Schreck wird Singt feine felige Gennein', [sein, In unzählbarer Zahl Mit frohem Schall:
  Ehre bem Seitenmaal!

#### Rinderlieder.

(1215.)

727.

Mel. 16.

- 1. Blid' in Gnaben auf uns nie-Beilig's Kind, Immanuel! [ber, Dir gehören unfre Glieber, Dir gehöret jebe Seel':
- 2. Du lagft für uns in ber Wiege, Gingft für uns am Gängelbanb; Und wie manche Gnabenzüge Haft du schon an uns gewandt!
- 3. Laß uns weiben in ben Freuben Deiner Rindheit, Jesu Christ! Lehr' uns stündlich tren und findlich Sein, wie du gewesen bift.
- 4. Lag uns immer vor bir fcme-Sterben aller Eigenheit, [ben,

Sterben allem Wiberstreben, Sterben aller Weichlichkeit,

5. Sterben allem Fleischesbrin-Ungehorsam, Henchefei, [gen, Sterben allen bösen Dingen. Amen, daß es also feil 3.

(1230.)

728.

McI. 87.

D baß wir Kindlein sein Und bleiben möchten, Die blos mit selig sein Die Zeit verbrächten, So wär'n wir glücklich b'ran, Und führten eben, Mit Christo angethan, Ein himmlisch Leben, (1511.)

729. Rei. 151.

Bir sind die zarten Reben, Der Beinftod selbst bist du, Daran wir wach'n und fleben, Und bringen Frucht dazu; Silf, daß wir an dir bleiben Und wachsen immer mehr; Dein guter Geist und treibe Zu Berten beiner Ehr'.

3. Mublmann, g. 1573 † 1613.

(214.)

730.

Mel. 14.

- 1. Ich bin ein fleines Kinbelein, Und meine Kraft ist schwach; Ich wollte gerne selig sein, Und weiß nicht, wie ich's mach'.
- 2. Mein Heiland! bu bist mir zu gut Ein Kindelein gewest, Und hast mich durch bein theures Blut Bon aller Noth erlöst:
- 3. Mein liebster Heiland! rath' mir nu', Bas ich zur Dantbarkeit Für alle beine Liebe thu', Und was bein Herz erfreut?
- 4. Ach nimm mein ganzes Herz bir hin, Rimm's, liebster Jesu, an; Ich weiß boch, daß ich deine bin, Du theurer Schmerzensmann!
- 5. On haft mich in ber Taufe ja Mit beinem Heil befleid't, Und eh' ich etwas wußt' und fah, Zu beinem Kind geweiht.
  - 6. Bewahr mir nur mein Bergelein

Bor allen was befleckt, Du haft's gewaschen, halt' es rein, Berhüllt und zugedeckt.

- 7. Mitft' ich noch lang' hienicben fein, Und nähm' an Jahren zu, So hilf bu, Herzensjefulein! Daß ich dir auch was thu'.
- 8. Und wenn ich nun im Bund ber Tauf' Gewandelt seliglich, So schliesse meinen Gnabenlauf, Und füß' und hole mich.

(\*106.)

731.

Mcl. 82.

- 1. Jesus, unfer hirt ist tren, Täglich sieht man es auf's nen, Wie er uns liebt, hebt und träget, Uns als seine Schästein pfleget, Und darin nicht milbe wird. Tren ist Jesus, unser hirt.
- 2. Jesus unser hirt ift gut! Dies beweiset uns fein Blut Und fein Tod, um uns das Leben Und die Seligfeit ju geben, Die ohn' Ende währen wirb. Gut ist Jesus, unser hirt.
- 3. Wir gludsel'gen Schäfelein Boll'n uns unfers hirten fren'n, Der zu unferm ew gen Leben Sich in Roth und Lob gegeben, Und sein theures Gottesblut hat vergoffen uns zu gut;
- 4. Der uns hat so wohl bebacht, Und zu seiner Seerd' gebracht, Wo wir stets auf seiner Weibe Finben Nahrung, Fried' und Frende, Daß wir leben und gebeih'n.
  Sollten wir nicht bantbar sein?

(1229.) · 732. Mel. 185.

D bu, aller hülfsbebürft'ger Sünder Dei und Troft, Derr Jesu Christ! Der bu auch besonbers auf bie Kin-Gnabenvoll gerichtet bist: [ber Laß sie boch, in Theilen und im

Ganzen, [Pflanzen Durch bein Blut zu fruchtbarlichen Der Gerechiigfeit gebeib'n, Die zu beinem Preife fein!

(1209.) 733. mel. 141.

- 1. Selige's Chor ber Kinber, Lieblinge des Herrn!
  Er, der Freund der Sünder,
  Sei euch niemals fern Bit den Lieblickleiten Seiner Bundenmaal', Und mach' euch zu Lenten Seiner Gnabenwahl!
- 2. Das ift Jesu Frende, Kinderlein zu seh'n, Die in setter Beide Seines Wortes geh'n, Die sein Hrz dagegen Sulden zu erfreu'n, Und so seiner Segen Stets gewärtig sein.
- 3. Ihr vom Mutterleibe Schon bem herrn geweiht: Regliches betleibe Bu ber Scligfeit Durch bas Blut ber Bunben, Bei der theuren Schaar,

Die er hat gefunden; Seid sein ganz und gar!

- 4. Jesu Geift entzünde Ener Herz und Sinn, Und sein Blut berbinde Euch stets mehr an ihn; Daß ench seine Gnade Rie entzogen werd': Denft, was für ein Schade, Wenn ihr die versür't.
- 5. Fallet ihm zu Füßen: Und er blick ench an; Sucht ihn zu genießen, Bie ein jedes kann! Vittet ihn betbränet Um das höchste Gut; Seid ihr doch versöhnet Durch sein theures Blut, M. Isiote. g. 1718 † 1762.

(1586.)

734. Mel. 22.

1. Schlaf' sanst und wohl, schlaf' liebes Kindl Dieweil die Engel bei dir sind, Die sehen Gottes Angesicht; Sie wachen bier und schlummern nicht.

2. Schlaf', liebes Kind, fclaf' unbetriibt: Benn Gott Berftand und Jahre giebt, So wachs im Geifte Tag und Racht, Bis bich Gott ewig felig macht. 3. C. Ruben.

# VIII.

# Lob und Dank und Anbetung Gottes.

(1602.)

735.

Mel. 151.

- 1. Du, meine Seele, finge, Bohlauf, und finge schön Dem, welchem alle Dinge zu Dienst und Willen steh'n! Ich will ben herren broben hier preisen auf ber Erb', Ich will ihn herzlich loben, So lang ich leben werb'.
- 2. Wohl bem, ber einzig schauet Nach Jacobs Gott und Heill Wer bem sich anvertrauet, Der hat bas beste Theil,
  Das höchste Git erlesen,
  Den schönste Git erlesen,
  Den schönsten Schatz geliebt:
  Sein Der; und ganzes Wesen Bleibt ewig unbetrübt.
- 3. hier find bie starten Krafte, Die unerschöpfte Dacht; Das zeigen bie Geschäfte, Die seine Sand vollbracht: Er weiß viel' tausend Beisen Bu retten aus er Noth; D'rum soll mein herz ihn preisen Im Leben und im Tob.

B. Gerhard, g. 1606 † 1676.

(1604.)

736.

36. met. 168.

1. Laft uns unsern König loben, Dag von Kind auf Kindestind

Er werb' überall erhoben, Wo nur Bölfer wohnhaft find! Alles müsse vor ihm knien, Und in Liebesstammen glüben, Bas im weiten Himmel schwebt, Und was hier auf Erben lebt,

2. Alles muß mit vollem Amen, Lob, Ehr', Weisheit, Ruhm und Preis, Kraft und Stärke seinem Namen Opfern auf die beste Weis'!
Dank sei Gott in feinem Sohne, Als bem Lamme in bem Throne! Hallelujah singen ihm Cherubim und Seraphim.

herrnichmitt, g. 1675 † 1723.

(1607.)

737.

Mel. 61.

- 1. Lobe ben Herren, ben mächtigen König ber Ehren, Meine begnabigte Seelel bas ist mein Begehren. Kommet zu Hauf', Psalter und Harse wacht auf! Lasset die Musicam hören.
- 2. Lobe ben Herren, ber künftlich und fein dich bereitet, Der dir Gelundheit verlieben, dich freundlich geleitet: In wie viel Noth Hat nicht der gnädige Gott Ueber dir Aligel gebreitet!

(1229.) · 732. Mel. 185.

D bu, aller hülfebebürft'ger Sinver Beil und Troft, herr Jeju Chrift! Der bu auch besonbers auf bie Kin- Gnabenvoll gerichtet bist: [ber Laß fie boch, in Theilen und im

Ganzen, [Pflauzen Durch bein Blut zu fruchtbarlichen Der Gerechtigfeit gebeih'n, Die zu beinem Preife fein! G.

(1209.)

733. mel. 141.

- 1. Seligs's Chor ber Kinber, Lieblinge bes herrn!
  Er, ber Freund ber Sünber,
  Sei end, niemals fern
  Mit den Lieblickleiten
  Seiner Wunbenmaal',
  Und mach' ench zu Leuten
  Seiner Gnabenwahl!
- 2. Das ift Jesu Freube, Kinderlein zu jeb'n, Die in setter Beide Scines Wortes geh'n, Die jein Hrz dagegen Suchen zu erfreu'n, Und so seiner Segen Stets gewärtig sein.
- 3. Ihr vom Mutterleibe Schon bem herrn geweiht: Regliches bekleibe Zu der Seligkeit Durch bas Blut ber Bunden, Bei der theuren Schaar,

Die er hat gefunden; Seid sein ganz und gar!

- 4. Zeju Geist entzünde Ener Herz und Sinn, Und jein Blut berbinde Euch steite mehr an ihn; Daß ench jeine Gnade Rie entzogen werd': Dentt, was für ein Schade, Wenn ihr die verlör't.
- 5. Fallet ihm zu Küßen: Und er blick' ench au; Sucht ihn zu genießen, Wie ein jedes kann! Bittet ihn bethränet Um das höchste Gut; Seid ihr doch verschnet Durch sein theures Blut, M. Zäichte. g. 1718 † 1762.

(1586.) 734.

Mel. 22.

- 1. Schlaf' fanft und wohl, schlaf' liebes Kind! Dieweil die Engel bei dir find, Die sehen Gottes Angesicht; Sie wachen hier und schlummern nicht.
- 2. Schlaf', liebes Kind, schlaf' unbetrübt: Benn Gott Berstand und Jahre giebt, So wachs im Geiste Tag und Racht, Bis dich Gott ewig selig macht. 3. C. Ruben.

# VIII.

# Lob und Dant und Anbetung Gottes.

(1602.)

735.

Mel. 151.

- 1. Du, meine Scele, finge, Boblauf, und finge ichon Dem, welchem alle Dinge Bu Dienst und Willen steh'n! 3ch will ben Berren broben Bier preisen auf ber Erb', 3ch will ibn berglich loben, So lang ich leben werb'.
- 2. Wohl bem, ber einzig schauet Nach Jacobs Gott und Beil! Wer bem fich anvertrauet, Der bat bas befte Theil. . Das bochfte G it erlefen, Den schönsten Schatz geliebt: Sein Ber; und ganges Befen Bleibt ewig unbetrübt.
  - 3. Sier find bie ftarfen Rrafte, Die unerschöpfte Dlacht; Das zeigen Die Geschäfte, Die feine Band vollbracht: Er weiß viel' taufenb Weisen Bu retten aus er Noth; D'rum foll mein Berg ihn preifen Im Leben und im Tob. 3. Berharb, g. 1606 † 1676.

(1604.)

736.

Mel. 168.

1. Laft uns unfern König loben, Dag von Rind auf Rindesfind

Er werd' überall erhoben. Bo nur Bölfer wohnhaft find! Alles muffe vor ihm fuien, Und in Liebesflammen glüben, Bas im weiten himmel ichwebt. Und was bier auf Erden lebt.

2. Alles muß mit vollem Amen, Lob, Chr', Weisheit, Ruhm und Breis. Kraft und Stärke seinem Namen Opfern auf bie befte Beif'! Dank sei Gott in seinem Sobne. Als dem Camme in dem Throne! Hallelujab fingen ibin Cherubim und Seraphim.

Berrnichmitt, g. 1675 † 1723.

(1607.)

737.

Mel. 61.

1. Lobe ben Berren, ben machtigen König ber Ebren Meine begnadigte Secle! bas ift mein Begebren. Rommet zu Hauf', Pfalter und Barfe macht auf! Laffet bie Musicam boren.

2. Lobe ben Berren, ber fünftlich und fein bich bereitet, Der bir Gefundheit verlieben, bich freundlich geleitet: In wie viel Roth Bat nicht ber gnäbige Gott Ueber bir Milael gebreitet!

3. Lobe ben Herren, der beinen Stand fichtbar gefegnet,
Der ans bem Hinnnel mit Strömen ber Liebe geregnet:
Dente daran.

Bente daran, Bas der Allmächtige fann, Der dir mit Liebe begegnet!

4. Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen, Alles, was Othem hat, lod' ihn mit Abrahams Samen! \* Er ist dein Licht: Seele, vergiß es ja nicht! Lobend beschließe mit Amen.

3. Reander, g. 1610 † 1680.

(1609.)

1. Sei Lob und Ehr' bem höchsten Gut, Dem Bater aller Güte, Dem Gott, ber große Wunder thut, Dem Gott, ber mein Gemilthe Mit seinem reichen Trost erfüllt, Dem Gott, ber allen Januner stillt: Gebt unserm Gott die Ehre!

2. Es banken bir die himmelsheer', O Herricher aller Thronen! Und die auf Erden, Luft und Meer In beinem Schatten wohnen, Die preisen beine Schöpfersmacht, Die alles hat so wohl bedacht: Gebt unserm Gott die Ehre!

3. Was unfer Gott erschaffen hat, Das will er anch erhalten, Darüber will er früh und spat Wit seiner Gnade walten. In seinem ganzen Königreich Ift alles recht und alles gleich: Gebt unserm Gott bie Chrel

4. Ich rief zum Herrn in meiner Noth: Ach Gott! vernimm mein Schreien; Da half mein Helfer mir vom Tob Und ließ mir Troft gebeihen: D'rum bant', ach Gott! d'rum bant' ich bir; Uch bantet, bantet Gott mit mir: Gebt unfern Gott bie Ehre!

5. Der herr ist noch und nimmen nicht Bon seinem Bolt' geschieben; Er bleibet ihre Zuversicht, Ihr Segen, heil und Frieden; Wit Mutterhänden leitet er Die Seinen stetig hin und her: Gebt unsern Gott die Ehrel

6. Wenn Troft und Hilf' ermangeln muß, Die alle Welt erzeiget; So fommt, so hilft im Ueberfluß Der Schöpfer selbst und neiget Sein Baterherz bem freundlich zu, Der sonsten niegends sindet Ruh': Gebt unserm Gott die Ehre!

7. Ich will bich all' mein Lebenlang, O Gottl von nun an ehren; Man foll, Herr! beinen Lobgesang An allen Orten hören; Wein ganges Herz ermuntre sich, Mein Geift und Leib erfreue sich; Gebt unserm Gott die Ehrel

8. Ihr, bie ihr Chrifti Ramen nennt, Gebt unferm Gott die Chrel Ihr, die ihr Gottes Macht ertennt, Gebt unferm Gott die Ehre! Die falfchen Gögen macht zu Spott,

<sup>·</sup> Gal. 3, 7.

Der Berr ift Gott, ber Berr ift Bebt unferm Bott Die Ebrel

9. Go tommet vor fein Angeficht, 36m Breis und Dant zu bringen, Bezahlet bie gelobte Bflicht, Und laft uns fröhlich fingen: Gott hat es alles wohl bedacht, Und alles, alles recht gemacht: Bebt unferm Gott bie Ebre!

3. 3. Edüb, g. 1640 † 1690.

(1611.)

739. Mel. 146.

- 1. Nun bantet alle Gott, Mit Bergen, Mund und Banben! Der große Dinge thut Un uns und allen Enben; Der une von Mutterleib Und Kinbesbeinen an Unzählig viel zu gut Und noch jetzund gethan.
- 2. Der ewigreiche Gott Boll' und bei unferm Leben Ein immer fröhlich's Herz Und eblen Frieden geben: Und une in feiner Gnab' Erhalten fort und fort, Und une aus aller Noth Erlofen bier und bort.
- 3. Lob, Chr' und Breis fei Gott, Dem Bater und bem Sohne, Und auch bem beil'gen Beift 3m boben Simmelethrone; Dem breieinigen Gott! Der ohne Anfang war: Der ift und bleiben wird Jenund und immerbar.

740. (1614.) Mel. 14.

1. 3ch finge bir mit Berg und Mund, Herr, meines Herzens Luft! 3d fing' und mach' ber Erbe tunb, Was mir von dir bewußt

- 2. 3d weiß, bag bu ber Brunn' ber Gnad' Die em'ae Onelle feift. Darane une allen früh und fpat Biel Beil und Gutes fleuft.
- 3. Was find wir doch? was baben wir Auf dieser ganzen Erd', Das une, o Bater, nicht von bir Allein gegeben werb'?
- 4. Wer giebt uns Leben und Ge-Müt? Wer halt mit feiner Sand Den gillo'nen, werthen, eblen Fried' In unferm Baterland?
- 5. Ach Berr, mein Gott! bas fommt von bir, Du, bu mußt alles thun; Du haltft bie Bach' an unfrer Thur' Und läßt une ficher ruh'n.
- 6. Du nähreft uns von Jahr ju Jahr. Bleibst immer gut und treu, Und ftebft une, wenn wir in Gefahr Gerathen, treulich bei.
- 7. Du ftrafft uns Sünber mit Gebulb Und follägft nicht allzusebr: Am liebsten nimmift du unfreSchulb Und wirfft fie in bas Meer.
- 8. Wenn unger Berge feufat und fdreit, M. Rintbart, g. 1586 + 1649. | Wirft bu gar balb erweicht.

Und giebst uns, was uns hoch erfreut Und dir zu Chr'n gereicht.

9. Du gablit, wie oft ein Chrifte wein', Und was fein Kummer fei; Rein Bahr- und Thrantein ift so ffein, Du hebst und legst es bei.

- 10. Bas frantt ihr euch in eurem Sinn, Und gramt euch Tag und Nacht? Rehmt alle Sorg' und werft fie hin Auf den, ber euch gemacht!
- 11. Hat er uns nicht von Jugenb auf Berforget und ernährt, Und bis daher in unferm Lauf Manch'-Unglück abgefehrt?
- 12. Er hat noch niemals was verseh'n In seinem Regiment; Nein, was Er thut und läßt geicheh'n, Das ninumt ein autes Eud'.
- 13. Ei nun, so last ihn ferner thun, Und redet ihm nichts d'rein, So könnt ihr hier in Frieden ruh'n, Und ewig fröhlich sein. B. Gerhard, g. 1606 † 1676.

(1615.) 741.

1. Bringt her bem Herrn Lob, Breis und Ehr' Mit fröhlichem Gemuthe; Ein jeder feinen Rubm vermehr' Und schniede seine Güte, Die er beweist in aller Welt,

Mel. 132.

Dadurch er alle Ding' erhält Und unfre Seelen fegnet.

2. Es loben ihn die Seraphim, Die Fürstenthum' und Thronen, Es loben ihn mit froher Stimm' Die hier auf Erden wohnen! Es lob' und preis' ihn früh und spat, Was lebet und was Othem hat, Und rühme seinen Namen!

(1617.) 742. Mel. 14.

- 1. Run bantet all' und bringet Ehr', Ihr Dienichen in ber Belt, Dem, bessen Lob ber Engel Heer Im himmel stets vermelb't.
- 2. Ermuntert euch und fingt mit Schall
  Gott, unserm böchsten Gut!
  Der seine Wunber überall
  Und große Dinge thut.
- 3. Der uns vom Mutterleibe an Frisch und gefund erbalt, Und wo ein Mensch nicht helsen tann, Sich selbst jum helser stellt.
- 4. Der, ob wir ihn gleich hoch betrübt, Doch bleibet treuen Muths, Die Straf' erläßt, die Schulb vergiebt, Und thut uns alles Gnts,
- 5. Er gebe uns ein fröhlich's Serz, Erfriche Geist und Sinn, Und werfe Sorgen, Angst und Schmerz In's Weeres Tiefe bin

- 6. Er laffe feinen Frieden ruh'n In Ibraelis Land; Er gebe Glück zu unferm Thun, Und Heil zu allem Stand!
- 7. Er lasse seine Lieb' und Güt' Um, bei und mit und geh'n, Was aber ängstet und bemübt, Gar ferne von uns steh'n.
- 8. So lange biefes Leben währt, So fei er unfer Heil; Und wenn wir scheiben von ber Erb', Berbleib' er unser Theil!
- 9. Er briid' uns, wenn bas Herze bricht, Die müben Augen zu, Und zeig' uns d'rauf fein Angesicht In seiner ew'gen Ruh'.

B. Serbarb, g. 1606 † 1676.

(1619.)

743.

Mtl. 225.

- 1. Singt bem Herrn Nah' und fern', Rühmet ihn mit frohem Schall! Das Alte ist vergangen, Das Riene angefangen;\* Last bie ernen'rten Sinnen Ein neues Lieb beginnen: Es vermehre Seine Ehre, Was da sebet, Was da schwebet Auf der Erben überall!
- 2. Was nur fann, Stimme an, Daß Jehova werb' erhöht! Laft euren Lobfpruch wanbern Bon einem Tag zum anbern, Die Menschen ohn' Aushören

Son seinem Heil zu lehren, Sagt mit Freuben Auch den Freiben Alle Werke Seiner Stärke, Die ihr seine Wunder seht.

- 3. Saget an Auf bem Plan Der von Heiben wird bewohnt: Daß er allein regieret, Daß er bas Scepter führet, Daß er sich läßt auf Erben Ein Reich befestigt werben. Gögensnechtel Eu'r Gemächte Burd Greichte 3u nichte 3m Gerichte unterthan.
- 4. Dieser ist Jesus Chrift,
  Der von Gott bestimmte Mann,
  Durch ben ber Kreis der Erden Einst soll gerichtet werden,
  In Licht und Recht und Klarheit,
  Rach Billigkeit und Wahrheit.
  Die Erquichung
  Und Beglüchung
  Wird den Seinen
  Bald erscheinen:
  Stimmt das Hossanna an!
  Detrnismid, g. 1675 † 1728.

(1620.)

744.

McL 106.

1. D baß ich tausenb Zungen hätte, Und einen tausenbsachen Mund! So stimmt' ich damit um die Wette Bom allertiefsten Perzensgrund Ein Loblieb nach bem anbern an, Bon bem, was Gott an mir gethan.

<sup>\* 2.</sup> Cor. 5, 17.

alles, alles, was ein 2. Adi Peben Und einen Obem in fich bat, Soll fich mir jum Behülfen geben; Denn mein Bermögen ift zu matt! Ach! war' ein jeber Buls ein Dant, Und ieber Obem ein Gefang!

3. Wer überströmet mich mit Seaen ? Bist du es nicht, o reicher Gott? Wer fcbithet mich auf meinen Begen ?

Du, du, o Herr Gott Rebaothl Du trägft mit meiner Gunbenichulb Uniäalich anädige Geduld.

4. 3d will von beiner Bitte fingen, So lange fich bie Bunge regt; 3d will bir Frendenopfer bringen, Go lange fich mein Berg bewegt; Ra wenn ber Mund wird fraftlos So ftimm' ich noch mit Seufzen ein.

5. Ach nimm bas arme Lob auf Erben. Mein Gott! in allen Gnaden bin: Im himmel foll es beffer werden, Wenn ich wie Gottes Engel bin; Da fing' ich bir im böbern Chor Biel taufend Hallelujah vor.

3. Menger, a. 1658 † 1734.

745. Mel. 101. (1625.)

1. Romm', beug' bich tief, mein Herz und Sinn, Bor's Cammes Thron in Stanb darnieber. Leg' bich zu feinen Füßen bin [bift, Und wiederhole beine Lieder; Ertenne, wie bu felbst aus dir nichts Wie er in dir und allen Alles ift.

2. Nimm du, o Lamm! zum Opfer bin Une felbft mit allem, was wir baben: Rimm Beit, Geel', Beib, Berg, Muth und Sinn ben. Rum Gigenthum, fratt andrer Ba-Bereite dir ein Lob felbst aus bem Mund' Imen fund. Der Ganglinge; mach' beinen Ha-3. Gieb uns Gin Berg und Ginen Mund. Balt'une in Einem Ginn gufammen. Daß wir bei unferm Liebesbund Dir ftete guichiden reine Flammen. Gott find bas Lamm, bas uns erfaufet bat,

Wird bier gepreift und in ber Mutterftabt.

3. Arnold, g. 1665 † 1714.

746. (1628.) weel, 230.

Breis, Chr', Berrlichteit und Stärfe Sei bir, Berr aller beiner Berte. D Gott, bu allerhöchstes Gut! Did, bu Gotteslämmlein! loben. Die bu au beiner Ebr' erhoben: Baft uns erfauft mit beinem Blut. Wie werben wir erquidt Und an bein Berg gebrückt. Süßer Jesu! Gott ift une nab'. Welch' Heil ist bal Lobt unfern Gott, Ballelujah! 3. C. Schabe, g. 1666.

747. (1629.) Mel. 195

1. Gott ift gegenwärtig; Laffet uns anbeten,

\* Gal. 4. 26.

Und in Chrfurcht vor ihn treten! Gott ift in der Mitten: Alles in uns schweige, Und fich innig vor ihm neigel Er allein Soll es fein, Unjer Gott und Berre: 3bm gebührt bie Ehre!

- 2. Gott ift gegenwärtig. Dem die Seraphinen Tag und Hacht gebenget bienen; Heilig, heilig, heilig Sing'n bie Engelchöre Unabläffig ihm zur Chre. Herr! vernimm Unfre Stimm', Da auch wir Geringen Dir Dantopfer bringen.
- 3. Majestätisch Wesen! Möchten wir bich preifen, Und im Beift bir Dieuft erweisen; Möchten wir wie Engel Immer bor bir fteben, Die bich gegenwärtig sehen: Lak une bir Kür und für, Liebster Gott! in allem Trachten zu gefallen.
- 4. Mache uns einfältig. Junig, abgeschieden, Sanfte und voll ftillen Frieben: Wie die zarten Blumen Willig sich entfalten Und der Sonne stille balten: Dak wir fo Still und fron Deine Strahlen faffen, Und dich wirten lassen.
- 5. Berr! fomm' in une wohnen, Und lag une auf Erden Dir jum Beiligthume werben. Romm', bu nabes Befen!

Dich in uns verflären. Daß wir bich ftets lieb'n und ehren; Laf das Herz Allerwärts Sich zu bir erheben Und in dir nur leben.

Terftegen.

(1633.)

748.

Mel. 56.

1. Seelen finget, :,: fpielt ein neues Lieb: Barfen flinget, :,: ftimmet bas Gemüth; Singt bem König Jehova: Beilig! Beilig! Gloria! Lauter Wunder :,: find es, bie er thut.

- 2. Sind bie Berte :,: feiner rechten Hand, Seiner Stärke :,: bei euch unbefaunt? Habt ihr nicht zu seh'n gekriegt. Wie er ftreitet, wie er flegt Dit bem Arme : ,: feiner Beiligkeit?
- 3. Er gebachte : ,: feiner em'gen Gnad', Und vollbrachte .. feinen Liebesrath; Und burch ibn wird's noch gefcheb'n, Daß ber Erben Ende feb'n Das Beil Gottes :,: ja bas Beil bes Herrn.
- 4. Menschenfinder :.: welch' ein Wort ist das! D ihr Gunber, :,: wißt ihr, wißt ihr was? Diefes Beil gebort auch euch: Jauchze, was zu seinem Reich In ber Beit und :,: Ewigfeit gehort. Ł. E. Schlicht, g. 1714 † 1769.

(1635.)

749.

Mel. 208.

(1639.) 751.

Mel. 39.

- 1. D ihr Gottesheere! Stimmt zu Christi Ehre Allenthalben ein; Unfre Singeweisen Sollen täglich preisen Gottes Kännnelein, Das uns all' vom Sündensall, Durch sein blutiges Bersühnen, Sauer woll'n verdienen.
- 2. Hallet vor ihm nieder, Seines Leides Glieder! Und lobsinget ihm; Unfern Auserfornen, Gottes Eingebornen, Lobt mit heller Stinm'! Ihm allein danlbar zu sein, Jt zu allen Lebensstunden Seel' und Leid verbunden.
- 3. Er nimmt ja das Tönen Und die Liebesthränen, Ein's wie's andre an: Wer kein herzerfreulich Horithn bringen tann, Der erschein' gebengt und klein: Er versteht der Angen Tropfen Und des Herzens Klopsen.

3. M. Graff, g. 1714 † 1782.

(1638.)

750. Mel. 164.

Gelobt fei Jefus, Gottes Lamm, Und ewig angebetet! Wie mächtig und wie wundersam Sind wir durch ihn errettet! Ach preiset seine Gnad', Was lebt und Odem hat, Und last im himmel und auf Erd' Sein Lob erschall'n; er ist es werth!

- 1. D baß ihn boch jedes mit fröhlichem Geiste,
  Sein Lebenlang liebte und lobte und
  preiste!
  O wäre boch jeglicher Bulsschlag
  ein Dant,
  Und jeglicher Obem ein Freudenge
  fang!
- 2. Das Lamm, bas mit Blut unfre Seelen erworben, Der Freund, der aus Liebe für uns ist gestorben, 3st's ewiglich würdig: demfelben zu Ehr'n Sprech' alles Bolf Amen! und lebe ben Herrn.

(\*154.) 752. mei. 159.

- 1. Wir stimmten immer berglich gern Nur Lobgesänge an, Jum Preis des allerbesten Herrn, Der viel an uns gethan. Ja, er ist's tausendfältig werth, Daß Berg und Mund ihn fröhlich ehrt, Und seinen heil'gen Ramen preist, Der sich so groß beweist.
- 2. Doch wenn wir seiner Lieb' und Treu'
  Und noch so hoch erfreu'n,
  Seb'n wir zugleich mit Schmerz bakei,
  Wie mangelhaft wir sein.
  Wir fühlen unsre große Schulb;
  Und seine göttliche Gedulb,
  Die uns so gnadenvoll erscheint,
  Nacht, daß man ichamrotb weint.

(\*184.)

753.

Mel. 230.

1. Unser Herz und Mund lobfinge
Gott, unserm herrn, der große Dinge
An seinen armen Sündern thut.
O wie viele Lied'sdeweise
Ermuntern uns zu seinem Preise;
Wie meint er es mit uns so gut!
Wir sind von ihm erwählt,
Aus Gnaden migezählt
Zu der heerde,
Die er regiert
Und schützt und filbrt,
Wo feins der Schässein Mangel
spürt.

2. Wir erheben beine Gitte Mit findlich-fröhlichem Gemüthe; Wie viel haft du an uns gethan! Des Erbarmens niemals milbe, Blidt uns bein Angesicht voll Friede, So schlecht wir find, boch freundlich ant.

O nimm Lob, Preis und Auhm In beinem Seiligthum Son uns allen, Derr Jesu Christ! Bie glücklich ist Ein Kind im Daus, wo du Gerrbist!

(\*246.)

**754.** 

Mel. 106.

- 1. Wir haben ungählbare Proben Bon Gottes Git', die täglich nen; O fönuten wir ihn witrdig loben, Ihn, der so unanssprechlich treu, Go gut, so liebreich, so voll Hulb, Und voll erbarmender Gedulb!
- 2. Er hilft im Aengern und im Innern, In heller und in trüber Zeit, Und wo wir uns zurud erinnern,

Floß Gnade und Barmherzigkeit Auf unsern Lebensgang herab, Und fließt so fort bis hin in's Grab.

(\*249.)

755.

Mcl. 161.

Dankt bem herrn, burch bessen Guabe Uns das schöne Erbtheil ward; Unb ber uns von Grad zu Grade Inmer näher ofsenbart, Belche Freuden Durch sein Leiben Er erworben und bereitet, Darin man so selig weidet.

(\*252.)

756.

Mel. 61.

1. Wohl benen allen, die Jesu im Glauben vertrauen, Darrend bei Armuth, auf Gnade mit Zuversicht bauen; Trost, Fried' und Deil Wird ihnen hier schon zu Theil, Bis sie dort ewig ihn schauen.

2. Frent euch im herren und preist feinen berrlichen Namen; Alles was Obem hat, spreche mit Zuversicht: Amen! Bringet ihm Dank, Ihm, ber in Tob für uns sank, Singt ihm Hallelujah! Amen,

(\*253.)

757.

Mel. 30.

1. Unfer Gerz und Mund foll ihn erheben, Ihn, ber sich für uns in Tod gegeben, Und bantbar tönen Unferm guten herrn, bem ewig schonen. 2. Er ist's wert', daß wir auf tausend Beisen, Ihn als unsern Gott und Blutsfreund preisen; freut end sein nit Schalle, Freut end sein, und singt und bankt ibm alle.

(\*254.) 758. wei. 230.

1. Bringt bem herren frohe Lieber, Es schalle hier und broben wieder: Wir sind Gott augenehm gemacht. Durch des heilands Tod und Leiden Sind wir, die wir darin uns weiden, Mit heil sier Geel' und Leid bedacht. Lob, Preis und Dank sei dir, Lannn Gottes, siir und sür: Hallelujah Dem Menschenschen, Tallelujah Dem Menschen, Sallelujah dem Menschen, Hallelujah dem Menschenschen,

- 2. Hochgelobter Herr und König, Dem alle Himmel unterthäutig, Du bift den Blöden zugethau; Davon zeugen auch wir Armen, Die sich zu deinem Lied'serbarmen Mit allem ihrem Elend nah'n, Und dir, Herr Jesu Christ, Der du Mensch worden bist, Dantbar tönen:
  Du warbst geschlacht't,
  Du hast's vollbracht,
  Und uns Gott angenehm gemacht.
- 3. Preis und Dank sei bir gegeben, Du unfer einig's Herz und Leben! Dich rühm' ein jeber Aberuschlag Für bein Lieben und Erwählen, Das sich erneut in unsern Seelen Auch heut' an hiefenn Gnabentag. Der Bund, d'rin wir so schön In bir vereinigt steh'n,

Ift gegründet Auf dich und bein Berdienst allein, D'rum wird er ewig bleibend sein.

4. Amen, Ruhm, Dant, Breis und Chre
Sei dir von deinem Sünderheere O Lamm, in Ewigkeit gebracht!, Ewig haben beine Bunden Mit deinem Derzen uns verbunden, Und dir zum Eigenthum gemacht. Ich nimm nun herz und hand Jum sichern Unterpfand, Daß wir bleiben, O Gottessohn!
Dein Schmerzenslohn, Bis du uns stellst vor beinen Thron.

(\*255.) 759. Rel. 119

Herr, Herr Gott! :,: Groß von Gnabe, Güt' und Tren', Dessen Langmuth und Erbarmen Sich mit jedem Tag auf's neu Bielvergebend an uns Armen Bei der Größe unsper Schuld erweist, Sei gepreist! hoch gepreist!

(\*258.) 760. Wei. 230.

Unfer aller herz spricht Amen! herr Jesu, du wollst beinen Namen Noch mehr an uns verherrlichen: Daß du spier beine Blutvergießen, Ans welchem alle Segen sließen, Wögst immer Freude an uns seh'n. Gott Bater! hab' uns lieb; Gott heil'ger Geist bein Trieb Dels' uns täglich Ju mehrerm Fleiß m Dantbeweis, [Preis, Bu Gottes Auhm und Lob und

### Gebet und Fürbitte.

(1452.)

761.

Mel. 106.

762. (1455.)

Mcl. 155.

- 1. Dir, bir, Jehova! will ich fiu-Denn wo ist boch ein Gott wie bu? Dir will ich meine Lieber bringen. Ach gieb mir beinen Beift bazu. Daß ich im Namen Jesu Chrift, Es thu' wie's bir gefällig ift.
- 2. Zieh' mich, o Bater! zu bem Sohne, Damit bein Sohn mich gieh' ju bir; Dein Beift in meinem Bergen wohne, Und Sinnen und Berftand regier. Daß ich ben Frieden Gottes fühl' Und dir im Bergen fing' und ibiel'.
- 3. Dein Beift tann mich bei bir vertreten Mit Seufzern, bie unnennbar finb: Der lebret mich recht gläubig beten. Giebt Zeugniß mir, daß ich bein Rind

Und ein Miterbe Chrifti fei: Daber ich Abba, Bater! fcbrei'.

4. Bas mich bein Beift felbst bitten lebret. Das ift nach beinem Will'n gericht't. Und wird gewiß von dir erböret. Beil es im Ram'n bes Cobne acídiát;

Du giebest überschwänglich mehr, Als ich verfteh', bitt', und begehr'.

5. Wohl mir! ich bitt' in Jefu Namen. Der mich vor dir ja selbst vertritt: In ihm ift alles Ja und Amen, Bas ich von dir im Glauben bitt': Bobl mir, jett und in Erigfeit. Dag bu mir ichentft folch Seligfeit.

B. Craffelius, † 1724.

- 1. Mein Berföhner, Jefu Chrift! Wenn ich ! intbar überlege Und erwäge. Was du, theurer Schmerzensmann, Hast gethan, Daß sich arme Sünder können Deines Baters Kinder nennen: Bet' ich bich im Staube an.
- 2. Wenn bu Briefteramtes bfleaft. Und vertrittst zu's Baters Rechte Dein Geschlechte, So gebente auch an mich. Namentlich Daft bein Beift mich unterweise. Wenn ich beine Bunben preife, Wie ich's thun foll murdiglich!

(1459.)

763.

MeL 132.

- 1. Herr Jesu Christ! du bift allein Mein' Hoffnung und mein Leben: D'rum will ich in bie Banbe bein Mich gang und gar ergeben. Du ftebst mir bei in aller Roth, Und bilfit im Leben und im Tob. Darauf ich mich verlaffe.
- 2. Berr Jeju Chrift! bie Seufzer mein Die ich bem Bater bringe, Befprenge mit bem Blute bein, Dag jeber zu ihm bringe. Und neig' mir ju fein Baterberg, Dag er abwend' all' Angft unt Schmerz,

So mich von bir will trennen. W. Schindler, g. 1612 + 1681.

17

(1461.) 764.

Mel. 11.

Wem es wohl bei Jesu geht, Der geben!' auch im Gebet Fleißig andrer, groß und llein, Und der Nothburst der Gemein'!

(1462.) 765.

(65. Mel. 169.

1. Ach segne, Jesu! meinen Stand
Und alle meine Thaten;
Laß alles unter beiner Hand
Und Aussicht wohl gerathen,
Gebent' und dicht elbst in mir,
Gieh, daß ich alle Zeit aus dir
Die Worte möge sühren
Und Aussen bavon würren!

2. Geuß beinen Segen reichlich aus, So weit die Wolfen geben! Laß Kirche, Regiment und Haus In gutem Stanbe stehen! Gieb Frieden in der Christenheit; Laß Gottesfurcht und Einigkeit In allen Ländern grünen, Und alle Welt dir bienen!

C. 2. Ebeling, g. 1702 † 1742.

(1468.)

766. mel. 22.

- 1. O Jesu Christel wahres Licht, Erlenchte, die dich kennen nicht, Und bringe sie zu deiner Heerd', Auf daß ein jeder selig werd'!
- 2. Bekehre die im Irrthum fein, Durch beinen Geift und Gnabenschein; Auch die, so in geheim ficht an In ibrem Sinn ein falscher Wahn;

- 3. Und was fich sonft verlauzen hat Bon dir, das suche du mit Gnad', Und sein verwund't Gewissen beil; Am himmel laß sie haben Theil!
- 4. Den Tauben öffne bas Gehör Die Stummen richtig reben lehr', Auf baß sie alle sagen frei, Daß ihr Herz an bich gläubig sei.
- 5. Erleuchte, die da find verblend't; Bring' her, die sich von uns getrennt; Berfammile, die zerstreuet geh'n; Hisf allen, die im Zweisel steh'n:
- 6. So werben sie mit uns zugleich Auf Erben und im Himmelreich, Hier zeitlich und bort ewiglich, Für solche Gnade preisen dich.

3. Deermann, g. 1685 † 1647.

(1471.) 767.

- 1. Wir woll'n ihn tinblich loben Für alle Liebesproben, Für alle Gnad' und Kraft, Die er in unsern Jahren Sein Kirchlein läßt erfahren, Das blos an seinem Kreuze haft't.
- 2. Geh' mit uns, wo wir gehen, Fleh' mit uns, wenn wir flehen, Und segne, was wir thun: So wird uns nichts mehr qualen, Noch etwas Gutes sehlen, Bis wir an beinen Wunden ruh'n.

(1480.) 768.

- Mel. 119.

Mel. 79.

1. Herzensberr! :,: Unfre Seelen lieben bich; Wir find beiner Gnad' ergeben, Und woll'n gerne lediglich, Herr, nach beinem Willen leben: Selig ift, wer dir, der uns verfühnt, Lebt und bient! :.:

2. His uns burch :,; Bo wir bein benöthigt sind, Benn sich Elend und Berberben — Benn sich Noth und Trübsal sind't, Benn wir um die Seelen werben; Bis wir einst, nach treuem Saamenstreu'n, Milde sein. :,:

8. Du bift herr, :,: Deine Anechte bleiben wir; Deines Reichs ungahl'ge Weiten, Deiner Kräfte offine Thür, Deine em'gen herrlichfeiten, Berben uns von Zeit zu Zeit mehr klar: Das ift wahr! :,:

(1630.) 769. mel. 90.

1. Geht, werft euch vor die Majestät
Des Königes der Liebe,
Der euch mit Gnad' entgegen geht,
3hr meiner Seelen Triebe;
Ihn, ben man hier nicht sehen kann,
Blickt mit des Glaubens Augen an.

- 2. Du bift, o Seelenbräutigam! Ein allgemeines Wesen: Wer frant auf Erben zu dir kam, Den ließest du genesen. Ich habe dich auch angerührt Und deine Wunderfrast verspürt.
- 3. Ich mache mich im Geist bereit Beim Tone stiller Lieber, Und werfe beiner Beiligkeit Mich vor die Füße nieber.

Komm', Priefter, aus bem innern Chor, Und bete meiner Seele vor!

(\*98.) 770. Mel. 22.

- 1. Gieb, Jesu, mir ein weiches Herz, Und drücke beinen Tod und Schmerg, Zu meinem Trost und Seligsein, Recht tief in meine Seele ein.
- 2. Dein then'r für mich vergoßnes Blut Besprenge mir Herz, Sinn und Muth, Und günd'in mir ein Flammlein an, Das feine Zeit auslöschen kann.
- 3. O bu, ber alles Sehnen stillt. Aus bessen Tob bas Leben quillt, Erfüll' mein Herz mit reiner Lieb', Und stärke jeben Glaubenstrieb:
- 4. Daß ich bir folge williglich, Dich einzig meine, bich nur bich, Allein auf beine Hilfe schau, Und mich in allem bir vertrau.

(1496.) 771. Mel. 23.

Sott! gieb Fried' in beinem Lande, Glitch und Heil zu allem Stande, Und vergieb, was wir verschulbet, Beil bein Sohn die Straf' erdulbet.

(\*208.) 772. Mc1. 230.

herr und haupt ber Kreugemeine, In beinem Licht und Gnabenscheine Steh'n tief gebeugt wir vor dir da. Schau'n wir in dein Herz voll Liebe, So wecken Dant- und Freudentriebe Ju riöhlichem Hallelujahl Fragst du nach unster Treu' Und was dein Herz erfreu' An uns Armen:
So sinkt der Ton Bor deinem Thron In's Aprie, Eleison!

(\*218.) 773**.** 

Mel. 230.

Sprich ju unferm Fleben: Amen!

So woll'n wir, Jesu, beinen Ranen
Uhit Lieb' und Dankbarkeit erhöh'n,
Dir auch solgen unabwendig;
Drikd' du uns dich nur recht lebendig
Ju's Herz in beiner Marterschön';
Damit dein Nam' und Kreuz
Ilns reize allerseits,
Dein zu bleiben:
So werden wir,
Im Borschmad hier,
Schon wie im himmel sein mit
bir.

# IX.

# Die Wiederkunft Christi und der Seimgang zum Berrn.

(1642.)

774.

Mel. 132.

- 1. Es ift gewißlich balb die Zeit, Da Gottes Sohn wird kommen In seiner großen Herrsichkeit, Zu richten Bös' und Frommen. Dann wird baskachen werben theu'r, Benn alles wird vergeh'n im Heu'r, Wie Vetrus bavon schreibet.
- 2. Bosaunen wird man hören geb'n An aller Welten Enbe, Darauf balb werden aufersteh'n Die Tobten gar bebenbe; Die aber noch das Leben ha'n, Die wird der herr von Stunde an Berwandeln und verneuen.

3. D Jesu, hilf zur selben Zeit, Bon wegen beiner Wunden, Daß ich im Buch ber Seligkeit Berb' eingezeichnet funden, [mein, Auf daß ich, sammt den Britbern Mit dir geh' in den himmel ein, Den du mir hast erworben.

Mus Luther's Beit.

(1644.)

775.

Mel. 211.

1. Liebster Jesu! siebstes Leben! Der du bist das Gottessamm, Das die Sinde auf sich nahm: Dir hab' ich mich ganz ergeben; ;,: Dich will ich den Bräut'gam nennen, Als ein Glied von deiner Braut, Die du ewig oir vertraut: Richts:,: :,: nichts foll unfre Liebe trennen! Selig, felig, felig find, :,:

Selig, selig, selig sind, :,: Die zu bem Abendmahl ber Hochzeit bes Lammes berusen sind. :,:

2. Laß mich dir entgegen gehen, Wenn du mir entgegen fommst, Daß du mich zu dir einnimmst, Daß du mich zu dir einnimmst, Jesul du wollt mich verneuen, Daß bei deinem Abendmahl In der Auserwählten Zahl Ich ;: "; ich mich ewig könn' erfreuen.

Selig, selig, selig find, :,: Die zu dem Abendmahl ber Hochzeit bes Lammes berufen find; :,:

3. 28. Beterfen, g. 1649 † 1727.

(1645.)

Mel. 16.

1. Wohl bem, welcher seine Lenben Immer läßt umgürtet sein, Und beg Licht in seinen Händen Rie verlieret seinen Schein.

776.

- 2. Wohl bem, ber bei Zeit verfiehet Gempe mit bem Del', Benn ber Bräutigam verziehet: Der ift eine fluge Seel'.
- 8. O bu Hiter beiner Kinber, Der bu schläfft noch schlummerst nicht: Mache mich zum Ueberwinber, Benn mich's Trägesein ansicht.
- 4. Sei du Weder meiner Sinnen, Daß fie dir ftets wachend sei'n, Und wenn du mich rufft von hinnen, Ich in dir dann schlafe ein.

(1647.) 777.

777. Mel. 161.

- 1. D ihr auserwählten Kinder, 3hr Jungfrauen allzumal!
  D ihr trägen Ueberwinder!
  Wer ist unter eurer Zahl,
  Der da säumet,
  Schläft und träumet?
  Wift ihr nicht, was ench gebühret,
  Und was euren Brautstand zieret?
- 2. Bachet, wachet, taufet Dele, Jest in bieser Mitternacht; Schmildt die Lampen eurer Seele, Habet auf ben Bräut'gam Acht! Er wird tonnmen; Has die Friedensboten sagen: Beto kommt ber Hochzeitwagen.
- 8. Da wird Leib und Seel' genesen,
  Und ich werd' in vollem Glanz
  Friede, Freude, lieblich Wesen
  Erben mit dem Siegestranz.
  Beil das Hossen
  Eingetroffen,
  Die Erquickungszeit erschienen,
  Muß nun alles wieder grünen.
- 4. Ei, wie lieblich wirb's ba flingen In ber fel'gen Ewigfeit! Engel werben mit b'rein fingen, Die fich längst barauf gefreut; Da bie Schaaren, Baar bei Baaren, Berben ihre haten, Und bie Hochzeit prächtig zieren.
- 5. Hört ihr's nicht von ferne icallen? Ach, das ist ein reiner Ton! Seht, die Harfenspieler fallen Nieder vor des Lammes Thron;

Und die Brüder, Seine Glieder, Die sich legen ihm zu Füßen, Lassen Freudenthräuen sließen.

(1649.)

778.

Mel. 71.

- 1. D herr ber herrlichkeit! Gieb, bag ich ftets bereit, Boll herzverlangen Auf beine Zukunft sei, Und Tag und Racht mich freu', Dich zu empfangen.
- 2. Bewahre meine Seel', O mein Immanuel! Daß sie nicht träume, Und ja an ihrem Theil Bei dem erworbnen Heil Sich nicht versäume,
- 8. Thu' mir die Augen auf, Damit ich meinen Lauf Im Lichte führe: Daß beines Geiftes Rath Und seine Zucht und Gnad' Wein Thun regiere.
- 4. Du holber Jesu, bul Laß mir boch keine Ruh' In Nebenbingen; Und laß mich emfiglich, Bis daß ich habe dich, Mich zu dir schwingen!
- 5. O Jefu, Jehoval Ruhm, Preis und Gloria Sei dir gefungen! Her thu' ich, was ich kann, Bis wir bort fimmen an Mit neuen Zungen.

(1650.)

779.

Mel. 121.

Ach gieb, daß auf die Frag' An deinem Zukunftstag, Um die Liebestriebe, Dein Kirchlein rusen mag: Ich lieb', ich lieb', ich liebel Das ist's, was ich kann, Und was ich gethan, Herzenskund'ger Mann!

3.

(1654.) 780. Mel. 230.

1. Wachet auf! ruft uns bie Stimme Stimme Der Bächter sehr boch auf ber Zinne; Bach' auf, bu Stadt Jerusalem! Mitternacht heißt biese Stunde: Sie rusen uns mit bellem Munde: Bo seid ihr flugen Jungfrauen? Boblauf, der Braut'gam kommt; Steht auf, die Lampen nehmt, Sallelujah! Macht ench bereit zu der Dochzeit!

2. Zion hört die Wächter singen; Das herz thut ihr vor Freuden springen, Sie wachet und fleht eilend auf. Ihr Freund kommt vom himmel, prächtig, Bon Gnaden stark, von Wahrheit mächtig: Hight wird hell, ihr Stern geht Kun konm', du werthe Kron'l herr Zesu! Gottes Sohn! Hill Gottes Sohn!

3. Gloria sei dir gesungen MitMenschen- und mit Engelzungen, Mit Harsen und mit Combeln ichon; Bon zwölf Berlen sind die Pforten An beiner Stadt, wir sind Consorten Der Engel hoch um beinen Throte.

Und balten mit bas Abendmabl.

Kein Ang' hat je gespürt, Kein Ohr hat je gehört Solde Freude. O Seligleit! Für diese Zeit Und für die ganze Ewigleit. B. Ricolai, g. 1556 † 1608.

(1655.) 781. Wel. 151.

- 1. Ermuntert euch, ihr Frommen, Zeigt eurer Lampen Schein! Der Herr wird nun bald tommen: O'rum schlafet nicht mehr ein; Es hat sich aufgemachet Der Bräutigam mit Pracht: Auf! wartet, bet't und wachet, Bald ift es Mitternacht.
- 2. Macht eure Lampen fertig, Und füllet sie mit Del, Und feib des Heils gewärtig, Bereitet Leib und Seel'; Die Bächter Zions schreien: Der Bräutigam ist nab'! Begegnet ihm in Reihen Und fingt Hallelujah!
- 3. Begegnet ihm auf Erben, Ihr, die ihr Zion liebt, Witt freudigen Geberben, Und feib nicht mehr betrübt! Es sind die Freudenstunden Gekommen, und der Braut Wird, weil sie überwunden, Die Krone nun vertraut.
- 4. Die ihr Gebuld getragen, Und mit gestorben seid, Sollt nun, nach Kreuz und Klagen, In Freuden sonder Leid, Wit leben und regieren, Und vor des Lammes Thron Mit Jauchzen triumphiren, I'nd in der Siegeskron'.

- 5. Hier ist die Stadt der Freuden: Jerusalem, der Ort, Bo die Erlösten weiden; Bier ist die sich re Pfort'; Hier ist die soldnen Gassen, dier ist das Hochzeitmahl: Hier ist das Hochzeitmahl: Dier soll sich niederlassen Die Braut im Freudensaal'.
- 6. D Jesu, meine Wonne, Komm' balb und mach' dich aus, Geb' aus, verlangte Sonne, Und förd're beinen Lauf.
  D Jesu, mach' ein Ende, Und silber und aus dem Streit: Wir heben Haupt und Hande Rach ber Erlösungszeit.

2. Laurenti, g. 1660 † 1722.

(1656.) 782. mel. 14.

- 1. Der herr bricht ein zu Mitternacht: Jest ift noch alles fill; Bobl bem, ber sich nun fertig macht, und ihm begegnen will!
- 2. Er hat es uns zuvor gesagt, Und einen Eag gestellt: Er kommt, wenn niemand nach ihm fragt, Noch es für möglich hält.
- 3. Wer leget, als ein treuer Anecht, Die Haushaltrechnung bei, Daß wenn fein herr könnut, ichlecht und recht Bei ihm zu feben fei.
- 4. Sind eure Lampen rein und boll? Brennt euer Glaubenslicht? Benn nun der Aufbruch werben foll, Daß ihm kein Del gebricht?

Inbessen bleibt bas Pilgerkleid\* In heiliger Berwahrung: Wie ist bas Glüd so groß In Jesu Arm und Schook! Die Liebe führ' uns gleiche Bahn, So ties hinab, so hoch hinan!

(1712.)

805. Met. 166.

1. Ihr Wunden meines lieben herrn!
Kann man bei euren Bliden Roch etwas, nahe ober fern, Sich in's Gemilthe brüden?
Gewiß nicht, benn allein sein Schmerz
Und blitiges Erwerben
Giebt Kried' und Freud' und Trost für's Herz,
Im Leben und im Sterben.

- 2. Im Leben bringt uns nichts zur Rub', Aus Jesu Blutvergießen: Das becket unfre Schulben zu, Und reinigt bas Gewissen; Die Folge ist: man triegt ihn lieb, Den blutigen Bersöhner; Der Blick auf ihn vermehrt ben Trieb, Er blintt uns immer schöner.
- 3. Und kommet man aufs Krankenbett, Und zu den Abschiedsstunden, Da sich's von nichts so selig red't, Als von des Lammes Bunden: So wird das Herze wie entzückt Zu seinen Bundenspalten, Daß sich der Geist mit Freuden schickt Zum sel'gen Heimfahrt halten.

(937.) 806.

100el 14.

- 1. Ei wie so selig sch' teft bu, Du Braut in sugem Traum! Beil du erwählt zu beiner Ruh' Des liebsten Marterraum.
- 2. Sein Leiben hat bich frei gemacht Bon aller Angst und Pein; Sein lettes Wort: "Es ist vollbracht!" Das fingt bich lieblich ein.
- 8. So reget Christi Freundin nicht, Beckt nicht die eble Seel'! Sie lächelt über dem Gesicht Bon seiner Seitenhöhl'.

(1717.) 807.

Mel. 14

- 1. Des Lebens abgestedtes Ziel Mag turz sein ober lang, So ist es an sich selbst nicht viel, Und nur ein Uebergang.
- 2. Wer aber jeben Lebenstag, So lang es heute heißt, Dem Herrn ber Tage opfern mag, Der ist ein sel'ger Geist;
- 3. Der bringet seine Herrlichkeit, Die er in Chrisio hat, Aus dieser arbeitsvollen Zeit Mit in die Rubestatt,
- 4. Da ift ber Gle Gottessohn, Das auserforne Lamm, Selbst seiner Knechte Gnabenlohn Und hirt und Bräutigam.
- 5. So freut sich enblich auf sein Enb' Ein Simeons-Gemüth.

<sup>&</sup>quot; Der Beib.

Das seinen Herrn von Alters tennt, Und seine Treu' und Gut'. 3.

(1719.)

808.

Mel. 230.

Wo feit so viel hundert Jahren Die Gläub'gen alle hingefahren, Geht Jung und Alt und Groß und Klein, Was den Heiland liebt und ehret, Und ihm zu eigen angehöret, Noch jeht in's ew'ge Leben ein, Allwo ein jedes den Bon nahem friegt zu seh'n, Der aus Liebe, Bom Thron berab Jn Tod und Grab, Sich willigsich sur uns hingab.

(1720.)

809.

Mel. 11.

- 1. Aller Gläub'gen Sammelplat Ift da, wo ihr Herz und Schatz, Wo ihr liebster Jesus Christ, Und ihr Herze hier schon ist.
- 2. Eins geht da, das andre bort, In die ew'ge Heimath fort, Ungefragt, ob die und ber Uns nicht hier noch nüglich wär'.
- 3. Aber, wenn's nun schon gescheh'n,
  (Und er kann nie was verseh'n)
  hat man nichts babei zu thun,
  Als zu schweigen und zu ruh'n.
- 4. Manches Herz das nicht mehr da, Beht uns freilich gar fehr nah': Aber, Lamm! du bift uns mehr, Als das eigne Leben war'!

(1723.)

810.

Mel. 68.

Seele, et wohin, Mit so sanstem Sinn? Zu der fillen Friedenshütte, In der Auserwählten Mitte, Zu dem Martersamm, Unserm Bräutigam!

3.

(1728.) 811.

811. Mel. 14.

- 1. Ei, wie so sanst entschläsest du Nach manchem schweren Stand, Und liegst nun da in süßer Ruh In deines Heilands Hand.
- 2. Du läßt bich zur Berwandelung In biese Felber fä'n, Mit Hoffnung und Versicherung, Biel schöner auszusteh'n.
- 3. Berbirg dich unserm Angesicht Im fühlen Erbenschoof, Du haft das Deine ausgericht't, Und friegst ein selig's Loos.

G. Reumann.

(1725.) 812.

12. Mel. 151.

Zieh' hin in Jesu Armen, Entschlaf'nes Kircheuglieb: Wo du durch sein Erbarmen Genießest ew gen Fried'; Zieh' hin, du sel'ge Seele, Zu dem, der dich erlöst, Bis auch die Leibeshöhle Durch seine Kraft genes't.

3. Ritichmann, g. 1712 + 1783.

(1730.)

813.

Mel. 168.

1. Lag, o Jeju! mir auf Erben Meinen Ruf und Gnabenwahl

Alle Tage fester werben, Daß ich mit ber Deinen Zahl — Die ihr schönes Erbtheil können Ewig unverwelklich nennen — Bis zu bir, burch Gottes Macht, Werd' im Glauben burchgebracht.

2. Bei dir, Jesul will ich bleiben; Halte selbst dein schwaches Kind, Bis durch's sel'ge an dich Glänben, Seel' und Leib geheiligt sind; Alles dir will ich dir klagen, Alles dir in's Herge sagen, Bis du endest meinen Lauf: Und dann hört mein Weinen auf.

Lostiel, g. 1740 † 1813.

#### (1731.)

814. mei. 58.

- 1. Ich werb' mich fiber mein Seligsein Doch niemals anders als schaamroth freu'n:
- Denn's ift lauter Gnabe: und bleibt ein Wunder Seiner Barmberzigfeit, wie jetzunder.
- So allezeit.
  - 2. Amen, ja, bas werd' ich zu Jeju Hüßen Wit ewiger Beugung bekennen müssen, Weil's Bahrbeit ift.
  - 3. Herr! bein Blutvergießen, bein bittres Leiben Und bein am Kreuze für mich Bericeiben
  - Hat mir's verdient.
  - 4. Darauf ganz alleine will ich vertrauen, Und will bei'm Glauben bas fel'ge Schauen Erwartend fein.

- 5. Laß mich nur, herr Jesu! bis zum Erblaffen, Dich unverrücklich in's Auge fassen Zu meinem Trost,
- 6. In bem ewig schönen Bersöhnersbilbe, Wie bu am Krenze bein Blut so milbe Bergossen haft.
- 7: Ol wer wird da wiffen, wie 19m geschiehet, Wenn man bich endlich von nahem siehet, So wie du bist!
- 8. Ol wie wird's so wohl thun, an beinen Bunden Bon unsern jehigen Arbeitsstunden Sanst auszuruh'n!
- 9. Und welch' Lobgetone wird bann erschallen, Benn bir von beinen Erlösten allen Gefungen wirb:
- 10. Lamm, für uns geschlachtel nimm Preis und Ehre, Und Lob und Dank burch viel taufenb Chore: Denn bu bist's werth!
- 11. Alles sage Amen, ben Herrn zu loben, Hier auf ber Erb' und im Himmel broben, Was Obem hat!

(1734.) 815. Mel. 151.

1. Wir werben einst mit Freuben Den Heiland schauen an, Der burch sein Blut und Leiben Den Himmel aufgethan; Und mit ben heil gen treten Zur Rechten Jesu Christ,

Und Gott in bem anbeten, Der unfer Bruber ift.

- 2. Kein Ohr hat je gehöret, Kein menschlich Ang' geseh'n Die Freud', so ben'n bescheret, Die Gott ihm auserseh'n: Sie werben Gott anichauen Und seh'n von Angesicht Mit ihres Leibes Angen, Das em'ge wahre Licht.
- 3. Sein Licht wird uns bescheinen, Sein Antlit bliden an; Und Elend, Angst und Weinen Wird da sein abgethan; Da wird die Braut sich zeigen Mit Christi Blut geschmüdt, Und sich vor'm Bräut'gam neigen, Der sie so hoch beglückt.

M. Frant.

(1735.)

,-

816.

Mel. 97.

1. Wie schön ist unsers Königs Brant,
Wenn man sie nur von ferne schaut!
Wie wird sie nicht so herrlich sein,
Benn sie mit ihm einst bricht herein!
Triumph! wir sehen sie, wir singen
ihr; [schon bier.
Bohl bem, ber mit bazu gehört

Offenb. 21 und 22.

2. Ich grüße dich, du goldne Stadt,
Die lauter Thor' von Perlen hatl Kithr' deine Mauern hoch hervor,
Sie heben deine Bracht empor;
Dein Licht ist's Lamm, es beckt dich feine Nacht:
O wär ich nur bald auch dahin gebracht!

8. Wie freut fich boch mein ganzer | Sinn,

Daß ich schon eingeschrieben bin In ber verlobten Glieber Zahl Durch meines holden Königs Wahlt Wie gerne mach' ich mich mit nichtsgemein,

Beil ich ein reines Glieb ber Braut will fein.

G. Arnold, g. 1665 † 1714.

(1736.) 817. Mel. 205.

1. Seligkeit in Ewigkeit, Singt man ben Gliebern ber Gemein'; Herrlichkeit und Wonn' und Freud' Wird über ihrem Haupte sein: Wenn's geschlacht'te Martersamm,
Das das Leben wieber nahm,
Unser anserwählter Hirt',
Ihre Augen trodnen wird.

- 2. Sehet bar! die große Schaar, Die aus viel Trübsal kommen ist, Gebet ein in Salems Schein, Zu ihrem Bräut'gam Jesu Christ: Wie ist dir bir's, du wartend Chor, Hand wie wird dir's drinnen sein? O du selige Gemein'!
- 3. Amen, ja, Hallelujah! Sei hochgelobt Herr Jesu Christ! Daß auch mir, durch dich, bei die Die Stätte schon bereitet ist. D! es freu' sich jegliches Seines Bolks, und tröst! sich beß, Daß wir in der Ewigkeit
  Soll'n bei'n Herrn sein allezeit.
- 4. Amen, ja, Hallelujah! Seid stets auf ihn bereit, und wacht,\* Harrt bes herrn, ber nicht mehr fern;

<sup>\*</sup> Matth, 25, 13.

Jett wird zum Sabbath\* zurecht gemacht, Bu bem großen Abendmahl, Da ihn im Bollendungssaal Seine Braut von nahem schaut; Komm', herr Jesu! rust die Braut. K. W. Keiser, g. 1777.

(1739.)

818. Wet. 119.

- 1. Hatten wir :: Richts, als biese Sterbenszeit, Da wir unfre Glieber pflegten, Und auf jene Ewigfeit Keine Frucht zurechte legten; Dofften wir auf Christum hier allein: Was wollt's sein? ::
- 2. Aber nein! :,: Her ist eine Thränensaat; Dorten soll die Ernte kommen; Wer hier treu gewirket hat, Wird mit Chren angenommen, Und geht ein in seines Herren Freud', Nach der Zeit. :,:

(1740.) 819.

- 1. O Jerusalem, du schöne, Ach wie helle glänzest du! Ach welch' lieblich Lobgetone Hot man da in stolzer Auh'! O der großen Freud' und Wonne: Endlich gehet auf die Sonne, Endlich gebet an der Tag, Der kein Ende nehmen mag.
- 2. Christus ist für mich gestorben, Und sein Sod ist mein Gewinn; Er hat mir das Heil erworben: D'rum sahr' ich mit Freud' dahin,

Und bas hohe Lied ansangen: Heilig, heilig, heilig heißt Gott, ber Bater, Sohn und Geift!

Bo bie Seraphinen prangen,

- 3. Wo bie Patriarchen wohnen, Die Propheten allzumal, Wo auf ihren Ehrenthronen Silget ber Apoltel Zahl, Wo in so viel tausend Jahren Alle Gläub'gen hingefahren, Da wir unserm Gott zu Ehr'n Ewig Hallelujah hör'n.
- 4. Unaussprechlich schöne singet Gottes auserwählte Schaar; Heilig, heilig! Kinget Inget In dem Hinnel immerdar! Zeit, wann wirst du doch andrechen, Daß ich werbe seh'n und sprechen Meinen Schönften für und für? Stunden, ad! wann schlagt ihr mir?

3. S. Albinus, g. 1624 † 1679.

(1741.)

Mel. 168.

820. mel. 208.

- 1. Selige Gebanken!
  Hoffnung ohne Wanken!
  Großes Ziel für's Herz!
  Wornach's gläubig reichet,
  Und davon nicht weichet
  Unter Freud' und Schmerz:
  Jefum seh'n und zu ihm geh'n,
  Das ist's Trostwort durch die Zerten:
- D ber Herrlichkeiten!
- 2. Jesum anzuschauen Und in dem genauen Sünderliebesband, Das hier ward gebunden, Seine heil'gen Bunden In Seit', Fuß und Hand Leiblich seh'n und küssen geh'n,

<sup>#</sup> Ebr. 4, 9.

Mel. 30.

Und bei'm Herrn sein unabwendlich: Freude, die unendlich!

Louife v. Sann, g. 1724 † 1782.

#### (1742.) 821.

1. D wie selig seib ihr boch, ihr Frommen! Die ihr burch ben Tod zu Gott seib fommen. 3br seib entgangen

Aller Roth, Die uns noch halt gefangen.

2. Nunmehr ruhet ihr in enrer Rammer, Sicher und befreit von allem Jam-

Rein Kreuz und Leiben Ift euch hinderlich an euren Freuben.

3. Christus wischet ab all' eure Thräney;
Ihr habt schon, wornach wir uns erst sehnen;
Euch wird gesungen,
Bas in teines Menschen Ohr gebrungen.

S. Dach, g. 1605 † 1659.

## (1743.) 822. Mei. 71.

- 1. Wie wirb mir einst boch sein Bei ben vollend'ten Reih'n, In ew'ger Wonne? Es bligt ber flare Schein Mir schon in's Herz hinein Bon Salems Sonne.
- 2. Ich hör' im Geiste schon Das Lieb, im höhern Ton, Im ew'gen Leben, Derer, die um ben Thron Gott und bem Menschensohn Die Ehre geben.

- 3. Getroft! es mährt nicht lang', So hab' ich meinen Gaug Bollend't hienieben; Bo bring' ich meinen Dank Ju jenem Lobgejang, Und bin im Frieden.
- 4. Da wird die trübe Zeit, Das leicht' und kurze Leid, Im Licht verschlungen; Und der Dreieinigteit, Bried, hier vollbrachtem Streit, Triumph gesungen.

## (1744.) 823. mel. 97.

- 1. Ich zieh' mich auf ben Sabbath an, So eilig als ich immer tann; Denn meine Seel' gebort zur Braut, Die ihrem Manne ist vertraut: Nun tommt ber Bräutigam und holt mich ein,
- Wo ich in Ewigfeit werb' bei ihm fein.
- 2. Mein Bräutigam! ba komme ich Bu bir heim, ach umfasse mich Bor beinem majestät'schen Thron, Als beinen sauren Arbeitslohn; Heb' ich nun, besreit von aller Last, Weil du sie selbst mir abgenommen
- 3. Ihr Engel! führet mich herume Ich bin bes Königs Eigenthum, Und alles meines Elends quitt. Dallelujah! nun fing' ich mit: So zeiget mir dann alle Herrlichfeit, Die mir mein Bräutigam hat zubereit't.

4. Auf! last uns mit einander geb'n, Der Gassch Serrlichfeit zu seh'n: Run bin ich in ber Ewigfeit, Auf die ich mich so oft gefreut: Doch, ach, mir ist die Hälfte nicht gesagt
Bon dem, was jetzo meinem Geist behagt.

5. Wie lange währt ber schöne Tag,
Daß man sich recht b'rein schiefen mag?
Sier find' ich wahrlich große Ding'; Mein Aug' und Ohr ist zu gering,
Bu seh'n, zu hör'n; ja zu bewundern nur Erreichen meine Sinne kaum die Spur.

6. Den Tag beschließet keine Nacht, So lange Gottes Auge wacht; So lange Jesus bleibt ber Herr, Wird's alle Tage herrlicher: Was ist's, baß ich von Tagen reben mag: Hier ist nichts mehr als nur berselbe Tag.

7. Auf Thabor war es auch wol schön,
O Liebe! dich verklärt zu seh'n;
Allein die sel'ge Ewigkeit
Geht fiber Thabor's turze Zeit:
Hier währt die Frend' und Wonne ohne End'.
Wohl bem, den ewig nichts mehr von dir trennt!

8. hier fall' ich bin vor's Lammes Thron, Da lieget vor ihm meine Kron'. Preis, Lob, Chr', Ruhm, Dant, Kraft und Macht Sei bem geschlacht'ten Lamm gebracht! Das ist bas Lamm, dem ich gefolge! bin; So sieht es aus, mein Herz, schau' ewig hin!

(1749.) **824. Mel. 184.** 1. O angenebme Augenblicke!

D'rin sich die suffe hoffnung regt, Daß einst auch uns zum ew'gen Glücke Die benedeite Stunde schlägt, Da wir zu den vollend'ten Schaaren,

Wo's héilig, heilig, heilig tönt, Erlaubniß friegen heimzufahren, Und den zu seh'n, der yns versöhnt.

2. O welche Freud' und welche Wonne, Welch unaussprechlich heller Schein Bon aller himmel himmel Sonne\* Bird über unserm haupte sein, Wenn wir das neue Lied mit singen, Wo Gott sich sichtbar offenbart, Und Ruhm und Preis und Ehre bringen Dem Lamme, das geschlachtet ward!

(1711.) 825. Wel. 208.

Sel'ge Lebensstunden, Die man bei den Wunden Unsers Herrn verbringt! Angenehmes Tönen,

<sup>\*</sup> Offenb. 21, 23, 25

Wenn man sein Bersöhnen Bis in's Grab besingt! Und wie schön mit Lobgetön' Werben bort ihm seine Aranken Für's Genesen banken!

S. Lostiel, g. 1740 † 1813.

(\*261.)

826. Mel. 155.

- 1. Unfre Jahre fliehen hin, Und wir bringen unfre Stunden Bei den Bunden Unfers Herzgefiebten zu, Seh'n in Auh' Bie die Almacht feiner Bande Unfre Gnabenwahl vollende, Und was feine Liebe thu'.
- 2. O wie unaussprechlich ist's, Ein von Noth und Tod erlös'tes, Reich getröst'tes, Und, durch Jesu Seelenschmerz, Selig's Herz, So mit sich herum zu tragen; Und bei jedem Schritt zu sagen: "Es geht, Gott Lob! himmelwärts."

(\*266.) 827. Mel. 119.

1. O wie wohl :,: Bird es Jeju Kranken thun, Benn sie, nach der Saat der Thränen, Sanft in seinen Armen ruh'n! Alles, wornach sie sich sehnen, Saben sie bei vollem Uebersuß Im Genuß. :,:

2. D wie schön, :,: D wie schön wird's neue Lieb Bor bem Thron bes Lammes Kingen, Wo man, was man glaubte, sieht! Wie harmonisch wird man fingen. Bei ber Harfen himmlischen Geton'; D wie schon! :,:

(\*267.) 828. Mel. 79.

- 1. Wie Jesu Geist am Enbe In feines Baters Hänbe Jur Auf' sich hingewandt, So geht einst meine Seele Aus biefer Leibeshöhle In bie für mich burchbohrte Hanb.
- 2. D himmlisch Wohlergeben, Den Heiland bort zu sehen, Und bei ihm auszuruh'n! Wie gut werd' ich's bort haben, Mich ewig an ihm laben, Wie unbeschreiblich wohl wird's toun!

(\*268.) 829. mel. 230.

O wie wallt mein Herz vor Freuben, Ihn selber, ber für mich wollt' leiben, Ihn, meinen Heiland, werd' ich seh'n. Seine Wunden werd' ich grüßen, Und ew'gen Erost bei ihm genießen: Wie wohl, wie wohl wird mir gesicheh'n! Erlösse ohne Zahl Bein großen Abendmahl

Berben tönen: Breis, Chr' und Macht Sei ihm gebracht, Dem Lamm, das für uns ward geschlacht't!

(\*269.) 830. Mel. 228.

19 Hier folaf' ich ein in Jesu Schooli, Dort wach' ich auf jum schönen Loos. Indessen bleibt das Pilgerkleid\* In heiliger Berwahrung: Wie ist das Glück so groß In Jesu Arm und Schooß! Die Liebe führ' uns gleiche Bahn, So tief hinab, so hoch hinan!

### (1712.) 805. Mel. 166.

1. Ihr Wunden meines lieben Herrn!
Kann man bei euren Bliden
Koch etwas, nahe oder fern,
Sich in's Gemitthe brüden?
Gewiß nicht, benn allein sein
Schmerz
Und blütiges Erwerben
Giebt Fried' und Frend' und Trost
für's Her,
Im Leben und im Sterben.

- 2. Im Leben bringt uns nichts aur Aub', Als Jesu Blutvergießen: Das becket unfre Schulben zu, Und reinigt das Gewiffen; Die Folge ist: man triegt ihn lieb, Den blutigen Berföhner; Der Blick auf ihn vermehrt den Trieb, Er bünft uns immer schöner.
- 8. Und fommet man aufs Krantenbett, Und zu den Abschiedsstunden, Da sich's von nichts so selig red't, Als von des Lammes Bunden: So wird das Herze wie entzückt Zu seinen Bundenspalten, Daß sich der Geist mit Freuden schickt Zum sel'gen Heimfahrt balten.

3.

(937.) 806. Mel. 14.

1. Ei wie so selig sch' lest bu, Du Braut in süßem Traum! Beil du erwählt zu beiner Ruh' Des liebsten Marterraum.

2. Sein Leiben hat bich frei gemacht Bon aller Angst und Bein; Sein letztes Wort: "Es ist vollbracht!" Das singt bich lieblich ein.

3. So reget Christi Freundin nicht, Beckt nicht die eble Seel'! Sie lächelt über dem Gesicht Bon seiner Seitenhöhl'.

## (1717.) 807. mel. 14

- 1. Des Lebens abgestedtes Ziel Mag furz sein ober lang, So ist es an sich selbst nicht viel, Und nur ein Uebergang.
- 2. Wer aber jeben Lebenstag, So lang es heute heißt, Dem Herrn ber Tage opfern mag, Der ist ein sel'ger Geist;
- 3. Der bringet seine Herrlichkeit, Die er in Christo hat, Aus bieser arbeitsvollen Zeit Mit in die Rubestatt,
- 4. Da ist ber Gle Gottessohn, Das auserforne Lamm, Selbst seiner Anechte Gnabenlohn Und Hirt und Bräutigam.
- 5. So freut sich enblich auf sein Enb' Ein Simeons-Gemüth.

<sup>&</sup>quot; Der Beib.

3.

Mel. 14.

Das seinen Herrn von Alters kennt, Und seine Treu' und Güt'. 3.

(1719.)

808.

Mel. 230.

Wo feit so viel hunbert Jahren Die Gläub'gen alle hingefahren, Geht Jung und Alt und Groß und Klein, Was den Heiland liebt und ehret, Und ihm zu eigen angehöret,

Was den Detland liedt into ehret Und ihm zu eigen angehöret, Noch jetzt in's ew'ge Leben ein, Almo ein jedes den Bon nahem triegt zu seh'n, Der aus Liebe, Bom Thron herab In Tod und Grab, Sich williglich für uns hingab.

(1720.)

809.

Del. 11.

- 1. Aller Gläub'gen Sammelplat Jit da, wo ihr Herz und Schatz, Wo ihr liebster Jesus Christ, Und ihr Herze hier schon ist.
- 2. Eins geht ba, bas anbre bort, In bie ew'ge Heimath fort, Ungefragt, ob bie und ber Uns nicht hier noch nüglich wär'.
- 3. Aber, wenn's nun schon gescheh'n,
  (Und er fann nie was verseh'n)
  hat man nichts babei zu thun,
  Als zu schweigen und zu ruh'n.
- 4. Manches Herz bas nicht mehr ba, Geht uns freilich gar sehr nah'; Aber, Lamm! du bist uns mehr, Als bas eigne Leben wär'!

(1723.) 81

810. mei. 68.

Seele, et wohin, Mit so sanstem Sinn? Zu der stillen Friedenshütte, Ju den Auserwählten Mitte, Zu dem Martersamm, Unserm Bräutigam!

(1728.) 811.

1. Ei, wie so sanst entschläsest du Nach manchem schweren Stand, Und liegst nun da in süßer Ruh' In beines Geilands Sand.

- 2. Du läßt bich jur Berwandelung In biese Felber sä'n, Wit Hossinung und Bersicherung, Biel schiner aufzusieh'n.
- 3. Berbirg bich unserm Angesicht Im kühlen Erbenschoof, Du haft das Deine ausgericht't, Und friegst ein selig's Loos.

G. Reumann.

(1725.) 812.

Mel. 151.

Bieh' hin in Jesu Armen, Enticlaines Kirchenglieb: Wo bu durch sein Erbarmen Genießest ew'gen Frieb'; Zieh' hin, du jet'ge Seele, Zu bem, ber bich erlöst, Bis auch die Leibeshöhle Durch seine Kraft genes't.

3. Ritschmann, g. 1712 † 1783.

(1730.)

813.

Mel. 168.

1. Laß, o Jefu! mir auf Erben Meinen Ruf und Gnabenwahl

Alle Tage sester werben, Daß ich mit ber Deinen Zahl — Die ihr schönes Erbtheil können Swig unverwelklich nennen — Bis zu dir, durch Gottes Macht, Werd' im Glauben durchgebracht.

2. Bei dir, Jesul will ich bleiben; Halte selbst dein schwaches Kind, Bis durch's sel'ge an dich Gläuben, Seet' und Leib geheiligt sind; Alle Noth will ich dir klagen, Alles dir in's Herge sagen, Bis du endest meinen Lauf: Und dann hört mein Weinen auf.

20stiel, g. 1740 † 1813.

#### (1731.)

814. mei. 58.

1. Ich werd' mich fiber mein Seligsein Doch niemals anders als schaamroth freu'n: Dem's ift lauter Gnabe: und bleibt

ein Bunder . Seiner Barmberzigfeit, wie jetzunder, So allezeit.

2. Amen, ja, bas werb' ich zu Jesu Hüßen Wit ewiger Beugung bekennen müssen, Beit's Bahrbeit ift.

3. Herr! bein Blutvergießen, bein bittres Leiben Und bein am Kreuze für mich Berscheiben Sat mir's verdient.

4. Darauf ganz alleine will ich vertrauen, Und will bei'm Glauben bas fel'ge Schauen Erwartend fein.

- 5. Laß mich nur, herr Jeful bis zum Erblaffen, Dich unverrücklich in's Auge faffen Zu meinem Troft,
- 6. In bem ewig schönen Bersöhnersbilde, Wie du am Kreuze bein Blut so milbe Bergossen hast.
- 7: O! wer wird da wissen, wie ihm geschiehet, Wenn man dich endlich von nahem siehet, So wie du bist!
- 8. Ol wie wird's so wohl thun, an beinen Wunden Bon unsern jehigen Arbeitsstunden Sanst auszuruh'n!
- 9. Und welch' Lobgetone wird bann erschalten, Wenn bir von beinen Erlöften allen Gefungen wirb:
- 10. Lamm, für uns geschlachtetl nimm Preis und Shre, Und Lob und Dank burch viel tausend Ehöre: Denn du biff's werth!
- 11. Alles sage Amen, den Herrn zu loben, Hier auf der Erd' und im Himmel broben, Was Odem hat!

## (1734.) 815. Mel. 151.

1. Wir werben einst mit Freuben Den Heiland schanen an, Der burch sein Blut und Leiben Den himmel aufgethan; Und mit ben heil'gen treten Im Rechten Jesu Chrift.

Und Gott in bem anbeten, Der unfer Bruber ift.

- 2. Kein Ohr hat je gehöret, Kein menschlich Aug' geseh'n Die Freut', so ben'n bescheret, Die Gott ihnt auserseh'n: Sie werben Gott anschauen Und seh'n von Angesicht Mit ihres Leibes Angen, Das em'ge wahre Licht.
- 3. Sein Licht wird uns bescheinen, Sein Antlit bliden an; Und Elend, Angst und Beinen Bird da sein abgethan; Da wird die Braut sich zeigen Mit Christi Blut geschmückt, Und sich vor'm Bräut'gam neigen, Der sie so hoch beglickt.

. (1785.) 816. Mel. 97.

1. Wie schön ist unsers Königs Braut,
Benn man sie nur von serne schaut!
Wie wird sie nicht so herrlich sein,
Benn sie mit ihm einst bricht herein!
Triumphl wir sehen sie, wir singen
ihr; [schon bier.
Bohl bem, ber mit dazu gehört
Offend. 21 und 22.

2. Ich gruße dich, du goldne Stadt, Die lauter Thor' von Perlen hat! Kühr' deine Mauern hoch hervor, Sie heben deine Bracht empor; Dein Licht ist's Lamm, es beckt dich keine Nacht: O wär ich nur basd auch dahin gebracht!

8. Wie freut fich boch mein ganzer

Daß ich schon eingeschrieben bin In der verlobten Glieber Zahl Durch meines holden Königs Wahlt Wie gerne mach' ich mich mit nichts gemein,

Beil ich ein reines Glieb ber Braut will fein.

G. Arnold, g. 1665 † 1714.

(1736.) 817. Mel. 205.

1. Seligleit in Ewigleit, Singt man ben Gliebern ber Gemein'; Serrlichfeit und Bonn' und Freud' Birb über ihrem Haupte sein: Benn's geschlacht'te Martersamm, Das bas Leben wieber nahm, Unser außerwählter Hirt', Ihre Augen troduen wirb.

- 2. Sehet bar! bie große Schaar, Die aus viel Trübsal kommen ist, Gehet ein in Salems Schein, Ju ihrem Bräut'gam Jesu Christ: Wie ist bir's, du wartend Chor, Jangen vor bem Freudenthor? Und wie wird dir's drinnen sein? D bu selige Gemein'!
- 3. Amen, ja, Hallelujahl
  Sei hochgelobt Herr Jeju Christ!
  Daß auch mir, burch bich, bei bit
  Die Stätte schon bereitet ist.
  Dl es freu' sich jegliches
  Seines Bolts, und tröst' sich beß,
  Daß wir in ber Ewigseit
  Soll'n bei'n Herrn sein allezeit.
- 4. Amen, ja, Hallelujah! Seib flets auf ihn bereit, und wacht,\* harrt bes herrn, ber nicht mehr fern;

<sup>\*</sup> Matth. 25, 13.

Jetzt wird zum Sabbath\* zurecht gemacht, Zu bem großen Abendmahl, Da ihn im Bollendungssaal Seine Braut von nahem schaut; Komm', herr Jeju! rust die Braut, K. W. Keiser, g. 1777.

(1739.)

818. Wel. 119.

- 1. Hatten wir :;:
  Nichtes, als biefe Sterbenszeit,
  Da wir unfre Glieber pflegten,
  Und auf jene Ewigfeit
  Keine Frucht zurechte legten;
  Oofften wir auf Christum hier
  allein:
  Was wollt's fein? :,:
- 2. Aber neinl :,: Her ift eine Thränensaat; Dorten soll die Ernte kommen; Wer hier tree gewirket hat, Wird mit Ehren angenommen, Und geht ein in seines Herren Freud', Rach der Zeit. :,: 3.

#### (1740.)

819.

Mel. 168.

- 1. D Jerusalem, du schöne, Ach wie helle glänzest du! Ach welch' lieblich Lobgetone Hört man da in stolzer Auh'! O der großen Kreud' und Wonne: Enblich gehet auf die Sonne, Enblich gehet an der Lag, Der kein Ende nehmen mag.
- 2. Chrisins ist für mich gestorben, Und sein Tod ist mein Gewinn; Er hat mir das Heil erworben: D'rum sahr' ich mit Freud' dahin,

Bo die Seraphinen prangen, Und das hohe Lied ansangen: Heilig, heilig, heilig heißt Gott, der Bater, Sohn und Geist!

- 3. Wo bie Patriarchen wohnen, Die Propheten allzumal, Wo auf ihren Shrenthronen Siget ber Apostel Zahl, Wo in so viel tausend Jahren Alle Gläub'gen hingesahren, Da wir unserm Gott zu Shr'n Ewig Hallelujah hör'n.
- 4. Unaussprechlich schöne singet Gottes auserwählte Schaar; Heilig, heilig, heilig! klinget In dem Hinmel immerdar! Beit, wann wirft du doch anbrechen, Daß ich werde seh'n und sprechen Meinen Schönsten für und für?
  Stunden, ach! wann schlagt ihr mir?

3. G. Albinus, g. 1624 † 1679.

(1741.)

820. met. 208.

- 1. Selige Gebanken!
  Hoffnung ohne Wanken!
  Großes Ziel für's Herz!
  Wornach's gläubig reichet,
  Unb bavon nicht weichet
  Unter Freud' und Schwerz:
  Jesun sehn und zu ihm geh'n,
  Das ist's Trostwort durch die Zerten:
- D ber Berrlichkeiten!
- 2. Jesum anzuschauen Und in dem genauen Sünderliedesband, Das hier ward gebunden, Seine beil'gen Wunden In Seit', Fuß und Hand Leiblich seh'n und küssen geh'n,

<sup>#</sup> Ebr. 4, 9.

Und bei'm Herrn sein unahwendlich: Freude, Die unendlich!

Louise v. Sann, g. 1724 † 1782.

#### 821. (1742.) Mel. 30.

1. D wie felig feib ihr boch, ibr Frommen! Die ihr durch ben Tob ju Gott feib fonimen.

3hr feid entgangen

Aller Roth, die uns noch halt gefangen.

2. Nunmehr rubet ibr in eurer Rammer. Sicher und befreit von allem Jam-

Rein Rreuz und Leiben

Ift euch hinderlich an euren Freuden.

3. Christus wischet ab all' eure Thränen; Ihr habt icon, wornach wir uns erft febnen: Euch wird gefungen, Bas in feines Dienschen Obr gebrungen.

S. Dach, g. 1605 † 1659.

#### 822. (1743,)Mel. 71.

- 1. Wie wirb mir einst boch sein Bei ben vollend'ten Reib'n, In ew'aer Wonne? Es blitt der flare Schein Mir icon in's Berg binein Bon Salems Sonne.
- 2. 3ch bor' im Beifte icon Das Lieb, im bobern Ton, Im ew'gen Leben, Derer, die um ben Thron Gott und bem Menschensohn Die Ebre geben.

- 3. Getroft! es mabrt nicht lana'. So hab' ich meinen Baug Bollend't bienieben: Da bring' ich meinen Dank Au ienem Lobgesang, Und bin im Frieden.
- 4. Da wird bie trifbe Beit. Das leicht' und furze Leid. 3m Licht verschlungen; Und ber Dreieinigfeit. Rach bier vollbrachtem Streit. Triumph gefungen.

#### 823. (1744.) Mel. 97.

- 1. 3ch zieh' mich auf ben Gabbath an, So eilig als ich immer fann; Denn meine Geel' gehört gur Braut, Die ihrem Manne ift vertraut: Nun fommt ber Bräutigam unb bolt mich ein.
- Wo ich in Ewigkeit werb' bei ibm fein.
- 2. Mein Brautigam! ba fomme An bir beim, ach umfaffe mich Bor beinem majestät'schen Thron, Als beinen fauren Arbeitslohn; Dier fteb' ich nun, befreit von aller Laft, Beil bu fie felbft mir abgenommen
- 3. 36r Engel! führet mich berum. 3ch bin bes Ronigs Gigenthum, Und alles meines Elends quitt. Hallelujab! nun sina' ich mit: So zeiget mir bann alle Berrlichfeit. Die mir mein Brautigam bat gubereit't.

4. Auf! laßt uns mit einander geh'n,
Der Gassen, berrlichkeit zu seh'n:
Nun bin ich in der Ewigkeit,
Auf die ich mich so oft gefreut:
Doch, ach, mir ist die Hälfte nicht gesagt
Bon dem, was jeho meinem Geist behagt.

5. Wie lange währt der schöne Eag,
Daß man sich recht d'rein schiefen mag?
Sier sind' ich wahrlich große Ding'; Mein Aug' und Ohr ist zu gering, Bu seh'n, zu hör'n; ja zu bewundern nur
Erreichen meine Sinne kaum die Suur.

- 6. Den Tag beschließet teine Nacht, So lange Gottes Auge wacht; So lange Jesus bleibt ber Herr, Wird's alle Lage herrlicher: Was ist's, daß ich von Tagen reden mag: Hier ist nichts mehr als nur berselbe Lag.
- 7. Auf Thabor war es auch wol schön,
  D Liebe! dich verklärt zu seh'n;
  Allein die sel'ge Ewigkeit
  Geht Aber Thabor's kurze Zeit:
  Hier währt die Freud' und Wonne ohne End'.
  Wohl dem, den ewig nichts mehr von dir trennt!
- 8. Hier fall' ich bin vor's Cammes Thron, Da lieget vor ihm meine Kron'.

Preis, Lob, Chr', Ruhm, Dant, Kraft und Macht Sei dem geschlacht'ten Lamm gebracht! Das ist das Lamm, dem ich gefolgei bin; So sieht es aus, mein Herz, schau' ewig hin!

### (1749.) 824. met. 184.

1. O angenehme Augenblickel D'rin sich die süsse Hoffnung regt, Daß einst auch uns zum ewigen Glücke Die benedeite Stunde schlägt, Da wir zu den vollenditen Schaaren, Bo's heilig, heilig, heilig tönt, Erlaubniß friegen heimzusahren, Und den zu sehin, der uns versöhnt.

2. O welche Freud' und welche Wonne, Welch unaussprechlich heller Schein Bon aller Himmel Himmel Sonne\* Wirb über unserm Haupte sein, Wenn wir bas neue Lieb mit singen, Wo Gott sich sichtbar offenbart, Und Ruhm und Preis und Ehre bringen

Dem Lamme, bas geschlachtet warb!

(1711.) 825. Mei. 208.

Sel'ge Lebensstunden, Die man bei den Wunden Unsers Herrn verbringt! Angenehmes Tönen,

<sup>\*</sup> Offenb. 21, 23, 25

Mel. 155.

Benn man sein Bersöhnen Bis in's Grab besingt! Und wie schön mit Lobgetön' Berben bort ihn seine Kranken Kür's Genesen banken!

\$. Lostiel, g. 1740 † 1813.

(\*261.) 826**.** 

1. Unsre Jahre fliehen hin, Und wir bringen unsre Stunden Bei den Wunden

Bet Bunden Unsers Herzgeliebten zu, Seh'n in Ruh' Wie die Almacht seiner Hände Unste Gnadenwahl vollende, Und was seine Liebe thu'.

2. O wie unaussprechlich ist's, Sin von Noth und Tod erlös'tes, Reich getröst'tes, Und, durch Jesu Seelenschmerz, Selig's Herz

So mit sich herum zu tragen; Und bei jebem Schritt zu sagen: "Es geht, Gott Lob! himmelwärts."

(\*266.) 827. Mel. 119.

1. O wie wohl :,: Wird es Jesu Kranken thun, Benn sie, nach der Saat der Thränen,

Sanft in seinen Armen ruh'n! Alles, wornach sie sich sehnen, Haben sie bei vollem Ueberfluß Im Genuß. :,:

2. D wie schön, :,: D wie schön wird's neue Lieb Bor bem Thron bes Lammes Kingen, Wo man, was man glaubte, sieht! Wie harmonisch wird man singen, Bei ber Barfen himmlischen Geton'; D wie icon! :,:

(\*267.) 828. Mel. 79.

1. Wie Jesu Geist am Enbe In seines Baters Sanbe Jur Rub' sich hingewandt, Go geht einst meine Seele New Beiger Leibeshoble In bie für mich burchbohrte Hand.

2. D himmlisch Wohlergehen, Den Heiland bort zu sehen, Und bei ihm auszuruh'n! Wie gut werd' ich's bort haben, Mich ewig an ihm laben, Bie unbeschreiblich wohl wird's thun!

(\*268.)

829.

Mel. 230.

D wie wallt mein Herz vor Freuben, Ihn selber, ber für mich wollt' leiben, Ihn, meinen Heiland, werd' ich sehn. Seine Wunden werd' ich grüffen, Und ew'gen Trost bei ihm geniesen: Wie wohl, wie wohl wird mir gesicht'n!

Erlöfte ohne Zahl Beim großen Abenbmahl Berben tönen: Preis, Ehr' und Macht Sei ihm gebraht, Dem Lamm, das für uns ward gefchlacht't!

(\*269.) 830. Mel. 228.

19 hier folaf' ich ein in Jesu Schooli, Dort wach' ich auf jum schönen Loos, Das mir bei ihm beschieben; Der Geist ruht sanft in Gottes Hand, Das Sterbgebein, mit ihm verwandt, Schläst hoffnungsvoll im Frieden. So wie er hie In der Erde sag, so werde Ich auch liegen, Und das Leben wieder friegen.

2. Mit bir, Herr Fesu, schlaf' ich ein, Wit bir will ich begraben sein, Und mit bir auferstehen; Mit bir will ich, in Achnsichkeit Des Leibes, ben bir Gott bereit't, In's Baters Haus eingehen, Mit bir wird mir Fried' und Freude frei vom Leibe Dort gegeben, Mit bir werd' ich ewig leben.

(\*270.) 831. Mel. 184.

Laß mir, wenn meine Augen brechen, Herr, beinen Frieden fühlbar fein; Komm' beinen Troft mir zuzufpre-

chen, Und fegne mein Gebeine ein; Reich' mir die blutbesloßnen Armen, Darn ich Gnad' und Friede sand, Und trag' mich vollends mit Erbarmen Sanst zu dir beim in's Baterland.

(\*272.) 832. mel. 168.

1. Tröftet euch ihr seine Kranken; Jett weint ihr am Siechenteich; Aber wie werd't ihr ihm banken Dorten im gesunden Reich! Wenn er eure Seelenschmerzen Stillen wird an seinem Herzen, Und auch euer Sterkgebein Seinem Leib wird ähnlich sein.

2. Hier legt man euch, Gottes Saamen, In das Feld, von ihm geweiht, Bald ruft er euch selbst mit Namen Aus dem Grade: dann erfreut Euch vor seinem Angesichte Der Erquickung, dann wird's lichte. Dann theilt er in seinem Haus Freuden über Freuden aus.

(\*273.) 833. Mel. 83.

- 1. D welch' feliger Moment, Benn ber Geist im Blut gereinigt, Sich von seiner Ditte trennt Und mit seinem herrn vereinigt, Dann senst nan das Sterbgebein, Wie einst fein's, in's Grab hnein.
- 2. Dann ruh'n wir wie er geruht, Unser Grab hat er geweihet, Unser Korn, besprengt mit Blut, Wird auf Hossinung ausgestreuet, Vis es einst, sobald er wintt, Herrlich aus dem Grabe dringt.

(\*274.) 834. Mel. 106.

1. Die Nacht bes Grabes wird vergehen, Wenn einst der Tag gefommen ist, An bem wir herrlich auferstehen, Wie Jesus auferstanden ist, Wenn seine Stimm' aus unser

Den Leib in's Leben wieder ruft.

2. Was wird das für ein Tag der Wonne Für die im Herrn Entschlaf'nen sein, Benn's Licht ber ew'gen Lebensfonne Strahlt in bas buntle Grab hinein, Benn Seel' und Leib, auf's nen

vereint, Gang in fein Bilb vertlärt erscheint!

(\*275.) 835. Mel. 184.

Erhör', o Jesu, beiner Kranken Roch matte Stimm' am Siechenteich; Dort werden sie dir schöner banken Mit Wonne im gesunden Reich; Benn sie in beine Freud' eingehen, Und beine Wunden-Herrscheteit Bor beinem Thron mit Augen sehen, O süsses Trostwort durch die Zeit! (\*277.) 836. Wel. 230

Heil'ger Bräut'gam unfrer Seelen! Wie schön wird's sein, wenn keins bir sehsen, . Benn jedes von uns dort wird sein; Dort im Reiche ber Gesunden, Bo wir durch deine heil'gen Wunben Geheilt sind, und uns ewig freu'n: Dann stells du unfre Schaar

Dann ftellft bu nufre Schaar Gott, beinem Sater, bar, Als ein Theilsten Bon beiner Braut; Dann wird geschaut Wehr, als man sich zu benken traut.

## Register

über alle in diesem Gefangbuche enthaltenen Berfe.

(Die Bablen weifen auf bie Rummern ber Lieber.)

| CHAT                                 | Of A Chailt has Churchen farment 150 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 21                                   | Ach Geist ber Gnaben komm'176        |
| 374                                  | gieb an beinem tostb. Heil 253       |
| Ther ach! wenn wird's146             | gieb, baß auf bie Frag' 779          |
| alle Worte waren 631                 | gieb uns und vermehre 150            |
| bie Gemeine, b. bein Fleisch 121     | ginge mein Sinn boch 25              |
| freilich tann nichts taugen431       | Gott! was hat für Herrlichfeit 160   |
| Lamm, wer fann's im 553              | großer König, groß zu allen 6!       |
| nein, hier ift eine Thränensaat 818  | hätt' mein Aug' bas Glüd 10:         |
| o wie sanft erquickt 855             | beile selbst, o Arzt, die alten 528  |
| wenn's nun schon gescheh'n 809       | herr, bu Schöpfer aller 2:           |
| wer sich so b'rauf steift 289        | Herr Jesu! könnt' ich bich 404       |
| Ach alles, alles, was ein Leben. 744 | herr, mein Gott, bas fommt.740       |
| bleib' bei uns Herr Jesu 4           | holder Freund! wir haben 455         |
| Chriftnacht und fein Leiben 50       | Büter unfere Lebens 69               |
| bas breimal Beilig 154               | ihr theuren, lieben Kinder 48!       |
| bag ber Herr aus Zion 41             | ja bu weißt ben Bunb 83!             |
| baß ich bich so spät337              | ja, er hemmt ber Wunber 819          |
| baß fich um bein Rreng 405           | Jeju, beine Treue                    |
| beine unschätzbare Gute 718          | Jeju, brude meinem Bergen 420        |
| beines Gnabenangefichtes 256         | fount' ich wie Wachs vor 398         |
| ber lautre Jejusfinn 440             | fomm' bu füßer Bergenegaft 608       |
| bies Bebeimniß gieb bu mir . 183     | lag auf allen Tritten 208            |
| bir ift im Leiben bein Berge 315     | lag auf bein Berfühnen 448           |
| bu bolber Freund, vereine 483        | lag beinen Beift mich ftets 349      |
| bu liebst so berglich591             | lag in jebem Prüfungeftanb . 456     |
| ein jebes armes Berg 135             | lag mich beine Beisheit 196          |
| einem Thomasglude 145                | lag mich mit bir geben 88            |
| Prairie mainer Tranham 040           | lan mid minum and a Cut              |

| Ach lege beine Segenshand 522                                   | Mu' unfre Roth jum Enb' 20                                      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| liebster Beiland, wenn 678                                      | Alle beine Rraft ift ber Wundenf . 508                          |
| mache bir boch jegliches 554                                    | bie wir feine fein 209                                          |
| mein Gott! wie machtiglich. 681                                 | Freibeit gebt in Banben 428                                     |
| mein Beiland, fegne meine 389                                   | rauhe Pfabe bunten 644                                          |
| mein Berr Beful Dein 253                                        | Tag' im Jahre 154                                               |
| mein herr Jeju, wenn ich 189                                    | unfre Stunden beilige 385                                       |
| mein bergl. Jefulein, mach' 27                                  | Beugen und Befenner 302                                         |
| mein Jeju, nimm boch bin 680                                    | Allein Gott in ber Boh' sei 155                                 |
| nimm bas arme Lob auf Erben744                                  | Allen meinen Rummer ftillt 102 .                                |
| nimm mein ganzes Herz 730                                       | Aller Gläub'gen Sammelplat. 809                                 |
| noch einen Liebesblick 90                                       | Beisheit höchste Fülle281                                       |
| ohne Jesu Liebe, dem Lichte 436                                 | Alles Heil wird uns zu Theil 116                                |
| Schöpfer meiner Seel' 540                                       | laffen, flieb'n und haffen494                                   |
| schwemme gänzlich weg 339                                       | niuß mit vollem Amen736                                         |
| fegne Jesu meinen Stand 765                                     | fage Amen, ben herrn 814                                        |
| fegue, was ich thu'700                                          | mird versenkt254                                                |
| febet, mein Jefus tommt 346                                     | Als ich mich nun zu bir wandt. 248                              |
| fei willtomm'n bienieden 52                                     | so arme schlechte Maben 206                                     |
| feid getrost und hocherfreut. 400                               | unser Josua zuletzt 148                                         |
| selig und gar beilig ift 421                                    | unfre Borfahr'n fich ihm 650                                    |
| ftarte meinen Glauben 800                                       | Also auch und nicht minder 691                                  |
| sucht boch den, laßt alles 192                                  | Herr Christ, mein' Zuflucht. 194                                |
| tröfte mich, sonst want' ich                                    | forgst bu für bie Deinen722                                     |
| unser Glück ist in der That. 218                                | wie fömmt man dazu 222                                          |
| unser Herze weint und lacht 594  <br>Baterl bed' all' meine 799 | Am Tag bes Gerichts 200                                         |
| wären unfre Triebe490                                           | Amen, in beiberlei Blutgemein .110                              |
| was an meiner armen Seel'. 628                                  | ja, bas Herz ist voll516                                        |
| was ich bin und thu'435                                         | ja, das werd' ich814                                            |
| wem er feinen Ruß gegeben 336                                   | ja, bu theures Haupt 434                                        |
| wer waren wir? wer sind439                                      | ja, Hallelujah! das Reich672                                    |
| wie heilsam ist sein Blut 621                                   | ja, Hallelujah! Herr unfre 564<br>ja, Hallelujah! fei hochg 817 |
| wie hungert mein Gemuthe 608                                    | ja, Sallelnjah! feib ftets 817                                  |
| wie komm' ich bazu616                                           | Jeful bas fei mahr, lag 641                                     |
| wie pfleget mich ju burften 608                                 | Zen Jehova693                                                   |
| wie theu'r find wir erworben. 297                               | Sein Wort ist mahr679                                           |
| wir haben Gnabe funden 485                                      | Rubm, Dant, Breis u. Chre. 758                                  |
| geuch ein zu beinen Thoren 549                                  | theures Amen 379                                                |
| geuch mich felber recht zu bir.178                              | An bein Berze fich gewöhnen 831                                 |
| gunde beine Liebe 187                                           | bem Moment, da dir 101                                          |
| Meltster aller Rirchenreigen 538                                | bem Plat, wo Sanct Joh 714                                      |
| Aeltster beiner fel. Gemeine 548                                | bich, mein Berr und Gott 540                                    |
| Mengstet fich bein Berg in bir . 213                            |                                                                 |

| An Großund Rleinen und an 518         | Ave, filt die blag und bleiche 94    |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Jesum benten oft und viel 330         | Gott beil'ger Geift 96               |
| Jejum, meinen Gott 207                | Gott Schöpfer mein 96                |
| feiner Seite mich zu leten 133        | jum Heraustritt aus ber 137          |
| Anbacht über Jefu Leiben 444          |                                      |
| Anmuth giebt es in der Luft 680       |                                      |
| Ans Kreuz ward er geschlagen 134      | <b>33</b>                            |
| Angubeten, bingufinten 530            | ~                                    |
| Urm, bas beigt, man fiehet fich 222   |                                      |
| Arat, voll Lebensfaft für deine . 137 | Band und Striemen find uns. 302      |
| Auch benten wir in Bahrheit 511       | Barmherzig, gnabig, gebulbig 253     |
| ber Bater treue Schaar 301            | Barmbergiger, erhöre 570             |
| bitrit ihr nicht erschrecken 25       | Barmbergigfeit und Gutes 457         |
| fintt mein ganger Ginn 276            | Bebent' ich Jefu Buß' 61             |
| Auf, auf, giev beinem Ochmerze 687    | Befiehl bu beine Bege687             |
| Bera'n in Büften293                   | Beforbre bein Ertenntniß 187         |
| Chrifti himmelfahrt allein 150        | Begegnet ibm auf Erden 781           |
| bantet ihm mit Berg u. Mund 136       | Begludtes Berg! bu bift mol 130      |
| bas Wort des Baters 154               | Bei bem froben liebl. Gefange 125    |
| baß er unser Beiland würd' 23         | diesem Grunde will ich 202           |
| bem lag alle Sünde158                 | bir gilt nichts bann Gnab' 184       |
| biesem Flecken fteh' ich 100          | dir. Jesu, will ich bleiben813       |
| folgt Christo unserm Helde 460        | bir ist mir so wohl197               |
| hinauf, das droben suche 463          | ibm im Garten bin ich gern. 62       |
| hinauf zu beiner Freude 463           | Befebre, bie im Brrthum fein 766     |
| ihn will ich vertrauen462             | Befchräuft, ihr Beifen biefer 247    |
| ihr Christen! überwindet 460          | Befonders will ich bitten 663        |
| ihr Junger Jeju febt 301              | Befpreng' bas Bolt ber Bahl 607      |
| ihr nahverbundne Jesush439            | Betet unfern Ronig an 677            |
| Jesum find alle Gedanten 346          | Bethlehem und Golgatha 55            |
| Jejum find unfre Gedanten 234         | Bewahr mir nur mein Bergelein 730    |
| laßt une miteinander gehn 823         | Bewahre meine Seel', o mein 778      |
| Seele, auf und faume nicht 46         | Bin ich gleich so arm u. schnode 128 |
| Seelel schicke dich616                | ich frank, u. ist kein Mann 161      |
| Thabor war es auch wol823             | ich nackend, arm und blo8161         |
| Thabor war wol Gloria 79              | Binde nich mit Berg n. Ginn 407      |
| Zion, und hör'495                     | Bis an's Ende unfrer Tage 445        |
| Augenblicitich fteht ber Fürste 217   | baß ber Blid, ber Tag unb. 101       |
| Aus puren Gnaden ift uns 21           | beine gange ertaufte Schaar 556      |
| tiefer Noth schrei' ich zu bir 184    | bie Stunde fommt heran 590           |
| unbegreiflicher Lieb' und110          | ich mich beiner sichtbar freun . 122 |
| unfrer erften Thraneusaat 656         | mir Herz und Ange bricht 803         |
| unfrer Thränenmelobie 400             | wir fingen mit Gottes Beer 532       |
| Ave, bu Bater, Gott 96                | Bift willtommen bu ebler Gaft. 27    |

| •                                                                | •                                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Bleib' bei Jefu, meine Seele 295                                 | Da bat ein Paulus Luft gu 785           |
| bei uns, wenn's will Abend 707                                   | ich noch nicht geboren war 43           |
| Bleib' bei'm Bunbenfchein 508                                    | ift bas Berg, ba ift bie Banb 400       |
| mir, o Lamm! bleib' immer 599                                    | ift bein Gefinde                        |
| Blid', Jeju, voll Güte, vom 566                                  | ift ber eble Gottesfohn 807             |
| in Gnaden auf uns nieder 727                                     | ift bie Hand; ach mar's 381             |
| Blicke meine Seele an182                                         | ift bie Band, Berr, bilf's 500          |
| Blut'ge Leiben meines ein'gen 91                                 | ift Leib und Ginn u. Muth 351           |
| Blut'ger Schmerzensmann 715                                      | ift man vor Berlangen frant . 594       |
| Blutig's Lamm! bein116                                           | ift mein Berg und meine 237             |
| Bräutigam, bas Wert ift beine . 409                              | ift mein Theil und Erbe 458             |
| Brich berfilr, Bion, brich 496                                   | frieg' ich einen Rinberfinn 429         |
| Brich herfür, Zion, brich496  <br>Bring' beine Berheißung nun668 | feh' ich, bag ich Armer 89              |
| uns völlig in b. Schranken 431                                   | fprach bie Liebe: fieh' ba 21           |
| Bringt bem Herren frohe 758                                      | majdt une Jeju theures Blut 574         |
| ber bem Herrn Lob741                                             | wird die trübe Reit822                  |
| Brunnquell aller Seligfeiten 288                                 | wird Leib und Geel' genesen . 777       |
|                                                                  | wo bein Bußkampfeblut 540               |
| -                                                                | wo man wahre Liebe fpürt 486            |
| •                                                                | Dabei bleibt's; bie Zunge 116           |
|                                                                  | bleib's, wenn du mich264                |
| Christe, du Lamm Gottes! bein. 78                                | Dahin sehn' ich mich491                 |
| Christen sind ein göttlich Bolk .275                             | Damit geht bie Seele über 217           |
| find nicht auf ber Welt 300                                      | wir allhier bir werden 410              |
| Christi Blut u. Gerecht., das 219                                | Dant fei bir, bu Gotteslamm 404         |
| Rraft ist dauerhaft 368                                          | fei bir, Herr, für ben 172              |
| Christus, der lebend'ge Gott289                                  | fei bir, theures Gotteslamm. 119        |
| ift für mich gestorben 819                                       | fei Jesu Buld, welche 866               |
| wischet ab all' eure Thränen .821                                | Dantet feinem großen Ramen . 499        |
|                                                                  | Danft bem Berrn, durch 755              |
|                                                                  | bem Berrn, ihr Gottesinechte 636        |
| <b>D</b>                                                         | Dann barf man sie nicht 436             |
|                                                                  | geht man immer um mit654                |
| Da bekömmt man so geschwinde. 217                                | ruh'n wir wie er geruht833              |
| bin ich nun bei meinem 99                                        | wird eben diese Haut796                 |
| bleibt mein Auge mir nicht 87                                    | Darauf ganz alleine will ich 814        |
| banket alles Gott, mit 201                                       | Darein will ich mich gläubig202         |
| fall' ich auf mein Angesicht 429                                 | Darin ich bleib', ob Seel' u. Leib. 194 |
| fall' ich vor ihm nieder 99                                      | Darum allein auf bich 185               |
| findest bu bas Lebensbrod 46                                     | auf Gott will hoffen ich 184            |
| geht er dann und trägt 87                                        | bleib', o Haupt, am Leib 533            |
| Gott feinen treuen Anechten 460                                  | bu Gott ber Gnaben 187                  |
| hab' ich alles, was ich will 789                                 | bu, o Berge obne Gleichen 88            |
| hast bu une, bu gutes Haupt. 424                                 | eilen wir zu bir576                     |

| 286                | Regift          | er.                                                              |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Darum wirst bu a   | iaebet't325 i S | Das sei euch stete Weibe664                                      |
| Das Antlitz wird b |                 | Bolt in feiner But 654                                           |
|                    | überwärts 153   | mabre Chriftenthum ift 422                                       |
|                    | zugezogen. 626  | wildeste, bas fältste Land 65                                    |
|                    | ige ist244      | will ich auch bezeugen 117                                       |
|                    | ge, so 345      | Wort des Berrn ist recht &                                       |
|                    | branen217       | - Wort sie sollen lassen stahn 459                               |
|                    | da herein 28    | Wort von deinem 11                                               |
|                    | jaänaja 135     | zeigt dir einen andern Weg. 46                                   |
| Gemüth in Tob      | esmüh' 90       | Daß aus unsern Wort' und 618                                     |
|                    | blaffen 126     | außer Chrifto fein Gnadenw. 2                                    |
|                    | 8 heil'ge 109   | bem Marterlamme Lob 487                                          |
|                    | vahrgenom. 237  | durch's Krenz vollenden301                                       |
| bat also gefallen  | oir 27          | ich dich bei mir finde 235                                       |
|                    | zethan 28       | ich dich fröhlich liebe235                                       |
|                    | gerühret 537    | ich bir folge williglich770                                      |
| Beil aus beiner    | ī Tob 197       | ich von dem Tage an 397                                          |
| heilige unschuld   | ge Lamm219      | Jesus uns gerecht gemacht183                                     |
| Heiligthum ist a   | ifgethan 584    | Leib und Seele bein Berd 256                                     |
|                    | machen 473      | unfre ganze Lehr' Christus . 2                                   |
| ist auch unser H   | imgeleit 218    | wenn du, o Lebensfürst 24                                        |
| ist ber große Zu   | ed227           | wir alle Tag' und Stunden 206                                    |
|                    | lein 197        | wir ihn durch nichts betrüb. 243<br>wir in seiner Liebe ruh'n143 |
|                    | Bort 186        | wir uns dir fröhlich üben 629                                    |
| ift Jefu Freude,   | Rinderlein 733  | Davon soll in der Gemein' 1                                      |
|                    |                 |                                                                  |
|                    | b, wie 385      | foll unfer Mund Zeuge172                                         |
|                    |                 | Dazu sind wir aufgespart 544                                     |
|                    |                 | Dein Abendmahl im Thrän586                                       |
|                    | er von uns225   | Augen, beinen Mund, ben 791                                      |
|                    | nbmahl590       | Blut, das fie auf ihre678<br>Blut, bein Blut, bas hat's119       |
|                    | Liebe117        |                                                                  |
|                    | usammenb601     | Bräut'gam und Freund 495 ew'ge Treu' und Gnade 687               |
|                    | große Gott. 65  | feuriger Glanz                                                   |
|                    | Blut751         | Fleisch muß uns jum Pfanbe 626                                   |
|                    | n, ist309       | Geist kann mich bei bir 761                                      |
|                    | 489             | Glaubenslicht zu beiner 8                                        |
|                    | erze fein682    | Baupt von Dornen gang 433                                        |
|                    | Berze fein 370  | beil'ger Beift uns führ' 20                                      |
|                    | für uns414      | ist der Ruhm, du hast 224                                        |
|                    | 82              | Rreuz, Die Schmach 340                                           |
|                    | ein Berge 25    | Leben zeigt mir meine 293                                        |
|                    | ım Lob224       | Seufzen und bein Stobnen. 78                                     |

| Dain Manha Cha and A man I                          | Complete metals                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dein theu'r filr mich                               | Denn das find in Wahrheit 319                             |
| treues Aug' hat mich bewacht. 698                   | ber herr voll heil unb 608                                |
| Berdienst und beine liebe Rabe 257                  | bu mein Gott bift Sonn' 453                               |
| - Wort ist unser Troft 567                          | fährest du nur fort 422                                   |
| Bion ftreut bir Balmen 25                           | Jefus betrachtet bie346                                   |
| Deine Freunde, welche vor bir 553                   | fauer ansehen                                             |
| Monarchien 121                                      | fein Fleifch- und Blutgenuß 590                           |
| rothgefärbten Bunben 195                            | was ift furze Plage 448                                   |
| Seele weih' die meine 600                           | wenn ich wein' um's 329                                   |
| fel'gen Fried'sgebanten 9                           | wie von treuen Müttern 691                                |
| Tod'sgestalt132                                     |                                                           |
| Wege geben wir schon 539                            | Der allereigentlichste Schmerz 628                        |
| Bunden find's die Heil 182                          | an dem Krenze ist wahrer658                               |
| Dainam Wilha Shulidhan 202                          | Blick in seine Nagelmaal' 131                             |
| Deinem Bilde ähnlicher 363                          | bringet feine Berrlichteit 807                            |
| freudenreichen Strahl 47                            | Bürge hat unsere141                                       |
| Deinen Frieden gieb 165                             | ben man burch ben 144                                     |
| Tob und fein' Urfach' 64                            | ber hat ausgelöschet458                                   |
| Deiner wollen wir uns 571                           | bu bei beinem Bolt 609                                    |
| Bunben, beiner Striemen 128                         | bu noch in ber letzten 484                                |
| Deines Geistes Trieb in bie 164                     | eble Hirte, Gottes Sohn 14                                |
| Glanzes herrlichkeit 47                             | Erftgeborne erfcheinet 21                                 |
| Todes Troft recht zu 78                             | Erft- und Gingeborne 52                                   |
| Dem blut'gen Lamme, bas 233 geb' ich beute mich 233 | ewigreiche Gott                                           |
| geb' ich beute mich233                              | Friede Gott's bas höchfte. 218                            |
| Beift fei Dant, ber uns 396                         | Friede Gott's, das höchste218 für mich gen Himmel fuhr146 |
| herren mußt bu trauen 687                           | für mich im Grabe lag 146                                 |
| hilft er immer herrlich 437                         | Glaub' ift's, ber b. Weltluft. 287                        |
| Lamm gebühret alles gar 219                         | Glaube bricht burch Stahl 471                             |
| Bater in bem bochften Thron 23                      | Gott ani Krenz und sein 172                               |
| Den aller Welt Kreis nie 28                         |                                                           |
|                                                     | große Reichthum seiner 493                                |
| allerärmsten Sündern 158                            | Grund, wo ich mich gründe458                              |
| hält sie im Glauben fest269                         | bat fich zu d. bestimmten Zeit 53                         |
| Band' und Füßen wollt' ich. 87                      | Seil u. Leben mit fich bringt 20                          |
| Leib, die Seel', das Leben 705                      | Beiland, der im Grabe lag. 143                            |
| meine Seele liebt246                                | Beiland führ' in Gnaben 674                               |
| Tag beschließet keine Nacht823                      | Heiland ist es ewig werth 361                             |
| Tauben öffne bas Gebor 766                          | Heiland war so todtbetrübt 62                             |
| tiefen Gindruck, mas 418                            | heil'ge Leichnam in ben 580                               |
| will ich findlich loben 721                         | Herr bricht ein zu Mittern782                             |
| Dent' an fie und ihre Dub' 671                      | herr, ber aller Enben 457                                 |
| ich an seine Hulb                                   | herr, ber über Tob unb 785                                |
| ich ber Zeit, ba unsrer 92                          | Berr gefegne und bebut' 531                               |
| Denn allda wohnst bu 491                            | herr hat viel an uns gethan 500                           |
| bas ist boch einmal gewiß522                        | herr ist in dem Orden 52                                  |
| THE THE PART COMMENT METERS DZZ                     | were of an vent wiven 02                                  |

| Der Horr ist nabe, eilt 580                          | Die Botichaft muß zu allen 493                     |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Berr ift noch u. nimmer nicht 738                    | Braut des Lammes bereitet 783                      |
| Berr ift felbst in ihrer Mitt'. 488                  | Christen geh'n von Ort 804                         |
| Berr läßt ftete berrliche 454                        | bornigten Wege 454                                 |
| herr fab Betrum an 390                               | elend und arm find und 176                         |
| herr schickt seine Diener 662                        | Elfe sah'n ihm nach148                             |
| Hohe und Erhabene 429                                | Erd' und ber himmel 783                            |
| im Wort Alles in Allem 110                           | Frucht vom beil'gen 630                            |
| ist gerecht vor Gott allein 214                      | Glieder sind sich meist497                         |
| Zesus, welcher jett148                               | Gnad' ift unaussprechlich groß 273                 |
| Rönig, ber fich nicht an 654                         | Gnade des herrn Jeju 157                           |
| Liebe, die der Herr anpries 680                      | Gnade, bie er schenft 654                          |
| lieben Sonne Licht und 712                           | Gnabe biefer Zeit, wenn 784                        |
| Mund für mich erblasset 99                           | Gottesjeraphim                                     |
| ob wir ihn gleich hochbetr742                        | Handschrift warb mit Jesu. 219                     |
| Obem, ber bie Tobten 617                             | Seerbe freut fich, treuer 669                      |
| Reichthum beiner Gute 208                            | Heerde fennt ben Hirten 502                        |
| Sabbath ist um's552                                  | heil'ge Menschheit19                               |
| Sammet und die Seiben 27                             | Herrlichkeit Gottes ift653                         |
| Schild des Glaubens528                               | ibn nicht lieben, erschrecken 783                  |
| Sohn bes Baters, Gott 28                             | ihr arm seid und elenbe 37                         |
| Sohn ist's, an den wir110                            | ihr Gebuld getragen 781                            |
| Stall, das Heu, so dich 41                           | Rirche Christi, die er geweiht .497                |
| Tert, ber immer währt112                             | Kirche Gottes bleibet 517<br>Leiche Jesu Christ 96 |
| uns den Sinn gegeben 448 uns hat so wohl bedacht 731 | Lieb' ist groß, ja unermeßlich 579                 |
| uns Leute seine Knechte 525                          | Lieb' sei über uns bas 556                         |
| uns von Mutterleibe an 742                           | Liebe ist mein Anverwandter 113                    |
| Will' ist ba, die Kraft 41                           | Liebe mache une für ihn 534                        |
| Des em'gen Baters einig Rinb . 28                    | Liebesharmonie ift schon 488                       |
| Heilands Lieb' unb 561                               | Nacht bes Grabes 834                               |
| Berren Rechte, Die behalt 138                        | nur, die bem Herrn 636                             |
| Lebens abgestedtes Biel 807                          | Sach' ift bein, herr Jefu 512                      |
| Marterlammes Fleisch 601                             | Sach' ift bes Gebentens 144                        |
| Morgens, wenn ich frub 694                           | Schwachheit macht bich 422                         |
| Baters Pflanzen find 637                             | Seele Chrifti beil'ge mich 602                     |
| Def lagt uns alle fröhlich 27                        | Seele friegt ben neuen 216                         |
| follt' ihr billig fröhlich 26                        | Seelen, die fich von ber 652                       |
| Dich alleine, Gottes Sohn 342                        | lel'gen Schaaren, die zu723                        |
| gu ehren und zu lieben 9                             | Seligkeit, ihm allezeit329                         |
| Die aber hohen Muthes finb 429                       | Stimme des Blutes, bas317                          |
| an's Rreuz geheft'te302                              | Sünd' liegt unter'm Kuß 207                        |
| Untwort ohne weitern818                              | Sünd' macht Leib 84                                |
| Beugung fommt von seinem . 388                       | Sünberichaam und Gottest. 216                      |

| Die Summa seiner töftlichen 320<br>Tage bes noch Bleibens 632 | Doch lieber Gott, was wähl' ich.145 find die Zeugen Jesu da652 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Thränen bes Immanuel 259                                      | sprich auch nicht, es ist noch 178                             |
| ' um ihn erregte Sorgen 217                                   | war's nur eine fleine Frift 147                                |
| Vernunst, die muß hier608                                     | wenn wir seiner Lieb' 752                                      |
| Wahl der Gnaden ift uns 545                                   | Dort im Vollendungsfaal 201                                    |
| wahre Gnadensonne 52                                          | D'rum beugt fich meine Seele 267                               |
| Wanderschaft in dieser 655                                    | bant' ich's meinem Herrn 398                                   |
| wir uns allhier beisammen. 127                                | eilet alles, was du fend'ft 669                                |
| Worte fann fein frember493                                    | folge ihm nach495                                              |
| Beit ist sein, und jeder 699                                  | geb' ich mich mit Freuden 686                                  |
| Beit ift uns ganz freudenreich 29                             | gieb mir zu trinken 350                                        |
| Beugen Jesu, die vordem 471                                   | giebt man sich so gerne 651                                    |
| Dies bedente, meine Seele 295                                 | ift ber herr mein Theil 191                                    |
| Brod fann wahre Nahrung 626                                   | ist in feinem anbern Seil 162                                  |
| ist das Fen'r, das mich340                                    | Jesu wollest du verschaffen. 287                               |
| ift das böchst' und sehnl597                                  | leg' ich mich in beine 467                                     |
| ist bas mundervolle Ding216                                   | lieber Chrift, wer bu 44                                       |
| ist mein Schmerz, dies344                                     | o Zelu, will ich bich161                                       |
| ist zu unfrer Seligkeit 211 lasset uns bebenken               | richte unfern gangen Ginn. 682                                 |
| macht, daß man nie anders218                                  | jag' ich Dank mit 34                                           |
| theu'r erworbne Schäfelein 14                                 | siebe bich mein Herz429                                        |
| unaussprechlich große573                                      | find vor Zeiten ausgesandt 8                                   |
| wünschet seine Christenheit573                                | jo tommt, ihr Kreuzesbr 302                                    |
| Diese tiefe Beimlichkeiten611                                 | foll auch biefes Blut219                                       |
| unschätzbare Gnabe206                                         | foll'n unfre Hände644                                          |
| Dieselben Orte, wo beine 692                                  | wenn man was an sich413                                        |
| Diefen Sieg hat auch gefunden 460                             | wer wollte soust was245                                        |
| Diefer ist Jesus Chrift743                                    | wohlaus! im Vilgerlaus672                                      |
| meiner Augen Licht796                                         | woll'n wir unfre Lebenszeit 573                                |
| Diefes alles ift gegründet 313                                | woll'n wir unter feinem 471                                    |
| ist das Große121                                              | wünsch' ich mir, so lang'329                                   |
| ist bas Plätchen, wo108                                       | Du aber follst auch wieder 228                                 |
| Dieweil ber Tod getödtet hat 142                              | aber unfre Freude                                              |
| Dir, dir Jehova will ich fingen 761                           | ach du, haft ausgestanden 75 allein mußt uns vollenden297      |
| geb' ich's ganz zu eigen 230                                  | außer Zeit und Jahren 555                                      |
| finblich nachzugehen235                                       | bist auch ein Kind gewest577                                   |
| sei Ehre, bu getreuer 553                                     | bist ber Gnadenquell 339                                       |
| Doch aber ficht es nun in Ren' 230                            | bist ber hirt, ber Schwache378                                 |
| bleiben wir die Deinen 377                                    | bist ber bodgeliebte Fürst655                                  |
| gönne meinen Glaubensbl196                                    | bist ber juge Menschenfreund 41                                |
| ich muß ihn felber seh'n348                                   | bist ber Uriprung aller 41                                     |
| fenn' ich auch dein treues 441                                | bift die Urfach' beiner Leut' 252                              |
| 19                                                            | 1 -11 - 11 we had better cent bos                              |
| 10                                                            |                                                                |

| Du bist bie Wahrheit, bich166     | Dn Saupt und Serr beiner 515    |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| bift ein Mensch, bas weißt 689    | beil'ger Meifter! bab' emig 171 |
| bift Herr; beine Rnechte 768      | beilige Brunft, füßer 167       |
| bift ja mein Licht und Stern 452  | beiliges Licht, ebler Bort 167  |
| bift mein Leben                   | bodgelobter Fürft 784           |
| bift mein Opferlamm 197           | bochgelobtes Lamm! mir 480      |
| bift mein Schloß 166              | bochfter Trofter in aller 168   |
| · bift mein fichrer himmelew. 166 | bochites Gut, bebft unfer 44    |
| bift mein treuer Geelenbirt 166   | holder Jefn, bu! lag 778        |
| bist mein, weil ich bich 469      | inniglich geliebter Freund 512  |
| bift, o Seelenbrantigam 769       | inniglich geliebtes Baupt 647   |
| bift und bleibeft unfer Berr. 514 | fenuft unfern gangen Ginn 693   |
| bift Urfach' unfrer Gnaden 314    | flagft, voll Angft im 57        |
| bist wahrlich eine gute Lieb' 535 | Ronig ber Ehren, bu 124         |
| bift weise, wir find Rinder 526   | Ronig ber Berrlichfeit 16       |
| bift's werth, Lamm! für 115       | lägft bich jur Bermanbel 811    |
| bitt'ft am Kreuz für Feinde 57    | lagit fitr und in ber Biege 727 |
| ber bu mir in Freud' und 456      | tebteft in Dlübfeligfeit 252    |
| ber burch seines Tobes 614        | lieber Gott, ich wiißt'791      |
| ber mit Blut und Wunden 104       | lieblicher Beiland, voll 124    |
| ber nicht hatte, wo man 673       | mehr als meine Menschlicht. 640 |
| ber fein menschlich Leben 83      | mein Erlöfer bift's allein 340  |
| ber zur Wanderschaft 304          | meine Seele finge 735           |
| beffen menschlich Leben 402       | meines Lebens Leben 57          |
| beg Namen unaussprechlich 525     | nährest uns von Jahr zu740      |
| Ehre ber Menschen315              | nahmft als einen Tobten 89      |
| ergründest meine Schmerzen 195    | nimmft auf beinen Rücken 73     |
| ewiger Abgrund der seligen 16     | Priefter ohne Gleichen 648      |
| ewig's Liebeswesen bu236          | Quell aller Gaben 588           |
| Fels des Heils, wir455            | reichft und beine253            |
| für die Sunder geborner 110       | falbft mein Saupt mit 457       |
| Beift von oben flamm' uns 369     | Schapfer aller Dinge, wie 52    |
| gestern und auch beute524         | fel'ge Liebe bu                 |
| gingest selbst zu Chren ein 453   | fetjest mich gu Tijche457       |
| großer Seelenmann534              | iprichft: wer begehret 350      |
| hätt'st mich gerne reine 646      | farbft, und ließest bich 252    |
| hast bein Blut an uns 567         | ftrafft uns Gunder mit740       |
| hast die Kirche einmal510         | Sunderfreund! mer 586           |
| hast lassen Wunden schlagen. 75   | füße Lieb', schent' uns 168     |
| hast mich in ber Taufe730         | treuer Sausberr ber Gemein' 642 |
| hast mich ja versöhnt181          | trener Seelenbrantigam 380      |
| haft mich je und je geliebt 341   | treues Haupt! ich fag' es 381   |
| haft zu beinem Rind und 575       | treues Berg, du Liebe 503       |
| Haupt ber armen522                | uns fo nabes Wefen 624          |

| Du sumfan am Siene sunt Ganam CC1 1    | Sin Christ Sints wide              |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Du unfer an Siege und Segen 661        | Ein Chrifte ftirbt nicht 801       |
| unfer auserwähltes Baupt 216           | feste Burg ift unfer Gott 459      |
| unser emig's Leben 502                 | großes Gnaden- und 498             |
| unfer König, unfer510                  | berglich's Wesen unb253            |
| unser Leben! ach war' 692              | inniglich vergnügtes Herz639       |
| unfer Leben! bu unfre 606              | Rind ber Gnade werben 430          |
| unfre gute Liebe bu                    | Rindelein so löbelich 31           |
| Bater aller Creatur682                 | findlich Berg und Wefen 429        |
| warft uns Armen gang 171               | Lämmlein geht und trägt 65         |
| weißt, bag unfer ganger Ginn 536       | fchläfriges Kind801                |
| weißt ja, daß wahrlich 368             | folder ift mein Freund 246         |
| werthes Licht, gieb uns 168            | Tag ift beffer in driftlicher 491  |
| willst immer gerne geben 526           | Bolt, da jung und alt 556          |
| willft une felbst bereiten 235         | wahres Brantherz folgt 493         |
| wirst bas gute Wert 296                | Eine Seele geht verloren 199       |
| wirst boch nichts gewinnen 686         | Stunde, ba man ihn 835             |
| woulft uns bei'm Schlaf 629            | Einem folden armen Rinbe 205       |
| zählst, wie oft ein Christe 740        | Einen Tag bei Jefu fiten 271       |
| Durch alles, was bu ihr 498            | Einer, ach nur Giner, liebt 311    |
| beibes find wir bir 692                | ach nur Einer, fag' ich 476-       |
| bein unschuldig Blut185                | ift es, bem ich lebe291            |
| bes Beilands Blut unb 190              | reize boch ben anbern483           |
| fein Blut bat ber353                   | Einfältig, ichlecht und recht 425  |
| feiner Auferstehung Kraft 143          | Einfalt benft ifir auf bas 428     |
| letties Mulesliedung gesules ( 1 . 130 | beißt ein folder Geift 427         |
|                                        | ist ein Kind ber Gnabe 428         |
| `                                      | Ein'ge Segensquelle581             |
| <b>©</b>                               | Einig's Berge, bas foll meine. 638 |
|                                        | Eins bitt' ich vom Herrn251        |
| Ch' ber Mensch sich wie 118            | geht da, das andre dort 809        |
| wir bann jum Schmerz 582               |                                    |
| Che Jejus unser wird275                | ift Noth, ach Herr! dies 281       |
| Chr' sei bem Bater und bem 532         | Endlich friegte ich, fein Rind 397 |
| und Dant fei bir gefungen 722          | Entbind' une nur von alle 290      |
| Ei bittet Gott ben beiligen 171        | Entbinde mich, mein Gott 373       |
| nimm ihn heut' mit Freuben. 23         | Er aber lebt, so lebt fie auch 144 |
| nun, so last ihn ferner 740            | äußert sich all' fein'r Gewalt. 30 |
| nun, mabres Seelenlicht 47             | blieb nach seinem Auferstehn . 147 |
| so kommt und lagt uns 37               | bringt une alle Seligfeit 27       |
| wie lieblich wird's ba777              | ber's Haupt ift ber Gemein' 416    |
| wie fo fanft entschläfest 811          | brild' une, wenn bas Berge 742     |
| wie fo felig fcläfest bu 806           | führet mich auf rechten 268        |
| Gile, wie Berlobte pflegen 608         | führt une fiber Berg unb 710       |
| Ein Auge rein und fonnentlar 639       | gebe mir, um was ich wein' 418     |
| Blid im Beift auf Jeju 133             |                                    |
| Titte im Only and Orlay to trade       | . O                                |

| Tu aabadta lainau amlaa                         | m (\$10.5) 740 | . The wind air Breath with it air On                          |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Er gebachte feiner ew'ge<br>geht ben Seelen imm |                | Er wird ein Anecht und ich ein 80 wischt die Thränsein ab 191 |
| ging und sucht' aus                             |                | Erhalt' Herr Jeju, uns 11                                     |
| hat ein innig's Liebes                          |                | mir beinen Frieden 57                                         |
| hat es uns zuvor ge                             |                | mir mein Bertrauen 267                                        |
| hat mich armen Kra                              |                | uns auf bich                                                  |
| hat mir alles leicht ge                         |                | Erhalte jedent ben ganzen 643                                 |
| hat noch niemals was                            |                | Erhör' o Jesu beiner835                                       |
| hat uns bis in Tod                              |                | o Jesu, meine Bitt'698                                        |
| hat uns ermählet, la                            |                | Erinnre beine tleine Schaar 484                               |
| herrichet über Cherub                           |                | Ertenne mich mein Buter 86                                    |
| hilft im äußern und                             |                | Erleichtr' uns alle Dinge 502                                 |
| ift auf Erden tomme                             |                | Erleucht' mich Berr, mein 186                                 |
| ift bem Bater gleich a                          |                | Erleuchte, Die ba find verbl 766                              |
| ift die rechte Freuden                          |                | Ermuntert end ihr Frommen .781                                |
| ift es, ber une ewig !                          |                | euch und fingt mit742                                         |
| ift gerecht, ein Belger                         |                | Ermuntre bich mein fcmacher 32                                |
| ift mein und ich bin f                          |                | Ericheine mir jum Schilbe 85                                  |
| ift, mit einem Wort,                            |                | uns mit beiner Gut' 140                                       |
| ist unser Mittler und                           |                | Erschienen find bie herrl'chen 651                            |
| ift's, den Zeit und Er                          |                | Erft beißt ber Freund bie 216                                 |
| ift's, burch ben ich ta                         |                | Erweise, Berr, an Bion Gut' 517                               |
| ift's werth, daß wir                            |                | Es bleibt bei bem befannten 514                               |
| fann barinbergig fein                           |                | banten bir bie Simmels 738                                    |
| fennt bie rechten Frei                          | idenft684      | bient zu meinen Freuden 86                                    |
| fommt aus feines Ba                             | ter8 30        | brückte uns mohl nichts fo 682                                |
| fommt zum Beltger                               | ichte 25       | gingen beine Jünger all' 293                                  |
| läffet mich mit Freut                           | den 457        | halten eitele Gemuther 785                                    |
| laffe feine Lieb' und C                         | Büt'742        | hat feit Gott im Barabies 41                                  |
| laffe feinen Frieden                            |                | ift bas ewige Erbarmen 202                                    |
| lebt, dies ist das Loo                          |                | ift bas Beil uns fommen 214                                   |
| lehrt mich thun und                             |                | ift gewißlich bald bie Zeit 774                               |
| leitet une mit feinen                           |                | ift ja abgemeffen bie Laft 478                                |
| liebet, er heiliget sein                        | ne141          | ift mir Lobus genug 635                                       |
| liegt in seiner Krippe                          | n., 52         | ift nicht fo gemein, ein 186                                  |
| machet Tob, Teufel                              |                | ift nichts unter alle bem 259                                 |
| nahm an sich unfre L                            |                | ift noch Raum in beinen 188                                   |
| nimmt auf sich, was                             | au 37          | ift vollbracht, was willst du 193                             |
| nimmt ja das Töner                              | 1749           | tann tein Tranern fein fo 447                                 |
| nimmt mehr fich un                              |                | tann mir nichts geschehen 685                                 |
| fabe mich an, ber trei                          |                | fann vor Racht leicht 799                                     |
| fegnet mich so fühlba                           |                | loben ihn die Geraphim 741                                    |
| taucht une in's Blut                            | und234         | mag bie Welt fturmen 346                                      |
| wird dich wohl versor                           | rgen686        | müht sich unser Herr 285                                      |
|                                                 |                |                                                               |

| Es muffe bod mein Berg nur . 263   | 1                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| fomude une bein Dorn 522           | C:                                                            |
| fei bir benn mein ganges 367       | •                                                             |
| war getobtet Befus Chrift 138      | Market bird minus m                                           |
| werde bas gu aller Beit 290        | Geben bir im Geift bie Sand 693                               |
| werben vermehret454                | Gebeufe, Berr, auch heut an 698                               |
| wird bem Bergen und 626            | Perr, doch auch au                                            |
| mirh in hor Giluban Grack          | Geduld und Unerschrockenheit 639                              |
| wird in ber Sünder Sände. 67       | Geh' dem Bräntigam entgegen 295                               |
| wurden viele ausgefä't 656         | hin, o Seel'! genieß'782                                      |
| Em'ge Lobgefange foll'n 154        | mit ihm, o Gemeine, geb' 59                                   |
| Ewige Andachtigfeit146             | mit une, wo wir geben 767                                     |
|                                    | nur geh' in beine Kammer 463                                  |
| <u> </u>                           | Geht, erhöht bie Majestät 533                                 |
| <b>%</b>                           | bin, ihr Zeugen geht 657                                      |
| U                                  | immer bin, ihr Menschen. 303                                  |
| Fahre fort, Bion, fahre fort 496   | meine Wallfahrt länger 272                                    |
| Fallet ihm gu Füßen 733            | morft aud nan bis Minister 700                                |
| por ihm nieder, seines 749         | werst euch vor die Diajestät. 769                             |
| Faß mich an mit neuer Gnabe. 408   | Beugen, Jesum malen 670                                       |
| Glich' ich hin an Cafe Wenter aca  | Geift Gottes, bein Bemühen 173                                |
| Flieb' ich bin ju Jesu Wunden. 206 | Seel' und Leib ift bir 634                                    |
| Fließt ihr Augen, fließt 67        | Gefrenzigter, mein Berge sucht. 405                           |
| Folge ihm auf allen Schritten 67   | Gelobet sei bafür beine Tren'172                              |
| Frei, ohne Gebot 251               | feist bu, Gott beil'ger 172                                   |
| Freilich maßt man biefer 217       | feist bu, Berr Jesu Christ 224 seist bu, Jesu Christ, bag 219 |
| wenn ich auf ihn feb' 621          | feist du, Jesu Christ, daß219                                 |
| Freund werde uns nah' 410          | eift du, Jeju Chrift, dag 28                                  |
| Freundlicher Immanuel, deß. 577    | Gelobt sei beine Majestät 290                                 |
| Frent euch im Herren, und 756      | fei beine Treue                                               |
| Friede mit bem bochften Gute . 45  | fei euer muntrer Gang 657                                     |
| Friedenstönig, weil's bein 530     | ei Gottes Majestät513                                         |
| Fröhlich foll mein Berze 37        | fei Jefus Gottes Lanım 750                                    |
| und felig wird bie 783             | fei seine Gnadenwahl 324                                      |
| Führ'auch mein Berg und 185        | Gemeine Gott's erhebe bich 617                                |
| buhre mich, o Herr, und leite. 695 | liebe bich489                                                 |
| Führst du gleich das Steuerr. 163  | wie viel haft bu noch550                                      |
| Kür bein in das Herze sprechen 128 | zittre heiliglich, zu615                                      |
| die vergang'nen Proben232          | Genesen fann jedermann 224                                    |
| mich ftarb Jefus, für mich 133     | Befalbeter Beiland, verordnet 250                             |
| foldes Beil, Berr, sei 8           | Beschwifter, wir geben uns 659                                |
| uns ging mein herr 88              | Befegnet bleibft bu und int 304                               |
| uns feh'n wir ihn fein 88          | fei'n bie Stunben 277                                         |
| uns verwind'tes Lamm 114           | Getroft' es mahrt nicht lang' 822                             |
| uns war tein Retten 311            | Geng' beinen Segen reichlich 765                              |
| Kürwahr du trugest meine 66        | Gewiß, ber Berr ift eine Bunber. 455                          |
| Omerende an ecopole memore of the  | Carripper were ile eme commer. 400                            |

| Gewiß mein Freund giebt solche 263                          | Gott fällt in einem Garten bin. 58                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| mein ganger Sinn 239                                        | gieb Fried' in beinem 771                          |
| wer feinen Beiland liebet 215                               | hat, wie es sich gebührt 688                       |
| Gieb acht auf Diesen hellen 46                              | beiliger Geift, fei innig 384                      |
| baß alle beine Reben 307                                    | ich bante bir von Herzen 695                       |
| baß ich als ein Zweig 616                                   | ift gegenwärtig747                                 |
| baß ich stets voll reiner 283                               | Lob, daß ich von Herzen 241                        |
| bağ ich thu' mit Fleiß 280                                  | Lob, daß seine Gnadenhand 388                      |
| bag mein Blut, das bein 616                                 | Lob, die Liebe ist480                              |
| daß sonst nichts in meiner . 341                            | Lob, ein Schritt jur 788                           |
| beinem Bolt auf bem 673                                     | Lob, wir wissen mehr 390                           |
| beinen Knechten bes667                                      | macht uns feinen Schmerz 422                       |
| beinen Segen biefen Tag 698                                 | fei Dant, daß seine Leut' 146                      |
| der ganzen Rreuzgemeine 526                                 | fei Dant in aller Welt 24                          |
| bid uns, Herzenstnabe 52                                    | fei gedantt, ber und ben 142                       |
| in unfer Berg und Sinnen 169                                | fei gelobet und gepreist 573                       |
| Jesu an alle ben machtigen 16                               | fei gelobet und gepreist 623                       |
| Jesu mir ein weiches 770                                    | fentt die Majestät 36                              |
| mir bein Berg; so spricht 225                               | unfer Gett obn' Bergleich . 53                     |
| mir ein lichtes Wesen 541                                   | unferm Gott fei Lob und 136                        |
| mir und allen benen691                                      | unserm Gott, welcher im 56                         |
| mir, was du verordnet 639                                   | Bater, Geist und Sohn 51                           |
| nun, daß beine Lieb' in mir 338                             | Bater, Sohn und heil'ger 574                       |
| uns allen, die so herzlich 535                              | wie bein Nam' ist auch542                          |
| uns beines Beiftes Regung . 501                             | will den Menschen nicht223                         |
| uns Gin Herz und Ginen745                                   | will's machen, daß die Sachen 449                  |
| Glanz ber Herrlichkeit164  <br>Glaub' nur feste, bas bas449 | Gottes Hände führ'n ohn'449                        |
| Gleich wie sich fein ein Bögelein 194                       | Wort ist flar 7<br>Groß ist seiner Liebe Kraft 446 |
| Gloria des Lammes Wunden 622                                | ist seine Huld und kaum 439                        |
| fei bir gesungen                                            | Großer Bundesengel 121                             |
| Glud zu Kreuz, von ganzem 302                               | Friedefürst165                                     |
| Glücksel'ger ift uns boch feine. 53                         | Rönig, ben ich ehre 231                            |
| Gnab' und Segen, Troft 560                                  | Guten Lag und Friebe unb 521                       |
| Gnabe bitten wir von bir 504                                | Guter hirte, willt bu nicht 787                    |
| bie aus Jesu Bunden 444                                     |                                                    |
| bu machst's immer so 264                                    |                                                    |
| Herr! bitt' ich von bir452                                  | <b>\$</b>                                          |
| ift ein schönes Wort 209                                    | . 💝                                                |
| macht das Herz gewiß 440                                    | Hab' Dant, o Jefu, habe Dant 698                   |
| ftromt aus Jefu Bunbe 205                                   | Dant, o Lamm, für bein 66                          |
| und bie Schmerzen 612                                       | Baben wollft bu mid, fonft 278                     |
| wie bist bu so groß 209                                     | habt an ihm, was nur bas 521                       |
| Gott bes himmels unb ber 695                                | eure Luft am Herrn 565                             |
|                                                             |                                                    |

| Batt' er fich nicht zuerft an 320     | Herr Chrift, ich bante bir 625   |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| ich mein und bein Berg 393            | bein Blutvergießen814            |
| Batte vor ber Menfchen Orben 37       | . bein Wort, die eble Gabe 6     |
| Batten wir nichts als biefe 818       | ber bu auch mir baft317          |
| Batt'ft bu wollen beine Belt 325      | ber bu beine Schaar654           |
| Ballelnjah! ber Beiland lebt 143      | ber bu mich führst 468           |
| gelobt fei Gott 34                    | bu willst nichts was bein 175    |
| Gott heil'ger Beift 156               | füll' ihr die Hand495            |
| ja und Amen 6                         | Berr Gott! groß759               |
| laßt uns fingen 10                    | ich glaube, hilf mir195          |
| Lob, Preif und Ehr' 156               | ich warte auf bein Beil 585      |
| Breig, Ehr' und Dant 143              | Jeju Chrift, bich gu une 532     |
| Preiß, Ehr' und Macht 156             | Jeju Chrift, Die Seufzer 763     |
| fei dir gefungen 268                  | Jefu Chrift, bu bift allein 763  |
| welche Boben483                       | Jefu Chrift, bu fenneft 453      |
| Salt dich im Glauben an bas 46        | Jesu Chrift, mein Leben 232      |
| ja beine Krone feste 295              | Jesu Christe, Gottes Sohn 147    |
| uns bein Berg ftets 536               | Jefu, bein freundliches 509      |
| Dalte treu, Kreuzvolt 558             | Jeju, beine Gnadenwahl 429       |
| Baltet euch in allen Dingen 636       | Jefu, ber bu mir mein 103        |
| Daft du etwa mich allein 222          | Jeju, ber bu uns bestellt 442    |
| du mich auf ber Welt 640              | Jesu, führe mich so lang' 296    |
| bu mich nicht schon geliebt 248       | Jefu, Guadenfonne 187            |
| Dat er feinem lieben Bolt 590         | Jeju, mach' mich felig 375       |
| er und nicht von Jugend 740           | Jefu! nimm mich bin 242          |
| Bebe an, Bion, beb' am Elend. 496     | Jeju, schaffe in une allen 568   |
| auf die durchgegr. Hände 548          | fomm' in une wohnen 747          |
| beine Sand Des Segens 538             | lag bein bitter Leiden 76        |
| Debet euch, ihr groben Ginnen 611     | lehr' une felbst in beinem 486   |
| Beiland, mein fündiges, armes . 352   | mein Heil in aller Angst 213     |
| willst du mit mir geben 645           | mein hirt, Brunu' aller 469      |
| wirft bu mit mir geben 376            | und Meltster beiner Rreugg 553   |
| Beile mich, o Beil ber Seelen. 74     | und Gott ber Deinen 385          |
| Beil'ge Dreieinigfeit! fei 96         | und Gott, was ift es boch 332    |
| Ginfalt, Gnadenwunder 428             | und Saupt ber Kreuggemein 2.772  |
| Beil'ger Braut'gam 836                | und Haupt Immanuel 665           |
| Beift, voll Gnad' und391              | wir geben diefen Augenblick. 240 |
| Rirchenfürste591                      | wirst du mich so bereiten 600    |
| Beilig, beilig, beilig werbe 154      | ju beffen Rubm und Chre 709      |
| Beiliger, beiliger, beiliger Berr. 1  | herrnbut foll nicht langer 499   |
| Beiligfter Jefu, Beil'gungequ. 406    | Berricher, herriche, Gieger 297  |
| herein, Gejegneter bes542             | Berg mit uns, wir fcworen 504    |
| Derr, aller Beisheit Quell 180        | und Berg vereint zusammen . 488  |
| bewahre unfern Glauben 169            | Bergensberr! unfre Geelen 768    |
| Contract Contract Commercial Contract | 1                                |

| Serzenskündiger! bein Auge                                                                         | Hört ihr's, ihr Bächter                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hente geht aus seiner Kammer 37<br>Hier bin ich, mein Herr und 258<br>bleibt indeß mein Loos790    | 3                                                                                                   |
| burch Spott und Hohn 165<br>fall' ich hin vor's Lammes 823<br>fall' ich zu beinen Filgen 608       | Ja, Amen, ba find beibe 237<br>brücke beinen Tobesschmerz 589<br>eile her zu mir 339                |
| findet es die angenchmsten 270 baft du beides, Aug' und Ohr 236                                    | für alles, was mich frantet 72 im Himmel steht geschrieben 302                                      |
| haft du Leib und Seel' und 236 haft du meinen schwachen236 haft du mich gar238                     | ja, mein Herz will bich196<br>laß hinfüre mich beinen170<br>zum Lohn für Jeju Schmerz 90            |
| haft bu Sinnen und Berstand 236 haft bu uns alle zu beinen 659 haft bu uns, so wie wir find 236    | 3ch aber, bein geringster knecht 41 armes Wirnlein bin 398 Aiche und Erd, mas 384                   |
| hat ber Kirche, seiner 578<br>ist bas Herz, hier ist die 630<br>ist die Stadt ber Freuden 781      | begehr nur in bein Herz 248 begehre nichts, o Herre 326 bete ihn gang herzlich an 303               |
| fonnt' ich, mein Hirte                                                                             | bin benedert                                                                                        |
| liege ich, o Jeju, dir zu181 liegen wir in unserm Stanbe 610                                       | bin burch ber hoffnung796<br>bin burch manche Zeiten100<br>bin ein Glied an beinem795               |
| fchlaf' ich ein in Jesu830 find die starten Kräfte 735 finkt, o Lamm, zu beinen543                 | bin ein fleines Kindelein 730<br>bin Fleisch, und muß daber 796<br>bin ganz unanssprechlich froh 42 |
| forg' ich, fehlt es mir186 werfen sich verbundne537 wird zu meinem Glaubens604                     | bin getauft auf beinen 575<br>bin hart, erweiche mich 182<br>bin in meinem Geiste 99                |
| Silf, daß ich rebe stets280 bu mir immer weiter663 und burch, wo wir bein768                       | bin in Wahrheit eins ber 320<br>bin, mein Seil, verbunden 73<br>bin rein um beinetwillen 37         |
| Simmel, Erbe, Luft unb 681<br>Sing boch Jejus, unfer Leben. 302<br>Sirte, nimm bein Schässein. 576 | bin fehr schwächsich233<br>bin's, ich sollte bußen73<br>bitte mir's bann aus242                     |
| Hochgelobter Herr und                                                                              | bleibe bei ben Wunben                                                                               |
| Hör', was die Wilrimlein sagen. 70<br>Höre Zesu, dies Gebet576<br>Jesu, unser Fleben501            | brachte Unvermögen 321                                                                              |

| Ich bante bir von Bergen, o Jesu 85                       | 3ch muß noch mehr auf dieser 441 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| bante bir von Bergen-Freund 86                            | nehme an, mein Beil 66           |
| banke tausendmal 61                                       | öffne bir Herz, Seel' unb 603    |
| bant's bem Gotteslamme 277                                | rief jum herrn in meiner 738     |
| eil' in Jesu Armen 632                                    | rühme mich einzig ber346         |
| fall' in beine Gnadenhände 196                            | schäme mich von Herzen 232       |
| finde mehr als ein Berseh'n 395                           | feh' im Geist mit Haufen 100     |
| freue mich in bir 36                                      | feh' im Geift fie fliegen 82     |
| fühle Liebesschauer100                                    | feh' in bangen Bußibeen 87       |
| fühle wohl, daß ich dich liebe 441                        | eh' mit Lieb' und Beugen 57      |
| geb' dir heut' o Gott, auf's 575                          | fehe ihn ganz übernommen 87      |
| geb' mich bir auf's neue395                               | finge bir mit Berg und 740       |
| gebe mich mit Hand und 647                                | fint' Erlöser, vor dir204        |
| gehe nun zu Bette716                                      | steh' an beiner Arippe hier 43   |
| glaub' an Gottes Lamm207                                  | ftehe da und weine 82            |
| glaub' an Jejum, welcher 219                              | stehe mit bewegtem Bergen 98     |
| glaube, daß fein theures 219                              | steig' hinauf zu bir196          |
| glaub's; fo tilge bann 387                                | umfange, berg' und tuffe 74      |
| glaub's und fühl's im Herzen 89                           | verchre beine Liebe 80           |
| gönne ber Welt ihre 250                                   | war ein armes Befen 82           |
| grufe bich, bu gold'ne 816                                | war in Sünden ganz erstorben 204 |
| hab' ihn wahrlich lieb 347                                | weiß, daß du der Brunn 740       |
| habe in beiner Rägelmaal' 120                             | weiß, er hat mich nicht 477      |
| habe mich verschlossen 99                                 | weiß ich liebe dich373           |
| habe nun ben Grund 202                                    | weiß, in Jefn Blut 799           |
| habe uun in beinen Wunden 204                             | weiß mir zwar nicht selbst 441   |
| halte nieine Fahrt 103                                    | weiß zwar wol von keinem395      |
| halte mich zu bem, ber 191                                | wende mich zu bir212             |
| bor' im Beifte fcon 822                                   | werd' ihn seh'n den Freund 802   |
| ich, und meine Gunben 73                                  | werd' mich über mein 814         |
| fann mich wirklich sebnen 86                              | will an nichts mehr benten 232   |
| fann's mit meinen Sinnen. 69                              | will bei ber Lehre bleiben 9     |
| tomm' erft gu ber Stätte 57                               | will bein Diener bleiben 457     |
| friech', Erlofer! bir gu 188                              | will bein Hallelnjah hier 41     |
| lag in schweren Banben 25                                 | will bich all' mein738           |
| lag in tiefer Todesnacht 43                               | will bich hier auf Erben 457     |
| lasse billig bies allein 344                              | will bich immer trener 284       |
| leb' od'r sterb', so bin ich 694                          | will bich lieben meine 337       |
| liebe bich herzlich, o Jesu 349 liebe bich zwar; boch 251 | will bid mit Fleiß 37            |
| liebe bich zwar; boch251                                  | will bie Sorge meiner 441        |
| liebe meinen Schönen 70                                   | will es findlich magen 663       |
| mache mich im Beift bereit 769                            | will hier bei bir stehen, bu 52  |
| mag tein Beil als nur 198                                 | will hier bei bir fteben 85      |
| meine, Jefum Chriftum 215                                 | will jest mit bir geben 57       |
|                                                           |                                  |

| Ich will lieben ohne schauen 128                 | Jefu weil in beinen Bunden 128                        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| will nicht fleine Baben 48                       | wir bitten von Bergensgrund 223                       |
| will von beiner Güte 744                         | wunderbarer Ronig 331                                 |
| will von beiner Lieblichkeit 65                  | Jefum anguichauen 820                                 |
| will's wagen, von der 535                        | laß ich nicht von mir 335                             |
| wollte lieber, daß alles 637                     | lieben, lehrt Die Beife 286                           |
| wünfc' mir alle Stunben 100                      | lieben macht die Banden 286                           |
| wünsche mir zur Wartezeit 101                    | meiner Seelen Beil803                                 |
| wiißte nicht wo ich vor 189                      | über alles lieben 286                                 |
| zähle Stunden, Tag und 788                       | Jejus ber im Grab107                                  |
| zieh' mich auf ben                               | ber zur Seligkeit uns 544                             |
| Je mehr bu vergiebst, bu 53                      | er, mein Beiland, lebt 796                            |
| Jehova ist mein hirt und 268                     | hat ein Wort gesagt301                                |
| Jefu, Brunnquell aller 374                       | hat uns bis in Tod 123                                |
| beine tiefe Wunden 72                            | ist bas schönste Licht348                             |
| beiner zu gebenten 331                           | ift mein Lebenslicht803                               |
| ber bu meine Seele 195                           | tommt, daß er erfüll' 404                             |
| ber bu uns erworben 288                          | meine Zuversicht                                      |
| bu ebler Braut'gam werth 447                     | unser hirt ist gut731                                 |
| bu hast mit Erbarmen 507                         | unser hirt ist treu731                                |
| bu hast weggenommen195                           | ward ein Mensch für mich. 203                         |
| burchgegrab'ne Hände 666                         | wird von mir gesucht 348                              |
| geh' voran294                                    | Sett ift die angenehme Zeit 279                       |
| Geist entzünde euer 733                          | ift unser Sabbath tommen 611                          |
| hilf, daß ich allhier ritterlich. 165            | Ihm ift nichts zu viel und 521                        |
| Jesu, meine Ruh' 348                             | 36n, ibn laß thun und walten 687                      |
| fomm' boch felbst zu mir 342                     | ihn felber will ich haben 190                         |
| tomm' berein in bein 676                         | 3hr bie ihr Christi Ehre feib 153                     |
| Kreuze, wo ich ihn erst sab 535                  | bie ihr Christi Ramen 738                             |
| laß bein Leiben und 179                          | bie gu See und Lande 675                              |
| Lebensjonne                                      | burft euch nicht bemuben 25                           |
| Liebe giebt bie Maaße 286                        | Engel führet mich berum 823                           |
| Liebe machet weiser 286                          | Gespielen faget mir348                                |
| meine Freude                                     | habt, was wir genießen 675                            |
| meiner Seele Leben313                            | Herzen merkt ihr's auch 390                           |
| meiner Seelen Ruh' 161                           | Seelen finft, ja finket 500                           |
| meiner Seelen Weibe 286                          | fel'gen Schaaren, in unsers545                        |
| meines Lebens Leben                              | fel'gen Stunden354                                    |
| Ruh' in Josephs Gruft 106                        | vor 'Autterleibe schon 733                            |
| ftarte beine Kinber461 treuer Beiland, fprich697 | werthen Chriftenleut' 51 Wefen und Banbel leucht' 498 |
| tritt herzu in ber587                            | Bunden meines lieben 805                              |
| unser Herz und Mund 641                          | Bengen alle vom Rreuzebreich 658                      |
| wahres Brod bes Lebens 608                       | Reugen feunt ihr euren 657                            |

| 3hr Zionsthore, ich gehe \$37                           | 3ft's? ja es ift geschehen 632                              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 3m Friede Jefu Chrift, ber 520                          | 01 11 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                     |
| himmel und auf Erben tont 143                           | 1                                                           |
| innersten Grund vom 251                                 | $\mathbf{\Omega}$                                           |
| Leben bringt uns nichts 805                             |                                                             |
| Schatten beß, so ich696                                 | Rann uns boch kein Tob nicht 469                            |
| Schutz des Herrn steht710                               | Rein Glend fann nun meiner 113                              |
| Immer mach's nach beinem 473                            | Engel, feine Freuden 458                                    |
| In allen meinen Thaten 685                              | Glanbeneblid                                                |
| Chrifto gelebt801                                       | Sirt tann fo fleißig geben 174                              |
| beinen Armen schlief ich 698                            | menschlich Dhr hat's je 147                                 |
| bem ewig schönen Versöhn, 814                           | Mittel außer bir felber 110                                 |
| bem schönen Ehrenkleibe409                              | Ohr hat je gehöret815                                       |
| ben ersten Gnadentagen307<br>ber Sabbathsruh', tritt254 | Tröpflein Bluts mar bir 84                                  |
| ber Welt ift fein Bergnilgen 199                        | Reine Luft ift auf ber Belt 342                             |
| bes Lammes Blut alleine 118                             | Schönheit bat die Welt 680                                  |
| biefer lett'n betrübten Zeit 4                          | Reinem anbern fag' ich gu 342                               |
| bir will ich nun zuversichtlich 468                     | Reinen hat Gott verlassen 450                               |
| jeber Noth wird uns 586                                 | Kind, beffen großer Rame 48                                 |
| meinem größten Bagen 800                                | Rönig, dem wir alle dienen 409                              |
| meines Berren Tob unb 101                               | gieb uns Muth und Alarheit. 501<br>Jesu, den wir lieben 249 |
| meines Bergens Grunde bift. 267                         | Königetronen find zu bleich 275                             |
| meines Bergens Grunde bein . 798                        | Könnt' ich recht von Lieben 328                             |
| fein'm Berdienft uns 274                                | Ronim' beug' bich tief, bu 324                              |
| foldem Lichte siehet man 46                             | beug' bich tief, mein Berg 745                              |
| unsrer Bibel ist um und 2                               | bu Beift ber Rrenggemeine . 530                             |
| unfrer Mitte wandelst du 567                            | beiliger Beift, Berre Gott 167                              |
| Inbessen und so lange ich 789                           | Berr Jefu, fei unfer 704                                    |
| Indeß will er uns ziehen 478                            | fomm' und halt' bein Abenbm. 603                            |
| Infeln, Seen, Berg' unb 302                             | Liebe! fomm', und schutte 503                               |
| Johann's, ber als Elias fam 46                          | Liebster, fomm' in beinen 432                               |
| Irr' ich, sucht mich beine Liebe 313                    | nur mühfelig und gebückt 178                                |
| Ift auch ber Sunde schon die 371                        | o tomm' bu Geist bes 169                                    |
| bies vollfommne Lieben 158                              | o mein Heiland, Jefu 20                                     |
| biefer Grund geleget 436                                | Segen aus ber Bob' 701                                      |
| es anders möglich                                       | Kommst du nun, Jesu! rom 35<br>Kommt, ach kommt, ihr 483    |
| gleich ber Tag vergangen 721                            | betet an bei Christi Gruft136                               |
| Gott filr mich, so trete 458                            | Brilber, fetet ench534                                      |
| jemand ernstlich und bereit 486                         | bantet bem Belben141                                        |
| Jesu Beil nur mein auf 298                              | ber gu mir, beift's177                                      |
| man gestärtet burch 637                                 | Seelen, tommt alle 315                                      |
| unfer Beiland Jefus Chrift 345                          | Gunber und blidet bem 176                                   |
|                                                         |                                                             |

|                                    | 0.5.14                            |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Rommt, tretet in bie Harmonie. 153 | Laß mich nur, herr Jefu! bis 814  |
| und laßt uns Christum 33           | mich fo bie Reif' vollführen709   |
| und schmeckt und sebet 108         | mir boch diesen Tag700            |
| werft euch zu'n Füßen 659          | mir, wenn meine Angen 831         |
| Kräfte aus ber Lebensquell' 416    | o Jefu! mir auf Erden 813         |
|                                    | Schönster! bich erblicken 52      |
| Kreuzesschmach ist keine 302       |                                   |
| Rurg, mein und unfer aller 285     | uns beine Wahrheit lieben409      |
|                                    | uns immer vor bir schweben. 727   |
| •                                  | uns in allen Chören bich 173      |
| $\mathbf{g}$                       | uns in beiner Lieb' nehmen120     |
|                                    | uns in beiner Liebe und 333       |
| Comm by half his Walt comedit 295  | uns noch ferner taufend 518       |
| Lamm, bu haft bie Welt gemacht 325 | uns fo vereinigt werben 483       |
| du hast geeilet                    | uns foldes ftets burchbr 314      |
| erhalte immer bein'm 591           | uns ftete bein Zeugniß 169        |
| für uns geschlachtet814            |                                   |
| gieb uns das nothwend'ge 426       | uns weiden in den Freuden 49      |
| Gottes, beine Wunden 620           | uns weiben in ben Freuden 727     |
| laß bich boch umfangen 63          | unfre Seele Schritt vor 261       |
| mache, baß mein armes 122          | Lagt mich in der Ruh' 254         |
| und Blut, bu bochftes Gut 116      | nich niedersinken102              |
| und Haupt, bas felbst 533          | uns die schnobe Gitelfeit 279     |
| und haupt, es fei geglaubt 472     | uns fröhlich Sabbath halten505    |
|                                    | uns ihm ein Sallelnjah 439        |
| wir finken vor dir nieder307       | uns mit fugen Beifen 158          |
| Laß aller Welt ihr Gut u. Geld 44  | uns, jo lang' wir in ber 279      |
| bein Leben unsern Beift 504        | uns unsern Beiland 243            |
| bein Werf unter uns 515            |                                   |
| beine Kirche je mehr und 673       | uns unfern herzog loben307        |
| beiner heißen Liebe Strahl. 589    | uns unfern König loben 736        |
| bie Gottesfraft von 587            | uns vor die Thore gehen 302       |
| bies Rind, ba bu gewollt 577       | Lebe dieses neue Jahr 693         |
| biefen Borfat nimmer 575           | min, du Kreuggemein' 544          |
| bir nichts am Bergen fleben 295    | Leben, das den Tod, uns 164       |
| boch alle Racht ber 695            | Lebet Christus unfer Haupt 803    |
|                                    | Leg' ich mich schlafen nieber 685 |
| bu mich bei ber Sündersch. 417     | Lehr' alle beine Rnechte 648      |
| es beinen Beift von neuem 231      | uns manbeln, wie bu 240           |
| ihrem Herzen wohl sein 648         | Leib und Kraft will man 409       |
| in meinem Herzen heute 394         | und Seel' und Weift wird 408      |
| feinen unter uns träge 643         |                                   |
| Lieb' und Ginigfeit bein 528       | und Seele schicft fich an 590     |
| Liebster, mich erbliden 343        | Leit' uns würdiglich ber 409      |
| mich an andern üben 76             | Lieb' ift fein Element387         |
| mich an meinem End'280             | Liebe, ba ift unfer Wille 307     |
| mich bir entgegengehen 775         | die bu Kraft und Leben 15         |
| mich in meinem Loos 635            |                                   |

| •                                                            |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Liebe, die bu mich jum Bilbe 15                              | Man bleibt in sich selbst eine176 |
| bie für mich gelitten 15                                     | erstaunet billig                  |
| bie für mich gestorben 81                                    | find't in ber ganzen 355          |
| bie mich ewig liebet 15                                      | halte nur ein wenig stille684     |
| bie mich hat gebunden 15                                     | lebt dann recht von neuem615      |
| bie von allen Schrecken 15                                   | schut fich aft car invisted 259   |
| haft du es geboten483                                        | fehnt fich oft gar inniglich252   |
| Herzen! gehet, wollt308                                      | fteht aus seinem Schlafe 711      |
| Lieber Beiland, blid' mich an 393                            | ftirbt fich felbst ab             |
| Lieblicher hat nichts geflungen. 331                         | wird von den Zionspforten492      |
| Lieblichkeiten, Die nicht 88                                 | Manches Herz, bas nicht 809       |
| Lieb'sgewalt, Einfaltsgestalt427                             | ist noch zu erfahren307           |
| Liebste Berzen, gehet hin 660                                | Manchmal geht's burch Dorn 307    |
| Liebster Beiland, bu tennst 412                              | Marter Gottes, wer fann 127       |
| Heiland, guter treuer Hirt'. 240                             | Mein Alles, mehr als alle 272     |
| Heiland, nichts als du416                                    | Auge bleibt geheftet 82           |
| Jesu, liebstes Leben775                                      | blutarnies Herze fann's 126       |
| Jesu, wir sind hier576                                       | blutiger Erbarmer321              |
| Jesu, wir sind hier, dich 3                                  | Bräutigam, ba fomme ich823        |
| Liebt ben Herrn, und bient533                                | Elend war groß200                 |
| Lob, Chr' und Preiß fei Gott 739                             | Erlofer fennet mich446            |
| Preiß und Dank, Herr Jesu 32<br>sei bem allmächtigen Gott 23 | Fleben ift: befdweinm' 395        |
|                                                              | Freund ift mein, und ich bin .802 |
| sei bem theuren Gottesl139                                   | Freund ift mein und ich bin 415   |
| Lobe den Herren, den mächtigen 737                           | Freund, wie bant' ich's 237       |
| ben Herren, ber beinen 737                                   | Geift verlangt zu Jefu 789        |
| ben Herren, ber fünstlich737                                 | Gott, bas Ber; ich bringe 230     |
| ben Herren, was in mir737                                    | Gott, höre, viel bekehre494       |
| Lobt Gott, ihr Christen 30                                   | Gott, öffne mir bie Pforten 174   |
|                                                              | Beiland, bist bu nicht ber506     |
| SOD .                                                        | Beiland beine Liebe regt 646      |
| क्राह                                                        | Beiland, ber bu uns zu 598        |
| m 11                                                         | Beiland bir sei Dant 252          |
| Mach' mein Berg zu einem 231                                 | Beiland, bu bist mir ju 730       |
| uns von dir unabwendlich307                                  | Seiland, bu bist mir ju Lieb' 341 |
| Mache, daß mein Berg und 389                                 | Beiland, bu verwirfft uns 370     |
| ben Gedanten bange 409                                       | Heiland hat in jener Racht. 93    |
| fie bir zum verschlofinen 125                                | Beiland, hilf uns überall 528     |
| uns einfältig747                                             | Beiland nimmt bie Gunber 178      |
| uns in allem gründlich307                                    | Beiland wird verrathen 57         |
| uns zu beinem Dienft 641                                     | Beiland, wirf boch einen 536      |
| Macht eure Lampen fertig 781                                 | Berg entschließ' bich nu'186      |
| boch die Thür, die Thor' 20                                  | Berg gieb bich zufrieben 478      |
| Majestätisch Wesen747                                        | Berg muffe ftete in bie 250       |

| mm 1 m a a a a a a a a a a a a a a a a a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mein Berg foll bich verehren 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mir ist vergeb'n, ich bin versöhnt 628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Herz will nicht weiter 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nach, spricht Christus unfer 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Herze wallt, so oft's198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mit Armen, Kranfen 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| perzensjeju, meine Luft 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ber fpitigen Dornenfron' 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jefu bem Die Geraphinen 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bir herr Jefu fchlaf' 830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jeju, ber bu bor bem 626                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | einem Sabbathsbergen 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jeju fei gegruget 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | einem tiefgebeugten Ginn 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mönig, feyreib' mir beinen 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | einem zarten Schnen 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| König, wer ist wol wie 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | einem garten Sehnen, mit 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Körper mag indessen800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Maria will ich fleben 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lebetage will ich dich 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seclen, die in Liebe fteh'n 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| lieblich Loos ist schön802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | unfrer Macht ist nichts459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| liebster Deiland rath' mir 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | welcher Gebulb 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rame bei der Welt vergehe 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Möcht' ich boch nun in ber 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Salomo, bein freundliches 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Diochte boch fein's mehr fich 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fcones Seiertleid207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | man, bu felig's Wefen 631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| foust blodes Ange, sieb' 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | man in unserm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Berlangen und Geweine 719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Möchten wir nur von ber Erden 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Berjöhner Jeju Chrift 762                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wergenstern auf finstre Nacht. 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wohlergeh'n im Bergen 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bir folg' ich gern305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Meine Armuth ift nicht ausz. 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Miißt' ich auch gleich vor 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| frante und bedürft'ge Seele 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ich noch lang' bienieben 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Leiche Jeful 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mug ich die Welt burchgeben 663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Leiche Jejul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Muß ich die Welt durchgehen. 663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schuld tanu mich nicht 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muß ich die Welt burchgehen 663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schuld tann mich nicht 37 Seel' ist stille476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schuld kann mich nicht 37 Seel' ist stille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Muß ich die Welt burchgehen. 663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schuld tanu mich nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3</b> 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schuld fann mich nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>N</b> ach bir, o Jesulein! kann 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schuld fann mich nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Nach bir, o Jesusein! kann</b> 51<br>Guade ist mir weh387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schuld fann mich nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rach bir, o Jesulein! kann 51 Gnade ist mir web387 Gründen zu fragen454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schuld fann mich nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nach bir, o Jesulein! kann 51 Gnave ist mir weh387 Gründen zu fragen454 tausenbfachen Plagen71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schuld kann mich nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rach bir, o Jesusein! kann 51 Snade ist mir weh 387 Gründen zu fragen 454 tausenbsachen Blagen 71 Naht heran, ihr lieben Glieber 611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schuld kann mich nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rady bir, o Jesusein! kann 51 Gnade ist mir web 387 Gründen zu fragen 454 tausendschen Plagen 71 Rabt beran, ihr lieben Gieber 611 heran zum Abendmahle 611                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schuld kann mich nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rach bir, o Jesuseint kann 51 Gnade ist mir web387 Gründen zu fragen 454 tausenbsachen Blagen 71 Naht heran, ihr lieben Glieber 611 heran zum Abendmahle 611 Neige dich, du naher Mann 386                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schuld kann mich nicht. 37 Seel' ist stille. 476 Seele wilst du ruh'n. 226 Stimm' ist viel zu schwächlich 94 Winsche schließen. 359 Meinen Zesum laß ich nicht. 335 Zesum laß ich nicht, weil. 335 Aeinen armen Seel' und Hitte 278 Seelen Wohlergehen. 159 Meines Glaubens Licht laß. 165 Heilands Tod'sgeschicht'. 129 Herzens Neigung. 102                                                                                                                                                                                                                           | Rach bir, o Jesulein! kann 51 Gnade ist mir weh387 Gründen zu fragen454 tausenbfachen Plagen71 Nabt heran, ihr lieben Glieber 611 heran zum Abendmahle611 Neige dich, du naher Mann386 Nein, ach nein, er läßt mich796                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schuld kann mich nicht. 37 Seel' ist stille. 476 Seele willst du ruh'n. 226 Stimm' ist viel zu schwächlich 94 Wänsche schließen. 359 Meinen Zesum laß ich nicht. 335 Reinen laß ich nicht, weil. 335 Meiner armen Seel' und Hitte 278 Seelen Wohlergehen. 159 Meines Glaubens Licht laß. 165 Heilands Tod'sgeschicht'. 129 Herzens Neigung. 102 Mensch, du ein'ger Mensch in. 163                                                                                                                                                                                       | Rach bir, o Jesusein! kann 51 Gnade ist mir web 387 Gründen zu fragen 454 tausendsachen Plagen 71 Naht heran, ihr Lieben Glieber 611 heran zum Abendmahle 611 Neige dich, du naher Mann 386 Nein, ach nein, er läßt mich 796 Nicht, daß Gott nicht hessen 289                                                                                                                                                                                                   |
| Schuld kann mich nicht. 37 Seel' ist stille. 476 Seele willst du ruh'n. 226 Stimm' ist viel zu schwächlich 94 Bünsche schließen. 359 Meinen Zesum laß ich nicht. 335 Reinen laß ich nicht, weil. 335 Meiner armen Seel' und Hätte 278 Seelen Wohlerzehen. 159 Meines Glaubens Licht laß. 165 Heilands Tod'sgeschicht' 129 Herzens Neigung. 102 Mensch, du ein'zer Wensch in. 163 Mensch, du ein'zer Wensch in. 163                                                                                                                                                      | Rach bir, o Jesusein! kann 51 Snade ist mir web 387 Gründen zu fragen 454 tausenblachen Plagen 71 Natt heran, ihr lieben Glieber 611 heran zum Abendmahlc 611 Neige dich, du naher Mann 386 Nein, ach nein, er läßt mich 796 Richt, daß Gott nicht hessen 288 cinen Schritt begehre ich 241                                                                                                                                                                     |
| Schuld kann mich nicht. 37 Seel' ist stille. 476 Seele willst du ruh'n. 226 Stimm' ist viel zu schwächlich 94 Wünsche schließen. 359 Meinen Zesum laß ich nicht. 335 Sesum laß ich nicht, weil. 335 Sesum laß ich nicht, weil. 335 Meiner armen Seel' und Hitte 278 Seelen Wohlergehen. 159 Meines Glaubens Licht laß. 165 Heilands Tod'sgeschicht'. 129 Hensch du ein'zer Wensch in. 163 Mensch, du ein'zer Wensch in. 163 Mensch, du ein'zer Wensch in. 163                                                                                                           | Rach bir, o Jesusein! kann 51 Gnade ist mir web 387 Gründen zu fragen 454 tausenbsachen Plagen 71 Rath teran, ihr Lieben Glieber 611 heran zum Abenbmahle 611 Neige dich, du naher Mann 386 Nein, ach nein, er läßt mich 796 Nicht, daß Gott nicht hessen 289 einen Schritt begehre ich 241 nach Welt, nach Himmel 335                                                                                                                                          |
| Schuld kann mich nicht. 37 Seel' ist stille. 476 Seele wilst du ruh'n. 226 Seinma' ist viel zu schwächlich 94 Winsche schließen. 359 Meinen Jesum laß ich nicht. 335 Jesum laß ich nicht, weil. 335 Jesum laß ich nicht, weil. 335 Meiner armen Seel' und Hitte 278 Seelen Wohlergehen. 159 Meines Glaubens Licht laß. 165 Heilands Tod'sgeschicht'. 129 Henzens Neigung. 102 Mensch, du einzer Mensch in. 163 Mert' auf mein Jerz und sieh'. 27 Wich beuget meine große. 380                                                                                           | Rach bir, o Jesuseint kann 51 Snade ist mir weh 387 Gründen zu fragen 454 tausenbsachen Plagen 71 Naht heran, ihr lieden Glieder 611 heran zum Abendmahle 611 Neige dich, du naher Mann 386 Nein, ach nein, er läßt mich 796 Nicht, daß Gott nicht helsen 289 cinen Schritt begehre ich 281 nach Welt, nach himmel 335 Nichts als Jesu Christi Gnade 221                                                                                                        |
| Schuld kann mich nicht. 37 Seel' ist stille. 476 Seele willst du ruh'n. 226 Stimm' ist viel zu schwächlich 94 Wünsche schließen. 359 Weinen Zesum laß ich nicht. 335 Reiner armen Seel' und Hitte 278 Seelen Wohlergehen. 159 Weines Glaubens Licht laß. 165 Heilands Tod'sgeschicht'. 129 Hensch Stod'sgeschicht'. 129 Hensch, du ein'zer Mensch in. 163 Wenschen inder: welch' cin. 748 Wert' auf mein Herz und sieb. 27 Wich benget meine große. 380 unaushörlich sehnen. 145                                                                                        | Rach bir, o Jesulein! kann 51 Gnade ist mir weh 387 Gründen zu fragen 454 tausenbsachen Plagen 71 Naht heran, ihr lieben Glieber 611 heran zum Abendmahle 611 Neige dich, du naher Mann 386 Nein, ach nein, er läßt mich 796 Nicht, daß Gott nicht helsen 289 einen Schritt bezehre ich 241 nach Welt, nach Himmel 335 Richts als Jesu Christi Gnade 221 bengt ein Sünderberz so 438                                                                            |
| Schuld kann mich nicht. 37 Seel' ist stille. 476 Seele willst du ruh'n. 226 Stimm' ist viel zu schwächlich 94 Bünsche schließen. 359 Meinen Zesum laß ich nicht. 335 Reinen laß ich nicht, weil. 335 Meiner armen Seel' und Hitte 278 Seelen Wohlergehen. 159 Meines Glaubens richt laß. 165 Heilands Tod'sgeschicht'. 129 Hensch Steubens richt laß. 163 Perzens Neigung. 102 Mensch, du ein'ger Mensch in. 163 Mensch, du ein'ger Mensch in. 163 Mensch dus mein Herz und sieh'. 27 Mich beuget meine große. 380 unalspörlich schuen. 145 berlangt, dieh mit ber. 787 | Rach bir, o Jesusein! kann 51  Snade ist mir web 387  Gründen zu fragen 454  tausenblachen Plagen 71  Ratt beran, ihr lieben Glieber 611  heran zum Abendmahlc 611  Reige dich, du naher Mann 386  Nein, ach nein, er läßt mich 796  Richt, daß Gott nicht hessen 289  cinen Schritt begehre ich 289  richen Schritt begehre ich 241  nach Welt, nach Himmel 335  Richts als Jesus Christis Gnade 221  bengt ein Sünderherz so 438  burch eignes Dritigsein 222 |
| Schuld kann mich nicht. 37 Seel' ist stille. 476 Seele willst du ruh'n. 226 Stimm' ist viel zu schwächlich 94 Bünsche schließen. 359 Meinen Zesum laß ich nicht. 335 Reinen laß ich nicht. weil. 335 Meiner armen Seel' und Hätte 278 Seelen Wohlergehen. 159 Meines Glaubens Licht laß. 165 Heilands Tod'sgeschicht' 129 Herzens Neigung. 102 Mensch, du ein'zer Wensch in. 163 Menschen her welch' ein. 748 Mert' auf mein Herz und sieh'. 27 Mich benget meine große. 380 unaushörlich schuen. 380 unaushörlich schuen. 387 Millionen Augen sehen. 154               | Rach bir, o Jesusein! kann 51 Gnade ist mir web 387 Gründen zu fragen 454 tausenkschen Plagen 71 Rath beran, ihr lieben Glieber 611 heran zum Abendmahle 611 Reige dich, du naher Mann 386 Nein, ach nein, er läßt mich 796 Nicht, daß Gott nicht hessen 289 einen Schrift begehre ich 241 nach Wick, nach Simmel 335 Richts als Jesu Christi Gnade 221 bengt ein Sünderherz so 438 durch eignes Hilgsein 222 ist, das nich von Jesu 799                        |
| Schuld kann mich nicht. 37 Seel' ist stille. 476 Seele willst du ruh'n. 226 Stimm' ist viel zu schwächlich 94 Bünsche schließen. 359 Meinen Zesum laß ich nicht. 335 Reinen laß ich nicht, weil. 335 Meiner armen Seel' und Hitte 278 Seelen Wohlergehen. 159 Meines Glaubens richt laß. 165 Heilands Tod'sgeschicht'. 129 Hensch Steubens richt laß. 163 Perzens Neigung. 102 Mensch, du ein'ger Mensch in. 163 Mensch, du ein'ger Mensch in. 163 Mensch dus mein Herz und sieh'. 27 Mich beuget meine große. 380 unalspörlich schuen. 145 berlangt, dieh mit ber. 787 | Rach bir, o Jesusein! kann 51 Gnade ist mir web 387 Gründen zu fragen 454 tausenkschen Plagen 71 Rath beran, ihr lieben Glieber 611 heran zum Abendmahle 611 Reige dich, du naher Mann 386 Nein, ach nein, er läßt mich 796 Nicht, daß Gott nicht hessen 289 einen Schrift begehre ich 241 nach Wick, nach Simmel 335 Richts als Jesu Christi Gnade 221 bengt ein Sünderherz so 438 durch eignes Hilgsein 222 ist, das nich von Jesu 799                        |
| Schuld kann mich nicht. 37 Seel' ist stille. 476 Seele willst du ruh'n. 226 Stimm' ist viel zu schwächlich 94 Bünsche schließen. 359 Meinen Zesum laß ich nicht. 335 Reinen laß ich nicht. weil. 335 Meiner armen Seel' und Hätte 278 Seelen Wohlergehen. 159 Meines Glaubens Licht laß. 165 Heilands Tod'sgeschicht' 129 Herzens Neigung. 102 Mensch, du ein'zer Wensch in. 163 Menschen her welch' ein. 748 Mert' auf mein Herz und sieh'. 27 Mich benget meine große. 380 unaushörlich schuen. 380 unaushörlich schuen. 387 Millionen Augen sehen. 154               | Rach bir, o Jesuseint kann 51  Snade ist mir web 387 Gründen zu fragen 454 tausenblachen Plagen 71 Rabt beran, ihr lieben Glieber 611 heran zum Abendmahle 611 Reige dich, du naher Adann 386 Nein, ach nein, er läßt mich 796 Richt, daß Gott nicht helsen 289 cinen Schritt begehre ich 241 nach Welt, nach Hinnel 335 Richts als Jesu Christi Gnade 221 bengt ein Sünderherz so 438 burch eignes Deitigsein 223                                              |

| Σ | Jesu, du Hoffnung beg 315                                  | D füße Seelenweibe 89                                      |
|---|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|   | Jefu, bu wollft geben 208                                  | füßer Freund! wie wohl268                                  |
|   | Jeju, grund une immerm 523                                 | füßer Stand, o felig's Leben 420                           |
|   | Jesu, Herr ber Herrlichkeit. 310                           | Tage mahrer Seligfeit 218                                  |
|   | Jefu, hilf uns all'n bagu 572                              | theures Lamm, fo edle 626                                  |
|   | Jeju, bilf gur felben Beit 774                             | Tob, wo ift bein Stachel 138                               |
|   | Jesu Jehova, Ruhm 778                                      | Urfprung bes Lebens 350                                    |
|   | Jeju, lag boch bier auf 283                                | Bater fegne :,: bann auf's 510                             |
|   | Jeju, lag une allezeit gu 598                              | Baters Lieb' und Gnab' 51                                  |
|   | Jefu, meine Wonne 781                                      | verehrungswürdige Minute 22                                |
|   | Jesu, nimm zum Lohn 133                                    | verehrungswürd'ge Racht 40                                 |
|   | Jeju, fei bu unfer Grund 488                               | war' mir bas Herz recht 376                                |
|   | Jesu, voll Gebulb212                                       | wagt euch alle für ihn 651                                 |
|   | Jeju, voller Gnad' 185                                     | was für ein Gnadengrund351                                 |
|   | Jeju, mar' ich armes Rind 293                              | was ift für suße Rub' 258                                  |
|   | Jefu, welche Gnab' ift bas 252                             | was wird mein Herz386                                      |
|   | Kind, o süßer Knabe 52                                     | weh' bem Bolt, bas bich 23                                 |
|   | fönnt' ich bich so preisen 322                             | welch' ein immerwährenb259                                 |
|   | Ramm, das feine Gilnbe 66                                  | welch' ein Licht tritt in's 329                            |
|   | Lamm, das überwunden 290                                   | welch' feliger Moment833                                   |
|   | Ramm, bu branntest vor579                                  | welche Freud' und welche 824                               |
|   | Lamm, erhalt mir's immer 92                                | welche Triebe gegen sein580                                |
|   | laß mich boch an beinem 405                                | Welt, sieh' hier bein Leben 73                             |
|   | Liebe, die den Himmel hat113                               | wenn ihn nur die Seelen 423                                |
|   | Liebe, die sich hier, in616                                | wer nur immer bei Tag 253                                  |
|   | Liebe, rege bich ferner 692                                | wer wird da wissen, wie814<br>wie erstaunet unser Geist318 |
|   | Liebe, wie groß und schön200 liebes Kind, o suger Knab' 32 | wie ist mir benn gescheb'n 386                             |
|   | lieblicher Beiland, ber327                                 | wie ist mir boch so wohl264                                |
|   | liebt' ich dich recht brünstig . 365                       | wie schön ist's bann zu473                                 |
|   | mein Immanuel! erbarm' 387                                 | wie schön, o wie schön 827                                 |
|   | mein Immanuell gefegne 387                                 | wie fehr, lieblich sind all'491                            |
|   | möcht' allen seinen Thränen 94                             | wie selig ist bie Geel' 269                                |
|   | möcht' fich mit lebend'gen 87                              | wie selig seib ihr boch 821                                |
|   | mocht' unfer Berg auf Erben 288                            | wie felig find bie Seelen 245                              |
|   | Quell ergieß' bich 580                                     | wie find bie Seelen gludlich 501                           |
|   | reicher Gott von Gutigfeit . 421                           | wie fo gliidlich maren wir 424                             |
|   | febnt' ich mich herzinniglich 329                          | wie tröftlich ift mir boch 213                             |
|   | o fahr' auf ewig bin434                                    | wie unaussprechlich ift's 826                              |
|   | jo laß boch auch gescheh'n577                              | wie wallt mein Berg 829                                    |
|   | jo schlaget boch, ihr 206                                  | wie war's ben Seinen nur. 146                              |
|   | Sohn, bit Gott von Ewigfeit 147                            | wie wird's fo wohl thun 814                                |
|   | folltest bu fein Berge feb'n 178                           | wie wohl wird es Jesu 827                                  |
|   | ftilles Gotteslamm425                                      |                                                            |
|   | 20                                                         | 1 14 my leteryon you 102                                   |
|   | 40                                                         |                                                            |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D wohl auch biefem Rinbe 794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ruf' Abba, Bater, in's 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| wohl bem Land', o wohl 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ruft er ihnen wieber 644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| würde boch in jedem Laud 573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mich nicht, Gespielen 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| wüßten das boch alle Leute336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ming may, superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Winder ohne Maagen 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Db bei uns ist ber Sünden 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bich gleich jetzt die Majestät. 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sag' an, mein Herzensbräutig 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bie Meereswellen 644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Saget an auf bem Plan 743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ich bienen ober nur genießen 638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | er zu unferm Wort 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ibr alter Mensch begraben382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sagt an, bie ihr erlofet feib 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| man und in der Welt475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mir anders nichts als 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mir gleich Leib und Seel' 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Satan, Welt und ihre Rotten 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Deffne bich bu fußer Mund 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schaff' in mir, Gott, ein 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ihm die Geistespforten 608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schatz über alle Schätze 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oft gebent' ich an sein Licht 680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schan ber, ich fühle mein 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| hast du mich angeblick348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hier liegt vor beinem Thron 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ohn' ihn ist mir der Himmel247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ich will mein Berg bir 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ohne bich nicht einen Schritt 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | meine Armuth an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Segen war' feinen Rnechten 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Scheint's bem unmöglich 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sehen will ich tranen245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schente, Berr, auf meine 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ordne unfern Gang, Liebster 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mir ein leicht unb 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | South por mir per deili 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>96</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schick' vor mir her bein'708 Schickt das Herze da hinein797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>P</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schickt das Herze da hinein 797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schickt das Herze da hinein 797<br>Schlaf', liebes kind, schlaf' 734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bilgervolt, bu Zengenwolt' 672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Shiat das Herze da hinein 797 Shiaf', lieves kind, falaf' 734 fauft und wohl falaf' 734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vilgervolk, du Zengenwolk'672<br>Posaunen wird man hören774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Shiatt das Herze da hinein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pilgervolk, du Zengenwolk 672<br>Posaunen wird man hören 774<br>Preis, Ehr', Herrlickseit und 746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Shickt das Herze da hinein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pilgervolf, du Zengenwolf 672<br>Pofaunen wird man hören 774<br>Preis, Ehr', Herrlichkeit und 746<br>und Danf sei dir 758                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Shickt das Herze da hinein 797<br>Shickt and Berge da hinein 794<br>Shickt und wohl schlaf' 734<br>Shickt euch mit Bergnilgen 487<br>Schnecke und erfahre 559<br>Schnerzhaft? ei, das kann 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pilgervolk, du Zengenwolk 672<br>Posaunen wird man hören 774<br>Preis, Ehr', Herrlickseit und 746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schickt das Herze da hinein 797 Schlaf', liebes kind, schlaf' 734 squft und wohl schlaf' 734 Schließt euch mit Bergnilgen 487 Schmecke und ersahre 559 Schmerzbaft? ei, das kann 151 Schmide dich, o liebe Seele 608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pilgervolf, du Zengenwolf 672<br>Pofaunen wird man hören 774<br>Preis, Ehr', Herrlichkeit und 746<br>und Danf sei dir 758                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schickt das Herze da hinein 797 Schlaf', liebes kind, schlaf' 734 squit und wohl schlaf' 734 Schließt euch mit Bergnügen 487 Schmecke und ersahre 559 Schmerzbaft? ei, das kaun 151 Schmide dich, o liebe Seele 608 Schönes Antlity Jesu 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pilgervolf, du Zengenwolf 672<br>Posaunen wird man bören 774<br>Breis, Ehr', Herrlichkeit und 746<br>und Dank sei dir 758<br>und Dank sei dir gebracht 1                                                                                                                                                                                                                                                                | Shickt das Herze da hinein 797 Shiaf', liebes Kind, shiaf' 734 shiaft und wohl schlaf' 734 Shieft euch mit Bergnügen 487 Schmede und ersahre 559 Schmerzhaft? ei, das kann 151 Schmüde dich, o liebe Seele 608 Schönes Antlig Jesu 95 Schönstes Kindlein in dem 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pilgervolf, du Zengenwolf 672<br>Pofaunen wird man hören 774<br>Preis, Ehr', Herrlichkeit und 746<br>und Danf sei dir 758                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schickt das Herze da hinein 797 Schlaf', liebes kind, schlaf' 734 sauft und wohl schlaf' 734 Schließt euch mit Bergnügen 487 Schmerke und ersahre 559 Schmerzhaft? ei, das kann 151 Schmücke dich, o liebe Seele 608 Schönes Antlitz Jesu 95 Schönstes Kindlein in dem 33 Schreib' nieinen Nam'n 798                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pilgervolk, bu Zengenwolk 672<br>Posaunen wird nan hören 774<br>Preis, Ehr', Herrlichkeit und .746<br>und Dank sei dir 758<br>und Dank sei dir gebracht 1                                                                                                                                                                                                                                                               | Schickt das Herze da hinein 797 Schlaf', liebes kind, schlaf' 734 sauft und wohl schlaf' 734 Schließt euch mit Bergnügen 487 Schmerze und ersahre 559 Schmerzhaft? ei, das kann 151 Schmide dich, o liebe Seele 608 Schönes Antlitz Jesu 95 Schönftes Kindlein in dem 33 Schreib' nieinen Nam'n 798 Schreibe deine blut'ge Wund 74                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pilgervolk, bu Zengenwolk 672 Posannen wird nan hören 774 Preis, Ehr', Herrlichkeit und 746 und Dank sei dir 758 und Dank sei dir gebracht 1                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schickt das Herze da hinein 797 Schlaf', liebes kind, schlaf' 734 sauft und wohl schlaf' 734 Schließt euch mit Bergnügen 487 Schmerze und ersahre 559 Schmerzhaft? ei, das kann 151 Schmücke dich, o liebe Seele 608 Schönes Antlig Jesu 95 Schönstes Kindlein in dem 33 Schreib' meinen Nam'n 798 Schreibe diene blut'ge Wund. 74 Schweig' arger Feind 44                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pilgervolk, du Zengenwolk 672 Posaunen wird man hören 774 Preis, Ehr', Herrlickeit und 746 und Dank sei dir 758 und Dank sei dir gebracht 1  Nath' mir nach beinem 798 uns, wenn wir irre 163                                                                                                                                                                                                                           | Schickt das Herze da hinein 797 Schlaf', liebes Kind, schlaf' 734 Janft und wohl schlaf' 734 Schließt euch mit Bergnügen 487 Schmecke und ersahre 559 Schmecke und ersahre 559 Schmidte dich, o siebe Seele 608 Schmidte dich, o siebe Seele 608 Schönes Antsig Jesu 95 Schönstes Kindlein in dem 33 Schreide deine Naun'n 798 Schreibe deine blut'ge Wund 74 Schweig' arger Feind 44 Seele, ei wohin 810                                                                                                                                                                                             |
| Pilgervolf, du Zeugenwolf'672 Posaunen wird man hören774 Preis, Ehr', Herrlichkeit und .746 und Dank sei dir758 und Dank sei dir gebracht 1  **T  **Rath' mir nach deinem798 uns, wenn wir irre163 **Rebe herr! du weißt', ich9                                                                                                                                                                                         | Schickt das Herze da hinein 797 Schlaf', liebes Kind, schlaf' 734 schlaf', liebes Kind, schlaf' 734 Schließt euch mit Bergnügen 487 Schmecke und ersahre 559 Schmerzhaft? ei, das kaun 151 Schmide dich, o liebe Seele 608 Schönes Antlig Jesu 95 Schönes Antlig Jesu 95 Schönes Kindlein in bem 33 Schreid' meinen Nam'n 798 Schreide deine blut'ge Wund 74 Schweig' arger Feind 44 Scele, ei wohin 810 willst du bieses sinden 281                                                                                                                                                                  |
| Pilgervolk, du Zengenwolk 672 Posaunen wird man hören 774 Preis, Chr', Gerrlichkeit und 746 und Dank sei dir 758 und Dank sei dir gebracht 1  Nath' mir nach deinem 798 uns, wenn wir irre 163 Nebe herr! du weißt', ich 9 Neich' mir die Wassen aus 196                                                                                                                                                                | Schickt das Herze da hinein 797 Schlaf', liebes kind, schlaf' 734 schlaf', liebes kind, schlaf' 734 schließt euch mit Bergnügen 487 Schmerze und ersahre 559 Schmerzbaft? ei, das kann 151 Schmicke dich, o liebe Seele 608 Schönes Antliz Jesu 95 Schönes Kindlein in dem 33 Schreid' meinen Nam'n 798 Schreid' meinen Nam'n 798 Schreide deine blut'ge Wund 74 Schweig' arger Feind 44 Seele, ei wohin 810 willst du diese finden 281 Seelen komnt zum Lamm 206                                                                                                                                     |
| Bilgervolf, du Zengenwolf' 672 Posaunen wird man hören 774 Preis, Ehr', Herrlicheit und 746 und Dank sei dir 758 und Dank sei dir gebracht 1  Rath' mir nach deinem 798 uns, wenn wir irre 163 Nede Herr! du weißt', ich 9 Neich mir die Wassen aus 196 Neiche deinem armen Kinde 374                                                                                                                                   | Schickt das Herze da hinein 797 Schlaf', liebes kind, schlaf' 734 sauft und wohl schlaf' 734 schließt euch mit Bergnügen 487 Schmerze und ersahre 559 Schmerzhaft? ei, das kann 151 Schmücke dich, o liebe Seele 608 Schönes Antlig Jesu 95 Schönes Kindlein in dem 33 Schreib' nieinen Nam'n 798 Schreibe deine blut'ge Wund 74 Schweig' arger Feind 44 Seele, ei wohin 810 willst du diese sinden 281 Seelen fommt zum Lamm 206 singet, spielt ein 748                                                                                                                                              |
| Bilgervolk, bu Zengenwolk 672 Posaunen wird man hören 774 Breis, Ehr', Herrlichkeit und 746 und Dank sei dir 758 und Dank sei dir gebracht 1  Rath' mir nach deinem 798 uns, wenn wir irre 163 Rebe Herr! du weißt', ich 9 Reich' mir die Wassen aus 196 Reiche beinem armen Kinde 374 Reicher kann ich doch nicht 271                                                                                                  | Schickt das Herze da hinein 797 Schlaf', liebes kind, schlaf' 734 schlaf', liebes kind, schlaf' 734 Schlaf' 1734 Schleft euch mit Bergnügen 487 Schmecke und ersahre 559 Schmecke und ersahre 559 Schmidte dich, o siebe Seele 608 Schmidte dich, o siebe Seele 608 Schönes Antsig Jesu 95 Schönstes Kindlein in dem 33 Schreide deine blut'ge Wund 74 Schweig' arger Feind 44 Scele, ei wohin 810 willst du diese sinden 281 Seelen sommt zum Lamm 206 singet, pielt ein 748 Scelenbräutigamt Jesu 165                                                                                               |
| Pilgervolk, du Zeugenwolk 672 Pofaunen wird man hören 774 Preis, Ehr', Herrlickeit und 746 und Dank sei dir 758 und Dank sei dir gebracht 1  **T  **Rath' mir nach deinem 798 uns, wenn wir irre 163 **Rede Herr! du weißt', ich 9 **Reich' mir die Wassen aus 196 **Reiche deinem armen Kinde 374 **Reicher tann ich doch nicht 271 **Reichthum und alle Schäße 450                                                    | Schickt das Herze da hinein 797 Schlaf', liebes Kind, schlaf' 734 schlaf', liebes Kind, schlaf' 734 Schlest euch mit Bergnügen 487 Schmecke und ersahre 559 Schmerzhaft? ei, das kann 151 Schmide dich, o liebe Seele 608 Schönes Antlig Jesu 95 Schönes Antlig Jesu 95 Schönes Kindlein in dem 33 Schreid' meinen Nam'n 798 Schreid' meinen Nam'n 798 Schreid' arger Feind 44 Schweig' arger Feind 810 willst du dieses sinden 281 Seelen fommt zum Lamm 206 singet, spielt ein 748 Scelenbräutigaml Zesu 165 Seelenweide, meine Kreube 494                                                          |
| Pilgervolf, du Zengenwolf' 672 Posaunen wird man bören 774 Preis, Ehr', Gerrlichkeit und 746 und Dank sei dir 758 und Dank sei dir gebracht 1  **T  **Rath' mir nach deinem 798 uns, wenn wir irre 163 Rede Herr! du weißt', ich 9 Reich' mir die Wassen aus 196 Reiche deinem armen Kinde 374 Reiche deinem armen Kinde 374 Reiche tann ich doch nicht 271 Reichthum und alle Schäte 450 Reiz' uns, daß wir zu ihm 169 | Schickt das Herze da hinein 797 Schlaf', liebes kind, schlaf' 734 schlaf', liebes kind, schlaf' 734 schließt euch mit Bergnügen 487 Schmerzbaft? ei, das kann 151 Schmerzbaft? ei, das kann 151 Schmicke dich, o liebe Seele 608 Schönes Antliz Jesu 95 Schönes Antliz Jesu 95 Schönes Kindlein in dem 33 Schreid' meinen Nam'n 798 Schreid' meinen Nam'n 798 Schreide deine blut'ge Wund 74 Schweig' arger Feind 44 Seele, ei wohin 810 willst du diese finden 281 Seelen fomnut zum Lamm 206 singet, spielt ein 748 Scelenbräutigam! Zesu 165 Seelenweide, meine Freude 494 Segenshände Zesu! so 95 |
| Bilgervolf, du Zengenwolf' 672 Posaunen wird man hören 774 Preis, Ehr', Herstscheit und 746 und Dank sei dir 758 und Dank sei dir gebracht 1  Rath' mir nach deinem 798 uns, wenn wir irre 163 Rede herr! du weißt', ich 9 Reiche deinem armen Kinde 374 Reicher kann ich doch nicht 271 Reichthum und alle Schätze 450 Reiz uns, daß wir zu ihm 169 Richte unser herz in Zeiten 163                                    | Schickt das Herze da hinein 797 Schlaf', liebes kind, schlaf' 734 sauft und wohl schlaf' 734 schließt euch mit Vergnügen 487 Schmerze und ersahre 559 Schmerzbaft? ei, das kann 151 Schmidke dich, o liebe Seele 608 Schmes Antlit Jesu 95 Schönes Antlit Jesu 95 Schönes Kindlein in dem 33 Schreib' meinen Nam'n 798 Schreibe deine blut'ge Wund 74 Schweig' arger Feind 44 Seele, ei wohin 810 willst du diese finden 281 Seelen fommt zum Lamm 206 singet, spielt ein 748 Seelenbräutigam! Jesu 165 Seelenweide, meine Freude 494 Seegenshände Zesu! so 95 Seegne uns aus freiem 412              |
| Pilgervolf, du Zengenwolf' 672 Posaunen wird man bören 774 Preis, Ehr', Gerrlichkeit und 746 und Dank sei dir 758 und Dank sei dir gebracht 1  **T  **Rath' mir nach deinem 798 uns, wenn wir irre 163 Rede Herr! du weißt', ich 9 Reich' mir die Wassen aus 196 Reiche deinem armen Kinde 374 Reiche deinem armen Kinde 374 Reiche tann ich doch nicht 271 Reichthum und alle Schäte 450 Reiz' uns, daß wir zu ihm 169 | Schickt das Herze da hinein 797 Schlaf', liebes Kind, schlaf' 734 Schlaf', liebes Kind, schlaf' 734 Schlaf' 1734 Schleft euch mit Bergnügen 487 Schmede und ersahre 559 Schmerzhaft? ei, das kann 151 Schmüde dich, o siebe Seele 608 Schönes Antlig Jesu 95 Schönstes Kindlein in dem 33 Schreide deine blut'ge Bund 74 Schweig' arger Feind 44 Scele, ei wohin 810 willst du dieses sinden 281 Seelen sommt zum Lamm 206 singet, spielt ein 748 Scelenbräutigam! 3esu 165 Seelenweide, meine Freude 494 Segenshände Zelu 165 Segene uns aus freiem 412 Seb' ich dann des Wondes 680                 |

|                                      | A                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Sehet was Gott hat gegeben 33        | Seinen Beift, ben eblen 159        |
| Seht welch ein Dlenschl er 57        | Heiland findlich bitten 217        |
| maldia Visha Chatt una 000           |                                    |
| welche Liche Gott uns 220            | Seiner tonnen wir uns 360          |
| wie den Leib, den matten 82          | Seit uns Gottes Geift ben 665      |
| Sei beun gepriesen 692               | Seitbem bas Fen'r von Jefn 651     |
|                                      | Getale offer and                   |
| bu mir nur immer freundl255          | fieht's also aus                   |
| bu unser Lehrer 12                   | fuchen wir ftets mehr 665          |
| bu Weder meiner Ginnen 776           | Sollift has Prisager nach home 156 |
|                                      | Selbst bas Erliegen nach bem 456   |
| ewig gelobet, du heilige 661         | Sel'ge Kreuzgemein! bant's 508     |
| gnadig Jejn, voller Gitte 196        | Lebenestunden, die825              |
|                                      |                                    |
| herzlich gelobet du blutige          | Selig ist ein reines Herz 401      |
| herzlich gelobet du heilige Gute 306 | wer in Jesu Bunden 358             |
| herzl. gelobet du heil. Liebe 653    | Selige Gedanken, Hoffnung 820      |
| hochgelobt in dieser Zeit 136        | Gemeine! ber bes Lammes 539        |
| imnter wach mein Beift 782           | Seligkeit in Ewigkeit817           |
| indeß mit unferm Bunde 499           | Selig's Chor ber kinber 733        |
|                                      | Part has Danagumatt 500            |
| Lob und Chr' bem bochsten 738        | Bolt ber Zeugenwolf' 582           |
| mir tausendmal gegrüßet 74           | Sent' meine Seele tiefer ein 119   |
| unser gnäd'ger König502              | Sich felbst und seinen Kräften 430 |
| willfommen, o mein Beil 24           | Sie bebenten feine Führung 382     |
|                                      | holist has halfa Thail OCO         |
| Seid burch's Erbarmen beg 580        | befint bas beste Theil 269         |
| getrost und hocherfreut 796          | geben ihm dafür die Ehre 493       |
| ihr auf den Knien154                 | hat ihn in ber Tod'sgestalt345     |
| inniglich gegriffet664               | tommen mit Freuben herab 724       |
| Sein Blut allein fann bas 172        | leben bem, ber fie mit 497         |
| Blut wir trinken 580                 | lebt ftets von feiner Gnab' 269    |
|                                      | feb'n une in menschlich 724        |
| Erbarmen fei gepriefen 408           |                                    |
| erste Bufunft in ber Welt 23         | find ja in der Taufe 794           |
| Fleisch und Blutgenuß 583            | fteht noch heute, die felige 545   |
| Gebot ift lauter Güte 702            | Sieh' ba, wer tommt uns 312        |
| Beift ipricht meinem Beifte 458      | boch auf mich, Herr ich 326        |
| Gnabenblid macht mir 329             | bod auf mich, ruft 525             |
| Leiben hat bich frei gemacht. 806    | bie bin ich Ehrentonig 326         |
|                                      | hier bin ich bir ergeben 9         |
| Licht wird uns bescheinen 815        | ide will wish him anarkan 001      |
| mehr als mütterl. Herz 178           | ich will mich bir ergeben 231      |
| Schweiß, die Zähr'n 312              | Siehe nicht auf meine Wurbe 80     |
| Sohn ist ihm nicht zu159             | Sicht er nicht so herzlich aus516  |
| Tob und Leiben ift mein 93           | Sind die Werte seiner 748          |
| Seine beiligen fünf Bunben 206       | eure Lampen rein und 782           |
|                                      | trene Bachter                      |
| Jünger, welche ihn im 151            | wir schwach, ber Herr 464          |
| Leidensschöne, seine Blide 126       | l = 1                              |
| Seel' ift uns gewogen 33             | Sing', bet' und geh' auf 684       |
| fein, mas will bas fagen 217         | Singt bem Herrn nah' unb 743       |
| fel'ge Fried'sgebanten 9             | ihr Erlöften! fingt110             |
| 1 0- 0 0                             | I A ImBi                           |

| Singt ihr obern Chore                                                                | .631         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sinket nieder vor bem Heiland                                                        | .485         |
| So bleiben wir nun in deiner.                                                        | .171         |
| bleibt's benn bei ben Worten                                                         | 267          |
| bringt er fie jum Bater bin.                                                         | .178         |
| bringt er fie jum Bater bin. bente ich: Abe, bu eigenm.                              | . 61         |
| benten sie nicht eben                                                                | . 274        |
| führt jest keins in beine fahr' ich bin zu Befu Chrift . freut fich endlich auf fein | . 252        |
| jabr' ich bin zu Jeju Chrift.                                                        | .795         |
| freut sich endlich auf sein                                                          | .807         |
| geh' ich in Zerfloffenheit<br>gehn wir benn burch<br>geh'n wir voll Hoffnung         | 418          |
| gehin wir nall Saffung                                                               | . 140<br>560 |
| gebt benn über Land und                                                              | .008<br>674  |
| acht es uns auch heute                                                               | 547          |
| gieb bich ihm 211111                                                                 | 14           |
| gieb bich ihm jum                                                                    | . 40         |
| beiftt er benn nicht Refus                                                           | . 162        |
| boch ber Ginn ber Junger                                                             | . 198        |
| ift bies ber leichtfte Rath                                                          | . 222        |
| fomm' mein End' heut'                                                                | . 799        |
| tomm' mein End' heut'<br>tomme benn, wer Sunber<br>tommet vor fein Angeficht         | . 178        |
| tommet vor fein Angeficht                                                            | . 738        |
| lang' die Butte steht                                                                | . 112        |
| lang' bie Bütte ftebt                                                                | . 845        |
| lang' es Gott gefaut, dan                                                            | .191         |
| lang' ich biefen habe                                                                | .457         |
| lange dieses Leben währt                                                             | .219         |
| lange piejes Leven watti                                                             | 916<br>916   |
| lange eine Menschheit ift<br>lange Jesus bleibt ber herr.<br>lange man auf Erben ift | 514          |
| lange man auf Grben ift                                                              | 285          |
| laft benn beinen Eriebenam                                                           | 369          |
| lag benn beinen Friedensw. lagt uns benn bem lieben                                  | .292         |
| lobt benn ben Helben                                                                 | . 141        |
| mertet nun bas Zeichen oft ich nur gebent' an bich oft wir biefes Mahl genießen      | . 27         |
| oft ich nur gebent an bich                                                           | .447         |
| oft wir dieses Mahl genießen                                                         | 626          |
| offis in Geifte nach ihni                                                            | .413         |
| reget Christi Freundin                                                               | 806          |
| reiset benn, ihr Britber                                                             | 674          |
| ribe abue Sara' una Caraman                                                          | 203          |
| rube ohne Sorg' und Gramen<br>rub'n wir unter aller Laft                             | 551          |
|                                                                                      | 201          |

| So fegne mich benn und behüte.287                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| fei dir benn mein Leben 232                                                            |
| lei wur Gaela laine                                                                    |
| fei nun, Scele, seine 685 felig hat bein Gnabenblid 511                                |
| jeitg bat bein Gnabenbilabil                                                           |
| feufate mein Herz                                                                      |
| stebe denn die Bassion 101                                                             |
| thu' ich meine Augen zu713                                                             |
| viel Rabre. Laa' und Stund' 248                                                        |
| wahr du, Herr Christ, ber 238 wahrhaftig, als ich lebe 174                             |
| mahrhaftig, als ich lebe 174                                                           |
| ward dem Bürgen die 21<br>weit hast du uns bracht 506<br>wenig man berrichten kann 699 |
| weit haft du une bracht 506                                                            |
| wenig man berrichten fann. 699                                                         |
| werd' ich ichon und berrlich432                                                        |
| werben fie mit uns zugleich 766 werben wir bis in himmel 253                           |
| merben mir his in himmel 253                                                           |
| wie er am verhöhntsten 100                                                             |
| mill ich hich für heine Güte 191                                                       |
| will ich bich für beine Gute 181 will ich mich selbst nicht 245                        |
| will ich Sabbath halten 89                                                             |
| mill ich mann ich zu ihm 010                                                           |
| will ich, wenn ich zu ihm 219 wird bir Lob bei uns                                     |
| wird in ben Wartestunden 128                                                           |
| mattle win ben abattefunden. 128                                                       |
| woll'n wir benn, wer wollte 424 gieht die Gemeine bem 309                              |
| fledt die Gemeine dem 809                                                              |
| Sobald wir diese Noth recht171                                                         |
| Jodann nimm mich, mein 230                                                             |
| Sold, ein Herz bewahrt sich 289                                                        |
| Solche Leute will ber König 433                                                        |
| Leute will der Ronig füffen 433                                                        |
| Leute will ber König füffen . 433<br>Leute will ber König lehren . 433                 |
| soll diese Racht die letzte sein 713                                                   |
| Sollen und nicht wollen 308                                                            |
| Soll'n wir bir, bu h. Hoberpr. 553                                                     |
| wir länger vor dir wallen. 307                                                         |
| oll's uns hart ergeh'n 294                                                             |
| von hinnen geh'n 164                                                                   |
| bollt' er uns was versagen 158                                                         |
| er was fagen und nicht 467                                                             |
| in memen wort nicht 150                                                                |
| ich nicht von Lieb' unb 278                                                            |
| ich nun nicht fröhlich fein 627                                                        |
| fie bann nicht fröhlich                                                                |
| fie bann nicht fröhlich 269 uns fein Rame nicht heilig. 110                            |
| Ison State titche Acteld 110                                                           |

| Sonbern mit ben Cherubinen. 631 find ber Wahrheit Zeichen302<br>Soust erfreut man sich mit245<br>Sonwerainer Derzenstönig549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tröste, tröste meinen Sinn. 24<br>Tröstet euch, ihr seine 832<br>Tröstlich, wenn man renig331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprich beinen milben Segen691<br>nicht, ich hab's zu grob178<br>zu unserm Fleben773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Start' meine schwache230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ueberall mit einem Schall 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mich mit beinem Frendeng 792 Steh' feste im Bund 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Um beiner Wunden willen 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sterben allem Fleischesbring727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ben sel'gen Umgang126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Still bu meine Sehnsuchtsp129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mich hab' ich mich ausbet470 llm's Gefühl ber Wunbens126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stille Thranelein vergoffen 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unaussprechlich schöne singet 819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Such' wer ba will Rothhelfer 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unbeschreiblich's Herze 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sünder bin ich, ja das weiß221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Und allenthalben geht ber 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sünderfreund voll Gnade612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | alles dieses soll auch ich160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sündig bin und bleib' ich 372 Süße Wahrheit 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | also lev' und sterb' ich bir 713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Suger Beiland, beine Gnabe 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | and das ift wahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Suges Evangelium 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | auf einmal wird's gespüret205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beil, laß bich umfangen 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ba, Jesu, lässest bu mich213 baran zweist' ich nicht276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bas geht fo lange644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | das geht jo von Zeit zu615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Æ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bas geht so von Zeit zu 615 bas ist auch gewiß 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | das ist auch gewiß276 daß mit dem Saft der608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Täglich Brob605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | daß ist auch gewiß276 daß mit dem Saft der608 dazu sage Amen502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Täglich Brob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | das 11 auch gewiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Täglich Brob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | das ift auch gewiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Täglich Brob605<br>Taufend Dank, bu unser127<br>Taufenbmal begehr' ich bich342<br>Theurer Frennb, bier ist mein407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bas ift auch gewiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eäglich Brob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bas ift auch gewiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Täglich Brob605<br>Taufend Dank, bu unser127<br>Taufenbmal begehr' ich bich342<br>Theurer Frennb, bier ist mein407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bas it auch gewiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Täglich Brob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bas it auch gewiß. 276 baß mit bem Saft ber. 608 bazu sage Amen. 502 bie Schästein machen mich. 680 boch, wenn die Kirche. 724 ein Geist wird blos. 199 ein Mensch, der also 217 endlich, was das meiste. 691 er, ber unaussprechtich liebt 594 geht's gleich nicht zu jeder. 415                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Täglich Brob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bas it auch gewiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Täglich Brob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bas if auch gewiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Täglich Brob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | das it auch gewiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Täglich Brob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | daß ist auch gewiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Täglich Brob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | daß ist auch gewiß. 276 daß mit dem Saft der . 608 dazu sage Amen . 502 die Schästein machen mich . 680 doch, wenn die Kirche . 724 ein Geist wird blos . 199 ein Mensch, der also . 217 endlich, was das meiste . 691 er, der unaussprechtich liebt 594 geht's gleich nicht zu jeder . 415 gieb, daß ich mit Wort und . 456 Jesu Brautgemein' . 726 indem sich annoch zeiget . 382 fommet man aus 1'8 . 805 mitten im Lichte . 454                                                                                                  |
| Täglich Brob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bas if auch gewiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Täglich Brob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | daß ist auch gewiß. 276 daß mit dem Saft der . 608 dazu sage Amen . 502 die Schästein machen mich . 680 doch, wenn die Kirche . 724 ein Geist wird blos . 199 ein Mensch, der also . 217 endlich, was das meiste . 691 er, der unaussprechtich liebt 594 geht's gleich nicht zu jeder . 415 gieb, daß ich mit Wort und . 456 Jesu Brautgemein' . 726 indem sich annoch zeiget . 382 fommet man aus 1'8 . 805 mitten im Lichte . 454                                                                                                  |
| Täglich Brob. 605 Taufend Dank, du unser. 127 Taufendmal begehr' ich dich. 342 Theurer Freund, dier ist mein. 407 Gott's- und Menschenschen. 55 Thu' alle deine Treu' an mir. 640 als ein Kind, und lege. 689 auf den Mund jum Lobe. 532 mir die Augen auf. 778 was du willst mit mir. 186 Thust din das, so ist an dir. 213 Todesblick, der mir mein Herz 91 Tragt es unter euch, ihr. 483 Treue Seesen, die begehen. 382 Treuer Freund, gönn' unsern. 163 Treuster Freund der Seesen. 319 | bas it auch gewiß. 276 bas mit bem Saft ber . 608 bazu fage Amen . 502 bie Schässein machen mich . 680 boch, wenn bie Kirche . 724 ein Geist wird blos . 199 ein Wensch, der also . 217 endlich, was das meiste . 691 er, ber unaussprechlich liebt 594 geht's gleich nicht zu jeder . 415 gieb, daß ich mit Wort und . 456 Besu Brautgemein' . 726 indem sich annoch zeiget . 382 fonumet man aus . 805 mitten im Lichte . 454 obgleich alse Tenfel . 687 seitdem die Tenfel . 687 seitdem die Tenfel . 687 seitdem die Gnad' . 485 |
| Täglich Brob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bas it auch gewiß. 276 baß mit bem Saft ber. 608 bazu fage Amen. 502 bie Schässein machen mich. 680 boch, wenn die Kirche. 724 ein Geist wird blos. 199 ein Wensch, der also. 217 enblich, was das meiste. 691 er, ber unaussprechlich liebt 594 geht's gleich nicht zu jeder. 415 gieb, daß ich mit Wort und. 456 Resu Brautgemein'. 726 indem sich annoch zeiget. 382 fommet man aus sig 805 mitten im Lichte. 464 obgleich alle Tenfel. 687 seiben mie Gnad'. 485 siehet man noch iberdem. 259                                    |

| Und vor meinen Ohren foll 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unfer Lamm ift gar ju icon 135           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| wär' die Welt vielmal 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| man sin Gam to toff C51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Leben ist verborgen 460                  |
| wär' ein Herz so fest 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lebenslauf fei wie das 557               |
| warum hab' ich bich, Seel 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Loos ist schön und357                    |
| was ist ber Beil'gen Tob 786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wiffen und Berftand 3                    |
| was mag ben Jüngern 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unsern Ausgang segne Gott 703            |
| was sich sonst verlaufen 766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seelen will sonst nichts 240             |
| welch' Lobgetone 814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unfere Könige Liebesziel 434             |
| wenn bei feiner Zuverficht 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lammes Bunden 644                        |
| wenn bie Rub' ju Ende 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unfre Jahre flieben bin826               |
| wenn bie Belt voll Teufel 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reif' durch Schnee und 672               |
| wenn bu eins ber Kinber 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Reifen geb'n676                          |
| wenn er fich im Abendmahl 595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seel' foll bich erheben, 111             |
| wenn ich burch bes Herrn 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seele harrt auf ihn516                   |
| wenn ich, fraft ber272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seelen nähren sich665                    |
| wenn ich nun im Bund' 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seclen öffnen fich 13                    |
| wenn ich Pfalmen finge 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beiten find in beiner 525                |
| wenn mir meine Augen 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unter seinem Schirmen 466                |
| wenn mir's heimzugehen101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jesu Kreuze will ich liegen 91           |
| wenn sich auch wo die 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | seinem fanften Stab627                   |
| wenn fich die Erlöften 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unverwandt auf Chriftum 431              |
| wenn fich mein Berg bas 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unverzagt, auf ihn gewagt 672            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | und obne Grauen 469                      |
| wenn wir weinen, jo253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | und ohne Grauen 469                      |
| wenn wir weinen, so253 wer auch in bem Glanz216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | und ohne Grauen469                       |
| wenn wir weinen, so253 wer auch in bem Glanz216 wer es höret, ber merke2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | und ohne Grauen                          |
| wenn wir weinen, so253 wer auch in bem Glanz216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                        |
| wenn wir weinen, so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23                                       |
| wenn wir weinen, so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>23</b><br>Balet will ich bir geben798 |
| wenn wir weinen, so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>23</b><br>Balet will ich dir geben    |
| wenn wir weinen, so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Balet will ich bir geben                 |
| wenn wir weinen, so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Balet will ich dir geben                 |
| wenn wir weinen, so 253 wer auch in bem Glanz 216 wer es höret, ber merke 2 wer wollte beinem Walten 473 wie ist er boch ben Seinen 302 wie mancher Helb 302 wo Jesus ist gewiß 289 wirbe man ja irgendwo 216 Und's Ange, wenn's thränt 384 Unendsicher, beß Jahre 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Balet will ich bir geben                 |
| wenn wir weinen, so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Balet will ich bir geben                 |
| wenn wir weinen, so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Balet will ich dir geben                 |
| wenn wir weinen, so 253 wer auch in dem Glanz 216 wer es höret, der merke 2 wer wollte deinem Walten 473 wie ist er doch den Seinen 302 wie mancher Deld 302 wo Jesus ist gewiß 289 wilrde man ja irgendwo 216 Und's Ange, wenn's thränt 384 Unenblicher, deß Jahre 570 Unerhörte Art zu lieden 314 Uns ist ein Kindlein heut' gebor'n 27 ist's als wenn die Zeiten 547                                                                                                                                                                                                                                     | Balet will ich dir geben                 |
| wenn wir weinen, so 253 wer auch in dem Glanz 216 wer es höret, der merke 2 wer wollte deinem Walten 473 wie ist er doch den Seinen 302 wie mancher Deld 302 wo Jesus ist gewiß 289 wirde man ja irgendwo 216 Und's Ange, wenn's thränt 384 Unendsicher, deß Jahre 570 Unerhörte Art zu lieden 314 Uns ist ein Kindlein heut' gebor'n 27 ist's als wenn die Zeiten 547 wird noch manch' Stündl 499                                                                                                                                                                                                          | Balet will ich dir geben                 |
| wenn wir weinen, so 253 wer auch in dem Glanz 216 wer es höret, der merke 2 wer wollte beinem Walten 473 wie ist er doch den Seinen 302 wie mancher Held 302 wo Jesus ist gewiß 289 wirde man ja irgendwo 216 Und's Ange, wenn's thränt 384 Unendlicher, deß Jahre 570 Unerhörte Art zu lieden 314 Uns ist ein Kindlein heut' gedor'u 27 ist's als wenn die Zeiten 547 wird noch manch' Stündt 499 Unser aller Herz spricht 760                                                                                                                                                                             | Balet will ich dir geben                 |
| wenn wir weinen, so 253 wer auch in bem Glanz 216 wer es höret, ber merte 2 wer wollte beinem Walten 473 wie ist er boch ben Seinen 302 wie mancher Helb 302 wo Jesus ist gewiß 2289 wirbe man ja irgendwo 216 Und's Auge, wenn's thränt 384 Unenblicher, beh Jahre 570 Unerhörte Art zu lieben 314 Uns ist ein Kindlein heut' gebor'n 27 ist's als wenn die Zeiten 547 wird noch manch' Stündl 499 Unser aller Herz spricht 760 Ein und Alles 360                                                                                                                                                          | Balet will ich dir geben                 |
| wenn wir weinen, so 253 wer auch in bem Glanz 216 wer es höret, ber merke 2 wer wollte beinem Walten 473 wie ist er boch ben Seinen 302 wie mancher Helb 302 wo Zesus ist gewiß 289 wirbe man ja irgendwo 216 Und's Auge, wenn's thränt 384 Unenblicher, beß Jahre 570 Unerhörte Art zu lieben 314 Uns ist ein Kindlein heut' gebor'n 27 ist's als wenn die Zeiten 547 wird noch manch' Stindl 499 Unser aller Herz spricht 760 Ein und Alles 360 Esend ass, nahmst 121                                                                                                                                     | Balet will ich dir geben                 |
| wenn wir weinen, so 253 wer auch in dem Glanz 216 wer es höret, der merke 2 wer wollte deinem Walten 473 wie ist er doch den Seinen 302 wie mancher Deld 302 wo Jesus ist gewiß 289 wirde man ja irgendwo 216 Und's Ange, wenn's thränt 384 Unendicher, deß Jahre 570 Unerhörte Art zu lieden 314 Uns ist ein Kindlein heut' gebor'n 27 ist's als wenn die Zeiten 547 wird noch manch' Stündl. 499 Unser aller Herz spricht 760 Ein und Alles 360 Esend alles, nahmst 121 Hanpt wer dir das 368                                                                                                             | Balet will ich dir geben                 |
| wenn wir weinen, so 253 wer auch in dem Glanz 216 wer es höret, der merke 2 wer wollte beinem Walten 473 wie ist er doch den Seinen 302 wie mancher Held 302 wo Jesus ist gewiß 289 wirde man ja irgendwo 216 Und's Auge, wenn's thränt 384 Unendlicher, deß Jahre 570 Unerhörte Art zu lieden 314 Uns ist ein Kindlein heut' gebor'n 27 ist's als wenn die Zeiten 547 wird noch manch Stindl 499 Unser aller Herz spricht 760 Ein und Alles 360 Esend ass, nahmst 360 Esend ass, nahmst 363 heiland! beiner Kinder 526                                                                                     | Balet will ich dir geben                 |
| wenn wir weinen, so 253 wer auch in bem Glanz 216 wer es höret, ber merte 2 wer wollte beinem Walten 473 wie ist er boch ben Seinen 302 wie mancher Helb 302 wie niancher Helb 289 wirbe man ja irgendwo 216 Und's Auge, wenn's thränt 384 Unenblicher, beh Jahre 570 Unerhörte Art zu lieben 314 Uns ist ein Kindlein heut' gebor'n 27 ist's als wenn die Zeiten 547 wird noch manch' Stünbl 499 Unser aller Herz spricht 760 Ein und Alles 360 Esend alles, nahmst 121 Hanpt! wer die das 368 Heiland! beiner Kinder 526 Heiland! beiner Kinder 526 Heiland! beiner Kinder 526 Herz und Mund solfinge 753 | Balet will ich dir geben                 |
| wenn wir weinen, so 253 wer auch in dem Glanz 216 wer es höret, der merke 2 wer wollte beinem Walten 473 wie ist er doch den Seinen 302 wie mancher Held 302 wo Jesus ist gewiß 289 wirde man ja irgendwo 216 Und's Auge, wenn's thränt 384 Unendlicher, deß Jahre 570 Unerhörte Art zu lieden 314 Uns ist ein Kindlein heut' gebor'n 27 ist's als wenn die Zeiten 547 wird noch manch Stindl 499 Unser aller Herz spricht 760 Ein und Alles 360 Esend ass, nahmst 360 Esend ass, nahmst 363 heiland! beiner Kinder 526                                                                                     | Balet will ich dir geben                 |

| Bon Gott will ich nicht laffen 462                 | Was frankt ihr euch in eurem 740                          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Sorgennoth und folden 420                          | liebst bu, großer Seelenm 318                             |
| Bor Jeju Augen ichweben 711                        | mich bein Geift felbst bitten 761                         |
|                                                    | nur kann, stimme an 743                                   |
|                                                    | find dieses Lebens Guter 469                              |
| <b>933</b>                                         | find wir boch, was haben 740                              |
|                                                    | une mit Frieden und Troft 223                             |
| Bachet auf, ruft uns bie 780                       | unfer Gott erschaffen hat 738                             |
| wachet, faufet Dele 777                            | war's boch anders? Herz259                                |
| Bacht auf ihr meine Sinnen 698                     | will uns nun zuwider thun 44                              |
| Bar' etwas nöthig auf unfrer 224                   | willst du beine Noth so 422                               |
| ich ihm, ber ob mir waltet 376                     | wird bas für ein Tag 834                                  |
| Baren wir boch völlig feine 431                    | Wasch' es, Jesu, durch dein 576                           |
| Bar'n wir nur ftete Kinder 419                     | Weber lehren noch erkennen 221                            |
| Bar's etwa, bag mein Geist 237                     | Weg mein Berg mit ben 174                                 |
| Bahre Treu' fommt bem Get 295                      | Welt, weg Sünd'230                                        |
| Treu' liebt Christi Wege 295                       | Weg' haft bu allerwegen 687                               |
| Wahrer Mensch und Gott 165                         | Weicht alle von mir                                       |
| Wahrlich unfre Schule bei 308                      | Weil aber du nach furzer Zeit 252                         |
| wenn ich mir468                                    | benn weder Ziel noch Ende. 159                            |
| Warum follt' ich mich benn 469                     | die Worte Wahrheit sind 222                               |
| wollten wir nicht fteb'n 301                       | bu mich in ber Zeit gewollt722<br>bu vom Tob erstanden795 |
| Was aber wie sich's find't 371                     | ich Jesu Schästein bin627                                 |
| bind't, was burchdringet 124                       | nun's Geset erfüllet ift 214                              |
| benft ihr, wie man's675                            | Beizenförner, Unfrautsbörner 494                          |
| ber alten Bäter Schaar 24                          | Welch' ein Lied im bobern Ton 679                         |
| bu gefunden, das halte223                          | süße Ruhe können wir 475                                  |
| etwa beschwerlich454<br>frag' ich nach ber Welt334 | Welche Gottesgegenwart 146                                |
| fragt ihr nach bem Schreien. 25                    | Wem bu's giebst, ber571                                   |
| giebt man dem theuersten 653                       | es wohl bei Jesu geht 764                                 |
| Gott thut, das ift alles 437                       | follt' ich mein Berg229                                   |
| Gott thut, bas ift wohlgethan 451                  | Wenn aber ein verlornes 216                               |
| haft bu unterlassen 25                             | aber ein's es fo weit 259                                 |
| hat bas Blut nicht an224                           | Christnacht und bein Leiben 52                            |
| hier frankelt, seufst796                           | bein Berze mit uns ift 693                                |
| ich in Abam und Eva 35                             | ber Glaub' an ihn im 563                                  |
| ist ber Mensch, mas ist sein 23                    | ber herr im herzen 289                                    |
| ist die lieblichste Figur 131                      | bie Morgenroth' entsteht 680                              |
| ift bie Ursach' aller solcher 69                   | bie Seraphim fich beden 245                               |
| ist unfre Lebenszeit 786                           | bie Stunden fich gefunden 449                             |
| jebes in ber Zeit foll 649                         | boch alle Seelen wüßten 431                               |
| fann mir benn nun schaben 76                       | boch alle unfre Herzen206                                 |
| tonnte wol beim Glauben 597                        | boch ber gange Menschenft323                              |

| Many by familytaming water 100                       | Mann mains Situs and the line and |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Wenn bu bereintommft, mabre .432                     | Wenn meine Sünd' mich franten 76  |
| bu, liebster Jesu, wirst 95                          | nun bein holb. Friedensich. 421   |
| bu, o mein lieber Christ688                          | nur er uns liebet559              |
| bu Briefteramtes pflegft 762                         | oft mein Berg im Leibe 43         |
| bu une trittst vor's Gesichte 331                    | schlägt die augenehme149          |
| bu von beinen Gaben 377                              | Eroft und Gulf' ermangeln 738     |
| ein Mensch burch Jesum 289                           | unfer Berg bedeuft396             |
| ein Streiter, ber in 553                             | unser Berze seufzt und 740        |
| einer von der Mutter her 216                         | wir Arme nicht für fein 366       |
| er dich lobet, beuge285                              | wir armen Sünder könnten 631      |
| er sich in ber Gnabenzeit285                         | wir endlich follen fterben 169    |
| es ihm beliebet644                                   | wir in ber Einfalt stehen 428     |
| Herz und Auge nach ihm415                            | wir in dulci jubilo725            |
| ich bann mein Herze fuche 9                          | wir uns findlich freuen 274       |
| ich daran bente379                                   | wir une umfeh'n in650             |
| ich einmal foll scheiben 85                          | Wer aber jeden Lebenstag 807      |
| ich ihn vor Angen hab' 203                           | ab'r auf eigene Werte 223         |
| ich im beil'aen Abenomabl 589                        | alle Schuld bei fich gesucht 176  |
| ich Jesu Grab im Geist 108                           | allein auf Jesum trauet 428       |
| ich Jefum Chriftum febe 190                          | auf bas Opfer bes Lamms 223       |
| ich mich schlafen lege 716                           | Chrifto angehöret448              |
| ich mich fündig fühle 399                            | ba hat, bem wird 362              |
| ich mit allem meinem Fleiß 272                       | bamit ift ausgerüft't 440         |
| ich nun mit meinem Freund . 278                      | bas Gebau fich recht 543          |
| ich schlafe, wacht sein 159                          | ben Heiland liebet 308            |
| ich sebe, wie so schön 680                           | ben Willen Jefu weiß 440          |
| ich feines Leibens Rraft 213                         | giebt uns Leben unb740            |
| ich so alleine vor bent 102                          | Glaub' und Lieb' im Bergen . 447  |
| ich zu bem Brunnquell 680                            | batt' in jener Mittagenacht 92    |
| ich's Geistes Stimme 389                             | hat dich so geschlagen 73         |
| ihn bie Menschen fennten 134                         | ibn als Urfach' ber Seligfeit 110 |
| jemand fein Berberben 411                            | ihn hat, bent mangelt 356         |
| fleine himmelserben 794                              | ion liebt, liebt's bochfte 226    |
| frieg' ich mein Rleid 200                            | ibn liebt, wird's allezeit 440    |
| man ben Tag vollendet 711                            | ihn so mit Inbrunft liebet . 428  |
| man ein Banflein so414                               | ift so gnädig als wie bu370       |
| man nicht aus Herzerfahr125                          | ist wol wie du? Jesu164           |
| man sich an Jesum Christ 351                         | fann die Wunder und die 510       |
|                                                      |                                   |
| man sich mehr für sündig383 man sonst nach Grunde205 | fünnte sonst auch ber Gem 546     |
|                                                      | leben will und gute270            |
| mein Gehrech' mich vor 263                           | lebet im Herrn, ber801            |
| mein Stündlein vorhanden 795                         | leget als ein treuer Knecht782    |
| meine Seel' den Tag 77<br>meine Seele zaget457       | nichts auf Erben will 480         |
| meme Occie Juget 407                                 | nun mit offnen Augen 543          |

| Ber nur ben lieben Gott läßt 684                      | Wie leichtlich geht bei Rinbern . 794                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| nur geht auf feinem Bfabe 428                         | mächtig ift die Liebesflamme 579                     |
| nur hat, mas Jejus giebet 428                         | muß dein Herze nicht mit 53                          |
| nur mit seinem Gott 707                               | ofte hat mein Herz geweint 609                       |
| nur nach ihm hungrig ist596                           | preil' ich boch bein Leiben 70                       |
| sich an den nun gläubig220                            | preif ich boch ben Liebest 323                       |
| sich fühlt beschwert im 37                            | icon ist unsers Königs 816                           |
| überströmet mich mit 744                              | icon ift's, ibm zu leben 364                         |
| unfern lieben Ronig fennt 474                         | sebut sich ein begnabigt 413                         |
| wartet bis ber Beiland 323                            | feid ihr boch so wohl 804                            |
| weiß, wie nabe mir mein 799                           | felig ist ein Berg, bas Jesum 423                    |
| will verdammen                                        | jelig ift's nach Jefu Beil 282                       |
| wollte ben Glauben burch176                           | felig ift's, um Jejum alles 282                      |
| Werd' ich nicht bald beine407                         | felig, wie groß und schön 495                        |
| ich so glücklich ein                                  | find wir boch so herzlich383                         |
| Wie aber, daß auch Schaam218                          | foll ich bich empfangen? unb 25                      |
| aber hat ihn eine Seel'345                            | joll ich bir, Berr Jesu 698                          |
| bin ich boch so herzlich froh 383                     | foll man bich empfangen, bu. 52                      |
| bant' ich's ihm nun384                                | foll'n wir bich g'nug preisen 443                    |
| ber herr am Kreng geftorb 217                         | troftvoll ift bein Leiden 97                         |
| bu boch liebetest und noch 53                         | war's, man schwiege gar114 wenig werben sich hier493 |
| du sprachst: es werde 121                             | wird mir einst boch sein 822                         |
| ein Abler fein Gefieder 159                           | wohl ist mir in meiner 477                           |
| eitel ist der Borfat475                               | wohl ist mir, o Freund266                            |
| er mich führt, so geh'479                             | wollte Satanas dies stille480                        |
| fest war beine Zuversicht 293                         | wunderbarlich ist boch biese. 69                     |
| freundlich blickt er Petrum. 178                      | Wiederholt's mit froben 39                           |
| freundlich, selig, süß und341                         | mit füßen Tonen 68                                   |
| freut sich boch mein ganzer816                        | Will fich bann in Wolluft 72                         |
| geht dir's? Oles geht216                              | fie mas Gut's beginnen 436                           |
| geht's bem Würmlein boch. 595                         | Billtommen, ebles Rnabelein 42                       |
| Gott mich führt, so will479 groß wird meine Frende299 | unter beiner Schaar 550                              |
| gut ist's boch in Gottes 683                          | Billfomm'n bei Jefu Leiche 105                       |
| hast bu mich geliebet 89                              | o füßer Bräutigam 32                                 |
| hat er so lieb384                                     | Willft but gleich jett fichtbar 590                  |
| herrlich ift's ein Schäflein 270                      | bu was thun, bas Gott 689                            |
| ist es jo lieblich, wenn 481                          | Wir beten Dich im Staube 173                         |
| ift mir dann, o Freund266                             | beten bich in Demuth 567                             |
| Jesu Beift am Ende 828                                | beugen bantbar unfre Rnie. 143                       |
| tann ein Sünder in ber 413                            | bitten alle gemeinschaftlich556                      |
| kommt man dazu410                                     | bitten beine Gute705                                 |
| lange muß Jefus boch bei 317                          | bitten bich gemeinschaftlich 512                     |
| lange mährt ber icone 823                             | bitten berglich fpeil's 556                          |

| Min Kildan & S Cill               | minter is bis successful and      |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Wir bliden nach ber Bobe 260      | Wir feben ja die große Wolke. 198 |
| bringen bir mit Lobgesang 54      | feh'n bein freundl. Angesicht 253 |
| Christenleut' :,: hab'n 34        | feh'n mit tiefem Bunder 153       |
| banten Gott bem beiligen 658      | find alle Sünder                  |
| banten Gott für feine 706         | find bein Eigenthum 303           |
| banten Jeju, ber uns 414          | find bie garten Reben 729         |
| banten's bem Beiland unb 724      | find bod schon alle für 250       |
| empfebl'n uns beiner Geel' 693    | find ein Wert beiner 556          |
| ergeben uns in beine 548          | find feine Sclaven 308            |
| erheben beine Gnte 753            | find nur bazu, baß wir637         |
| faffen une im Geifte an, auf .513 | find vom Fluche frei 371          |
| faffen uns im Beifte an, in 500   | find vor dir ein schlechtes 528   |
| freuen une ber Tapferfeit 471     | fingen bir, Immanuel 41           |
|                                   |                                   |
| freuen uns von Herzen 547         | finten auf ben Fels bes 523       |
| reu'n uns in Gelassenheit 804     | sollen nach ber Liebe Sinn. 486   |
| fühlen das befannte Herz 628      | follen nicht verloren werben 202  |
| geben uns in beine hand 512       | follen suchen gleichgefinnt 486   |
| geh'n bahin und wandern 691       | follen, wie und wo's auch ift 486 |
| geh'n getroft an beiner 511       | steh'n verwundert692              |
| geb'n in die Ferne, und 659       | stimmten immer herzlich 752       |
| gludiel'gen Schäfelein 731        | suchten einen Aeltesten 546       |
| haben einen großen Plan 519       | thun unfer Werk mit 702           |
| haben unzählbare Proben754        | tobt in Sünden 21                 |
| halten, nach dem Testament 613    | treten heute mit bir692           |
| halten vor dir Liebesmahl551      | treten in genau're Banbe 626      |
| füffen dich mit Innigfeit 519     | wären gern rein410                |
| fuffen bir im Beift bie 550       | war'n voll Jammer und 224         |
| legen alle Schwierigfeit 519      | werben einft mit Freuden 815      |
| Ioben, preif'n, anbeten 155       | werben völlig frei654             |
| loben und erheben bich682         | werfen uns in Staub 542           |
| Menschen find zu bem 8            | miffen alle, wer wir318           |
| mit ber fammtlichen Blutg. 658    | wiffen, bag bu uns ermahlet 537   |
| naben uns gemeinschaftlich 369    | miffen felber nichts ju 537       |
| nehmen's auf ben 54               | wollen alle, wie wir fein 529     |
| nehm'n uns feines Lobes 634       | wollen gieben: Berr Jefu 637      |
| öffnen bir bie Bergenspf 610      | woll'n auf beiner Gnabe 536       |
| opfern bir mit Hand und 655       | woll'n ibm Treue fcworen 664      |
| predigen bein Berfohn673          | woll'n ihn findlich loben 767     |
| reisen, Herr, in beinem 707       | Wirb biese Bitt' erfüllet 158     |
| rühmen uns bes Bluts 523          | hinfort bem Geift bes 677         |
|                                   |                                   |
| ruhen in Jesu, bem Felsen306      | ihr Glaube etwa schwach269        |
| fagen Ja mit Herz und 514         | Wirst bu geplagt, sei 44          |
| sagen wahrlich nicht zu273        | bu nun vollends burch204          |
| ichamen uns vot unferm 396        | Wo bist bu benn, o Bräutig. 880   |

| Bo bliebe bann ber Munb 114         | Wornach ber ird'iche Weltsinn 420 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| bas Lamm mit Wunden 797             | Wundergott, verwundte Liebe 314   |
| bie Glieber meines Berren 91        | Bundes Saupt, zerfleischter 68    |
| bie Batriarchen wohnen 819          |                                   |
| fang' ich beinen Ruhm 236           | _                                 |
| ging't ihr hin? wo fam't 657        | <b>3</b>                          |
| ich lebe auf ber Erbe 381           |                                   |
| ift boch fo ein Gott gu 175         | Zahlung ift für jebermann289      |
| meine Fuße geh'n701                 | Berbrich, verbrenne unb 237       |
| feib ihr, ihr Schüler ber 661       | Bermalme meine Bartigfeit 230     |
| feit fo viel hundert Jahren 808     | Beuch bu Chrentonig ein 24        |
| foll ich flieben bin 185            | mich ganz in bich164              |
| follt' ich mich fonft wenben 447    | nun :,: meinen Ginn 248           |
| fonst niemand willig war 677        | uns ganglich in bein 297          |
| wir frant find, ba beile bu 593     | uns bin, erhöhter Freund 275      |
| Bobl bem, ber bei Beit verfieb. 776 | Bieb' bin in Jefu Armen 812       |
| bem, ber ben herrn 428              | mich, o Bater, ju bem 761         |
| bem, ber einzig schauet 735         | Biebt bin in beffen Namen 664     |
| bem, ber in ber Frend' am 437       | Zion fest gegrundet ftebet 492    |
| bem, ber in Jefu Armen 265          | bört bie Wächter 780              |
| bem Bolt, bas fich auf ben 558      | Bog ber Bater meinen Sinn 248     |
| bem Bolt, beg ber558                | Bu Bethlebem in David's 26        |
| bem, welcher feine Lenben 776       | bir, bu Fürst bes Lebens 800      |
| benen allen, die in bein 491        | bir will ich mich wenden 793      |
| benen allen, bie Jesu im 756        | feiner Stunbe hat er 545          |
| bir, bu Kind ber Treue 687          | Bur Wied'r-Erscheinungszeit 726   |
| mir, ich bitt' in Jesu 761          | Zwar ift es voller Sündenwuft 230 |
| Woll'ft auch die Diener falben. 648 | etet sich die Finsterniß 652      |
| Woll't ihr Posaunen ber 658         | follt' ich benten, wie gering 43  |
| mich bie Gunbe franten 795          | 3wei Manner ftanben ba 148        |

## Melodienregister

## nach den Arten des in den Brüdergemeinen gebräuchlichen Choralbuchs.

| Tel.       4. 200 238 251 884 410 495 801       Wel.       22. 4 20 23 26 27 41 79 92 93 157 180 219 220 241 293 330 395 447 474 514 532 546 573 593 602 614 615 623 630 651 624 676 706 734 766 770 632 648 691 705         I. 0. 50 52 145 158 235 274 322 443 448 4457 632 648 691 705       632 648 691 705       632 648 691 705       694 706 734 766 770 634 661 618 629 631 702 771         II. 24 47 161 203 248 269 289 301 342 416 577 680 681 764 786 809       771       28. 94 107 128 408 608 611 618 629 631 702 771         II. 1 30 46 62 101 122 230 236 252 259 261 285 312 345 400 413 418 429 437 438 456 484 518 523 594 628 682 698 699 700 713 730 740 742 782 789 806 807 811       79. 204 283 298 432 441 537 610         II. 1 14 31 194 323 340 870 415 479 486 603 656       78. 58 66 69 181 189 256 320 396 475 597 687 718         III. 24 47 161 203 248 269 700 713 730 740 742 782 789 806 807 811       79. 204 283 298 432 441 537 610         III. 24 47 161 203 248 269 700 713 730 740 742 782 789 806 807 811       79. 204 283 298 432 441 537 610         III. 24 47 161 203 248 269 700 713 730 740 742 782 789 806 807 811       79. 29. 204 283 298 432 441 537 610         III. 24 47 161 203 248 269 700 713 730 740 742 782 789 806 807 811       79. 36. 58 66 69 181 189 256 620 656 534 565 654 728 790         III. 24 47 161 203 248 269 700 713 730 740 742 782 789 806 807 811       79. 110 227 242 262 304 871 422 506 534 565 654 728 790         III. 25 4 47 48 463 464 473 494 463 464 473 494 463 464 473 494 463 464 473 494 463 464 473 494 463 464 473 494 463 464 473 494 463 464 473 494 463 464 473 494 463 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |     |      |     |             |     |             |             |     |      |     |     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|------|-----|-------------|-----|-------------|-------------|-----|------|-----|-----|-------|
| 495 801  9. 64 397 440 544 590 677 690 693  10. 50 52 145 158 235 274 322 448 448 457 632 648 691 705  11. 24 47 161 203 248 269 289 301 342 416 577 680 681 764 786 809  14. 14 30 46 62 101 122 230 236 252 259 261 225 312 345 400 413 418 429 437 438 456 484 518 523 594 628 682 698 699 700 713 730 740 742 782 789 806 807 811  15. 119 143 194 323 340 370 415 479 486 603 656  16. 9 49 163 199 205 206 217 221 295 297 302 314 382 409 428 449 463 464 473 494 526 600 727 776  180 219 220 241 293 330 395 447 474 514 514 514 514 514 514 514 514 514 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Met. | 4.  | 200 | 238  | 251 | 384         | 410 | Mel.        | 22.         | 4   | 20   | 23  | 26  | 27    |
| 9.       64       897       440       544       590       180       219       220       241       298         7       690       693       330       395       447       47       47       47       47       158       235       52       546       573       593       602         80       274       322       443       448       457       632       648       691       705       614       615       623       630       651         80       269       289       301       342       416       577       680       681       764       786       681       761       618       629       631       702       771         809       41       14       30       46       62       101       722       283       380       500       536       601       639       771       771       771       771       771       771       771       771       771       771       771       771       771       771       771       771       771       771       771       771       771       771       771       771       771       772       772       772 <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>-</th><th></th><th>41</th><th>79</th><th>92</th><th>93</th><th>157</th></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |     |      |     |             |     | -           |             | 41  | 79   | 92  | 93  | 157   |
| \$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |     |      | 440 | <b>K</b> 44 | K00 |             |             | 180 | 219  | 220 | 241 | 293   |
| 10.       50       52       145       158       235       614       615       623       630       651         274       322       443       448       457       632       648       691       705       694       706       734       766       770         30       11.       24       47       161       203       248       611       618       629       631       702       771         577       680       681       764       786       780       681       764       786       681       611       618       629       631       702       771       780       681       764       786       780       681       764       786       780       880       507       507       601       639       500       506       507       601       639       701       26.       153       303       380       500       536       567       601       639       760       601       639       760       601       639       760       601       639       760       733       760       700       733       740       742       782       789       806       807       811 <th>**</th> <th>9.</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>044</th> <th>550</th> <th></th> <th></th> <th>330</th> <th>395</th> <th>447</th> <th>474</th> <th>514</th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | **   | 9.  |     |      |     | 044         | 550 |             |             | 330 | 395  | 447 | 474 | 514   |
| 274 322 443 448 457 632 648 691 705  11. 24 47 161 203 248 269 289 301 342 416 577 680 681 764 786 809  14. 14 30 46 62 101 122 230 236 252 259 261 285 312 345 400 413 418 429 437 438 456 484 518 523 594 628 682 698 699 700 713 730 740 742 782 789 806 807 811  15. 119 143 194 323 340 370 415 479 486 603 656  16. 9 49 163 199 205 206 217 221 295 297 302 314 382 409 428 449 463 464 473 494 526 600 727 776  28. 94 107 128 408 608 611 618 629 631 702 771 720. 26. 153 303 380 500 536 567 601 639  29. 204 283 298 432 441 537 610 30. 389 393 433 548 757 821 30. 389 393 433 548 757 821 30. 389 393 433 548 757 821 30. 389 393 433 548 757 821 30. 389 393 433 548 757 821 30. 389 393 433 548 757 821 30. 389 393 433 548 757 821 30. 389 393 433 548 757 821 30. 389 393 433 548 757 821 30. 389 393 433 548 757 821 30. 389 393 433 548 757 821 30. 389 393 433 548 757 821 30. 389 393 433 548 757 821 30. 389 393 433 548 757 821 30. 389 393 433 548 757 821 30. 389 393 433 548 757 821 30. 389 393 433 548 757 821 30. 389 393 433 548 757 821 30. 389 393 433 548 757 821 30. 389 393 433 548 757 821 30. 389 393 433 548 757 821 325 326 66 69 181 189 256 320 396 475 597 678 718 371 422 506 534 565 654 728 790 371 422 506 534 565 654 728 790 371 472 506 534 565 654 728 790 371 472 506 534 565 654 728 790 371 472 506 534 565 654 728 790 371 472 506 534 565 654 728 790 371 472 506 534 565 654 728 790 371 472 506 534 565 654 728 790 372 346 349 454 569 659 700 717 710 710 710 710 710 710 710 710 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |     |      |     |             | :   |             |             | 532 | 546  | 573 | 593 | 602   |
| 11. 24 47 161 203 248 269 289 301 342 416 577 680 681 764 786 809  14. 14 30 46 62 101 122 230 236 252 259 261 285 312 345 400 413 418 429 437 438 456 484 518 523 594 628 682 698 699 700 713 730 740 742 782 789 806 807 811  15. 119 143 194 323 340 370 415 479 486 603 656  16. 9 49 163 199 205 206 217 221 295 297 302 314 382 409 428 449 463 464 473 494 526 600 727 776  28. 94 107 128 408 608 611 618 629 631 702 771  29. 204 283 298 432 441 537 610 30. 389 393 433 548 757 821 30. 389 393 433 548 757 821 30. 389 393 433 548 757 821 325 320 396 475 597 371 422 506 534 565 654 728 790 39. 141 176 234 250 315 327 346 349 454 569 659 724 751 327 346 349 454 569 659 724 751 328 449 463 464 473 494 526 600 727 776  39. 141 176 234 250 315 327 346 349 454 569 659 724 751 328 408 608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,    | 10. |     |      |     |             |     |             |             | 614 | 615  | 623 | 630 | 651   |
| 11.       24       47       161       203       248       269       289       301       342       416       377       680       681       764       786       681       764       786       771       771       771       771       771       771       771       771       771       771       771       772       772       772       772       772       772       772       772       772       772       772       772       772       772       772       772       772       772       772       772       772       772       772       772       772       772       772       772       772       772       772       773       772       773       772       773       772       773       773       772       773       773       773       774       774       774       774       774       774       774       774       774       774       774       774       774       774       774       774       774       774       774       774       774       774       774       774       774       774       774       774       774       774       774       774       774       774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |     |      |     |             | 457 |             |             | 694 | 706  | 734 | 766 | 770   |
| 11. 24 47 161 203 248 269 289 301 342 416 577 680 681 764 786 809  14. 14 30 46 62 101 122 230 286 252 259 261 285 312 345 400 413 418 429 437 438 456 484 518 523 594 628 682 698 699 700 713 780 740 742 782 789 806 807 811  15. 119 143 194 323 340 370 415 479 486 603 656  16. 9 49 163 199 205 206 217 221 295 297 302 314 382 409 423 449 463 464 473 494 526 600 727 776  30 611 618 629 631 702 771  29. 204 283 298 432 441 537 610 30. 389 393 433 548 757 821 30. 389 393 433 548 757 821 30. 389 393 433 548 757 821 31. 319 143 194 323 340 370 415 479 486 603 656 371 422 506 534 565 654 728 790 372 346 349 454 569 659 724 751 373 463 349 454 569 659 724 751 374 526 600 727 776 375 329 465 586 802 376 317 618 629 631 702 771 771 772 773 303 380 500 536 773 771 774 775 775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 632 | 648  | 691 | 705         |     |             | 28          | 94  | 107  | 128 | 408 | 608   |
| 269 289 301 342 416 577 680 681 764 786 809  14. 14 30 46 62 101 122 230 236 252 259 261 285 312 345 400 413 418 429 437 438 456 484 518 523 594 628 682 698 699 700 713 730 740 742 782 789 806 807 811  15. 119 143 194 323 340 370 415 479 486 603 656  16. 9 49 163 199 205 206 217 221 295 297 302 314 382 409 428 449 463 464 473 494 526 600 727 776  26. 153 303 380 500 536 567 601 639  39. 389 393 433 548 757 821 30. 389 393 433 548 757 821 30. 389 393 433 548 757 821 325 320 396 475 597 371 422 506 534 565 654 728 790  39. 141 176 234 250 315 327 346 349 454 569 659 724 751 327 346 349 454 569 659 724 751 328 449 463 464 473 494 526 600 727 776  30. 389 393 433 548 757 821 325 320 396 475 597 327 346 349 454 569 327 346 349 454 569 327 346 349 454 569 327 346 349 454 569 327 346 349 454 569 328 329 465 586 802 329 465 586 802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 11. | 24  | 47   | 161 | 203         | 248 | "           | 40.         |     |      |     |     |       |
| 577 680 681 764 786 809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •    |     |     |      | 301 | 342         | 416 |             |             |     | 0.20 |     |     |       |
| 309       567 601 639         14. 14 30 46 62 101       29. 204 283 298 432 441         122 230 236 252 259       325 312 345 400         413 418 429 437 438       30. 389 393 433 548 757         456 484 518 523 594       30. 389 393 433 548 757         628 682 698 699 700       36. 58 66 69 181 189         713 730 740 742 782       789 806 807 811         789 806 807 811       37. 191 227 242 262 304         870 415 479 486 603       371 422 506 534 565         656       654 728 790         706 217 221 295 297       302 314 382 409 428         449 463 464 473 494       526 600 727 776         750 28       750 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 577 | 680  | 681 | 764         | 786 | ł           | 0.0         |     | 909  | 900 | EΛΛ | E 9.0 |
| 14.       14.       30       46       62       101       122       230       236       252       259       261       285       312       325       252       259       262       253       537       610       30.       389       393       433       548       757         456       484       518       523       594       30.       389       393       433       548       757         628       662       698       699       700       36.       58       66       69       181       189         713       730       740       742       782       256       320       396       475       597         789       806       807       811       371       422       506       534       557         87       119       143       194       323       340       340       371       422       506       534       565         87       191       227       242       262       304       371       422       506       534       565       654       728       790       392       141       176       234       250       534       565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     | 809 |      |     |             |     | "           | zo.         |     |      |     | 500 | 990   |
| 122 230 236 252 259 261 285 312 345 400 413 418 429 437 438 456 484 518 523 594 628 682 698 699 700 713 730 740 742 782 789 806 807 811  15. 119 143 194 323 340 370 415 479 486 603 656  16. 9 49 163 199 205 206 217 221 295 297 302 314 382 409 428 449 463 464 473 494 526 600 727 776  " 29. 204 283 298 432 441 537 610  " 30. 389 393 433 548 757 821  " 36. 58 66 69 181 189 256 320 396 475 597 678 718  " 37. 191 227 242 262 304 371 422 506 534 565 654 728 790  " 39. 141 176 234 250 315 327 346 349 454 569 659 724 751  " 45. 329 465 586 802  " 50. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 14  | 1.4 | 80   | AR  | 62          | 101 | 1           |             |     |      |     |     |       |
| 261 285 312 345 400 413 418 429 437 438 456 484 518 523 594 628 682 698 699 700 713 780 740 742 782 789 806 807 811  15. 119 143 194 323 340 870 415 479 486 603 656  16. 9 49 163 199 205 206 217 221 295 297 302 314 382 409 428 449 463 464 473 494 526 600 727 776  , 30. 389 393 433 548 757 821  , 36. 58 66 69 181 189 256 320 396 475 597 678 718  , 37. 191 227 242 262 304 871 422 506 534 565 654 728 790  , 39. 141 176 234 250 315 327 346 349 454 569 659 724 751  , 45. 329 465 586 802  , 50. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | **   | 12, |     |      |     |             |     | ,,          | 29.         |     |      |     | 432 | 441   |
| ## 413 418 429 437 438  ## 456 484 518 523 594  ## 821  ## 821  ## 821  ## 821  ## 821  ## 821  ## 821  ## 821  ## 821  ## 821  ## 821  ## 821  ## 821  ## 821  ## 821  ## 821  ## 821  ## 821  ## 821  ## 821  ## 821  ## 821  ## 821  ## 821  ## 821  ## 8256 320 396 475 597  ## 821  ## 821  ## 821  ## 8256 320 396 475 597 678 718  ## 821  ## 821  ## 8256 603 807 811  ## 821  ## 8256 320 396 475 597 678 718  ## 821  ## 8256 603 807 811  ## 8256 603 807 811  ## 8256 603 807 811  ## 8256 603 807 812  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802  ## 8256 802 |      |     |     |      |     |             |     |             |             | 537 | 610  |     |     |       |
| ## 456 484 518 523 594 628 682 698 699 700 713 730 740 742 782 789 806 807 811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |     |      |     |             |     |             | 30.         | 389 | 393  | 433 | 548 | 757   |
| 628 682 698 699 700       713 730 740 742 782       789 806 807 811       256 320 396 475 597         789 806 807 811       678 718         75. 119 143 194 323 340       71 422 506 534 565         870 415 479 486 603       656         656       654 728 790         700 217 221 295 297       302 314 382 409 428         449 463 464 473 494       650 724 751         526 600 727 776       776         700 28       728 786         700 28       724 556 802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |     |      |     |             |     | · ·         |             | 821 |      |     |     |       |
| 713 730 740 742 782 789 806 807 811 256 820 396 475 597 678 718  15. 119 143 194 323 340 870 415 479 486 603 656  16. 9 49 163 199 205 206 217 221 295 297 302 314 382 409 428 449 463 464 473 494 526 600 727 776  718 730 740 742 782 256 320 396 475 597 678 718  256 820 396 475 597 678 718  37. 191 227 242 262 304 371 422 506 534 565 654 728 790  39. 141 176 234 250 315 657 724 751 679 724 751 679 724 751 751 751 751 751 751 751 751 751 751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |     |      |     |             |     |             | 36.         | 58  | 66   | 69  | 181 | 189   |
| 15.     119     143     194     323     340     370     415     479     486     603     371     422     262     304       370     415     479     486     603     654     728     790       371     422     506     534     565     654     728     790       392     314     176     234     250     315     327     346     349     454     569       452     329     465     586     802     360     727     776     750     28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |     |      |     |             |     | l "         |             | 256 | 320  | 396 | 475 | 597   |
| 15.     119     143     194     323     340     ,, 37.     191     227     242     262     304       870     415     479     486     603     654     728     790       16.     9     49     163     199     205     327     342     250     315       206     217     221     295     297     327     346     349     454     569       449     463     464     473     494     45     329     465     586     802       7     50     28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     | 789 | 806  | 807 | 811         |     |             |             | 678 | 718  |     |     |       |
| 370 415 479 486 603 871 422 506 534 565 654 728 790 765 724 751 766 7654 728 790 765 726 765 724 751 765 765 724 751 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 15  | 110 | 1/19 | 194 | 222         | 840 |             | 87          | 101 | 997  | 942 | 262 | 904   |
| 656 654 728 790  16. 9 49 163 199 205 206 217 221 295 297 302 314 382 409 428 449 463 464 473 494 526 600 727 776  654 728 790 39. 141 176 234 250 315 659 724 751 45. 329 465 586 802 7, 50, 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | **   | 10. |     |      |     |             | -   | "           | ٥٠.         |     |      |     |     |       |
| 7     16.     9     49     163     199     205     206     217     221     295     297     327     346     349     454     569       302     314     382     409     428     659     724     751       449     463     464     473     494     45.     329     465     586     802       7     50.     28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |     |      | *10 | 200         | 000 |             |             |     |      |     | 001 | 000   |
| 206 217 221 295 297<br>302 314 382 409 428<br>449 463 464 473 494<br>526 600 727 776<br>327 346 349 454 569<br>659 724 751<br>45. 329 465 586 802<br>,, 50, 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 10  |     |      | 100 | 100         | OAK |             | 90          |     |      |     | 950 | 015   |
| 302 314 382 409 428<br>449 463 464 473 494<br>526 600 727 776 , 50, 28 659 724 751<br>, 45. 329 465 586 802<br>, 50, 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **   | 10. |     |      |     |             |     | "           | <i>5</i> 9. |     |      |     |     |       |
| 449 463 464 473 494<br>526 600 727 776 ,, 45. 329 465 586 802<br>,, 50, 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |     |      |     |             |     | l           |             |     |      |     | 404 | ออง   |
| 526 600 727 776 ,, 40. 329 465 586 802<br>,, 50. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |     |      |     |             |     | 1           |             |     |      |     |     |       |
| ,, 50. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |     |      |     |             |     | "           |             |     |      | 586 | 802 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |     |      |     |             |     | "           |             |     |      |     |     |       |
| <b>,, 20.</b> 33 243 307 831 ,, 54. 59 618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | **   | 20. | 33  | 243  | 307 | <b>331</b>  |     | ' <i>''</i> | 54.         | 59  | 613  |     |     |       |

| Mel. | 56.         | 240         | 412          | 525 | 535        | 748 | Mel. | 106. | 175 | 202         | 229 | 287        | 336 |
|------|-------------|-------------|--------------|-----|------------|-----|------|------|-----|-------------|-----|------------|-----|
| ••   | 58.         | 2           | 53           | 95  | 110        | 120 |      |      |     | 403         |     |            |     |
| ••   |             | 154         | 168          | 171 | 172        | 223 |      |      |     | 707         | 744 | <b>754</b> | 761 |
|      |             | 224         | 253          | 309 | 352        | 414 |      |      |     | 834         |     |            |     |
|      |             |             |              |     |            | 643 | "    | 107. | 493 | 62 <b>6</b> |     |            |     |
|      |             | <b>6</b> 50 | 658          | 673 | 783        | 814 | .,   | 114. | 109 | 130         | 198 | 263        | 381 |
|      | 61.         | 35          | 737          | 756 |            |     |      |      | 455 | 503         | 570 |            |     |
| •    | 66.         | 34          | 44           |     |            |     | ,,   | 115. | 113 | 270         | 282 | 423        |     |
| 91   | 68.         | 7           | 132          | 164 | 165        | 254 | ,,   | 118. | 573 |             |     |            |     |
| •    | 4           |             |              |     |            | 587 | ,,   | 119. | 1   | 106         | 115 | 858        | 496 |
|      |             | 676         | 715          | 810 |            |     | "    |      |     | 605         |     |            |     |
| •    | <b>6</b> 9. | 491         | 580          |     |            | 1   |      |      | 827 |             |     |            |     |
| ••   | 70.         | 21          | 170          | 233 | 354        | 545 | ,,   | 121. | 51  | 112         | 207 | 887        | 435 |
| **   |             |             |              |     |            | 723 | "    |      | 489 | 520         | 633 | 779        |     |
|      | 71.         | 616         | 778          | 822 |            |     | ,,   | 123. | 186 | 389         | 480 |            |     |
| **   |             | 185         |              |     | 701        |     | "    | 124. |     | 129         |     | 252        | RK1 |
| ••   | •           |             |              |     |            | 178 |      | 125. |     |             | 110 |            | ••• |
| **   | 79.         |             | 277          |     |            |     | "    | 126. |     |             |     |            |     |
|      |             |             | 490          |     |            |     | 70   | -    |     |             |     |            |     |
|      |             |             | 599          |     |            |     | **   | 132. |     | 31<br>150   |     | 136        |     |
|      |             | 664         | 670          | 675 | 685        | 716 |      |      |     | 184         |     |            |     |
|      |             | 721         | 767          | 794 | 828        |     |      |      |     | 574         |     |            |     |
|      | 82.         | 55          | 135          | 222 | 226        | 855 |      |      |     | 741         |     |            |     |
| **   |             | 627         | 688          | 731 |            |     |      |      |     | 795         |     |            |     |
| ••   | 83.         | 40          | 213          | 332 | 335        | 348 |      | 141. | 121 | 359         | 879 | 285        | 487 |
| ••   |             | <b>85</b> 6 | 446          | 585 | 596        | 787 | •    |      |     | 559         |     |            |     |
|      |             | 796         | 808          | 833 |            |     |      |      | 738 |             |     |            |     |
| **   | 84.         | 3           | 576          | 703 |            |     | ,,   | 142. | 850 | 588         |     |            |     |
| •    | 89.         | 15          | 169          | 271 | 291        | 460 | ,,   |      |     |             |     |            |     |
| ••   |             | 636         | 695          |     |            |     | **   | 146. |     | 61<br>246   |     |            |     |
|      | 90.         | 56          | 292          | 488 | <b>657</b> | 769 |      |      |     | 390         |     |            |     |
| **   | •           |             |              |     |            |     |      |      |     | 625         |     |            |     |
| **   | 30.         | 231         | 240          | 265 | 966        |     |      |      |     | 739         |     |            |     |
| **   | 9.7.        | 19          |              |     |            |     |      | 147  | 114 | 400         |     |            |     |
|      |             |             | 617          | 642 | 662        | 816 | "    | 147. | 114 | 402         |     |            |     |
|      |             | 823         |              |     |            |     | ,,   | 149. |     | 182         | 401 | 404        | 621 |
| ••   | 99.         | 60          | <b>592</b> . |     |            |     |      |      | 797 |             |     |            |     |
|      | 101.        | 816         | 904          | 74F |            |     | ,,   | 151. | 25  | 48          | 57  | 71         | 82  |
| ••   |             |             |              | 140 |            |     | •    | -    | 83  |             |     | 89         | 97  |
| "    | 102:        | 405         | 589          |     |            |     |      |      | 99  | 104         | 105 | 267        | 843 |

## Melodienregifter.

| 450 458 462 524 624 686 687 711 729 735 781 793 798 800 812 815 781 793 798 800 812 815 781 793 798 800 812 815 149 215 567 420 543 568 579 583 619 696 785 824 831 835 149 215 567 420 543 568 579 583 619 696 785 824 831 835 149 215 567 420 543 568 579 583 619 696 785 824 831 835 149 215 567 420 543 568 579 583 619 696 785 824 831 835 149 215 567 420 543 568 579 583 619 696 785 824 831 835 149 215 567 420 543 568 579 583 619 696 785 824 831 835 149 215 567 527 828 829 108 123 125 126 127 137 151 257 278 860 363 439 521 553 557 563 622 638 697 714 732 189 510 528 195 308 819 894 747 732 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 459 189 45 | Mel. | 151. | 364 | 402 | 411        | 430 | 436 | Mel. | 182.         | 188 | 604 |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|------------|-----|-----|------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 781 793 798 800 812 815  781 793 798 800 812 815  781 793 798 800 812 815  781 793 798 800 812 815  781 793 798 800 812 815  781 793 798 800 812 815  781 793 798 800 812 815  781 793 798 800 812 815  781 793 798 800 812 815  781 793 798 800 812 815  781 793 798 800 812 815  781 793 798 800 812 815  781 793 798 800 812 815  781 793 798 800 812 815  781 793 798 800 812 815  781 793 798 800 812 815  781 793 798 800 812 815  781 793 798 800 812 815  781 793 798 800 812 815  781 793 798 800 812 815  781 793 798 800 812 815  781 49 215 567 420 543 568 579 583 619 696 785 824 831 835  781 84. 77 84 87 98 133 149 215 567 420 543 568 579 583 619 696 785 824 831 835  781 84. 77 84 87 98 133 149 215 567 420 543 568 579 583 619 696 785 824 831 835  781 84. 77 84 87 98 133 149 215 567 420 543 568 579 583 619 696 785 824 831 835  781 84. 77 84 87 98 133 149 215 567 420 543 568 579 583 619 696 785 824 831 835  781 84. 77 84 87 98 133 149 215 567 420 543 568 579 583 619 696 785 824 831 835  781 84. 77 84 87 98 133 149 215 567 420 543 568 579 583 619 696 785 824 831 835  781 84. 77 84 87 98 133 149 215 567 420 543 568 679 583 619 696 785 824 831 835  781 84. 77 84 87 98 133 149 215 567 420 543 568 679 583 619 696 785 824 831 835  781 84. 77 84 87 98 133 149 215 567 420 543 568 579 583 619 696 785 824 831 835  781 84. 77 84 87 98 133 149 215 567 420 543 568 679 714 568 210 544 883 498 505 568 579 583 619 696 785 824 831 835  781 84. 77 84 87 98 139 568 579 583 619 696 785 824 831 835  781 84. 77 84 87 98 134 568 579 583 619 696 688 579 583 619 696 785 824 831 835  781 84. 77 84 87 98 134 149 215 567 420 543 568 697 714 187 149 215 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |     |     |            |     |     |      | 183.         | 196 | 237 |     |     |     |
| 815  149 215 367 420 543 568 579 583 619 696 785 824 831 835 568 579 583 619 696 785 824 831 835 785 824 831 835 785 824 831 835 785 824 831 835 785 824 831 835 785 824 831 835 785 824 831 835 785 824 831 835 785 824 831 835 785 824 831 835 785 824 831 835 785 824 831 835 785 824 831 835 785 824 831 835 785 824 831 835 785 824 831 835 785 824 831 835 785 824 831 835 785 824 831 835 785 824 831 835 785 824 831 835 785 824 831 835 785 824 831 835 785 824 831 835 785 824 831 835 785 824 831 835 785 824 831 835 785 824 831 835 785 824 831 835 786 825 660 674 620 863 439 521 553 557 563 622 638 697 714 782 782 783 824 831 835 786 824 831 835 786 824 831 835 786 824 831 835 786 824 831 835 786 824 831 835 786 824 831 835 786 824 831 835 786 824 831 835 786 824 831 835 786 824 831 835 786 824 831 835 786 824 831 835 786 824 831 835 786 824 831 835 786 824 831 835 786 824 831 835 786 824 831 835 786 824 831 835 786 824 831 835 786 824 831 835 786 824 831 835 786 824 831 835 786 824 831 835 786 824 831 835 786 824 831 835 786 824 831 835 786 824 831 835 786 824 831 835 786 824 831 835 786 824 831 835 786 824 831 835 786 82 824 831 835 786 83 819 894 747 719 7199, 459 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 710 720 7 |      |      |     |     |            |     |     | "    |              |     |     |     |     |     |
| 155.       18 209 264 275 300       325 386 407 434 452       568 579 583 619 696         325 386 407 434 452       660 665 679 762 826       785 824 831 835         157.       87 469       108 123 125 126 127         159.       42 244 361 552 561       578 609 725 752         160.       421 451       189.       510 528         161.       249 485 499 501 755       777       199.       459         164.       211 218 279 290 299       453 517 531 554 572       712 750 804       72 74 174       190 286 374 431 709       720       720       72 74 174       72 72 73 310 341 369 417       72 208.       72 73 310 341 369 417       72 208.       72 73 310 341 369 417       72 74 175       72 74 174       72 75 586 40 647       75 581 528 564 582 671       75 581 749 820 825         166.       11 144 152 193 293       73 310 341 369 417       75 581 749 820 825       72 74 174       75 581 749 820 825         167.       6 80 81 118 328       76 581 749 820 825       72 74 174       75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |     | 193 | 170        | 000 | 012 | **   | 184.         |     |     |     |     |     |
| 18 5.0       18 203 286 407 434 452 504 504 516 560 571 641 660 665 679 762 826       785 824 831 835         157. 37 469       157. 37 469       169. 42 244 361 552 561 578 609 725 752       160. 421 451       189. 510 528         161. 249 485 499 501 755 777       164. 211 218 279 290 299 453 517 531 554 572 712 750 804       199. 459         165. 45 67 72 74 174 190 286 374 431 709 720       208. 11 144 152 193 239 273 310 341 369 417 424 471 511 512 513 519 522 527 529 542 550 551 598 640 647 652 655 669 674 805 507 530 538 562 645 717 719       208. 102 179 311 419 466 476 651 749 820 825         167. 6 80 81 118 328 376 391 444 483 505 507 530 538 562 645 717 719       168. 39 68 75 195 313 786 813 819 832       169. 32 765       228. 5 5 4 139 142 147 156 210 344 383 426         169. 32 765       172. 160       228. 5 5 4 139 142 147 156 210 344 383 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |     |     |            |     |     |      |              |     |     |     |     |     |
| 504 516 560 571 641 660 665 679 762 826  157. 87 469  159. 42 244 361 552 561 578 609 725 752  160. 421 451  161. 249 485 499 501 755 777  164. 211 218 279 290 299 453 517 531 554 572 712 750 804  165. 45 67 72 74 174 190 286 874 481 709 720  166. 11 144 152 193 299 273 310 341 369 417 424 471 511 512 513 519 522 527 529 542 550 551 598 640 647 652 655 669 674 805 507 530 538 562 645 717 719  167. 6 80 81 118 328 376 391 444 483 505 507 530 538 562 645 717 719  168. 89 68 75 195 318 786 88 91 108 123 125 126 127 137 147 179 168. 89 68 75 195 318 786 813 819 832  169. 82 765  172. 160  188. 89 68 75 195 318 786 818 819 832  189. 510 528  189. 510 528  189. 510 528  189. 510 528  189. 510 528  199. 459  203. 167  205. 116 305 357 868 427 472 533 564 582 671 672 817  208. 102 179 311 419 466 476 581 749 820 825  211. 775  214. 159 358 372 445 722  215. 17 29  216. 65  217. 181 178 247 584  228. 5 54 139 142 147 156 210 344 383 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **   | 155, |     |     |            |     |     |      |              |     |     |     |     |     |
| 160. 665 679 762 826  157. 87 469  159. 42 244 361 552 561 578 609 725 752  160. 421 451  161. 249 485 499 501 755 777  164. 211 218 279 290 299 453 517 581 554 572 712 750 804  165. 45 67 72 74 174 190 286 874 481 709 720  166. 11 144 152 193 239 273 310 341 369 417 424 471 511 512 513 519 522 527 529 542 550 551 598 640 647 652 655 669 674 805 507 580 588 562 645 717 719  168. 39 68 75 195 318 736 813 819 832  169. 82 765  172. 160  108 123 125 126 127 137 151 257 278 360 363 439 521 553 557 563 622 638 697 714 732 732 732 732 742 742 742 742 742 742 742 742 742 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |     |     |            |     |     |      | 195          | 99  | 90  | 70  | 00  | 01  |
| 157.       37 469       137 151 257 278 360 363 439 521 553 557 578 609 725 752         159.       42 244 361 552 561 578 609 725 752       563 622 638 697 714 732         160.       421 451       161.       249 485 499 501 755 777         164.       211 218 279 290 299 453 517 531 554 572 712 750 804       195 308 819 894 747         165.       45 67 72 74 174 190 286 374 431 709 720       205.       116 305 357 868 427 472 533 564 582 671 672 817         170.       164.       11 144 152 193 239 273 310 341 369 417 424 471 511 512 513 519 522 527 529 542 550 551 598 640 647 652 655 669 674 805 507 530 538 562 645 717 719       208.       102 179 311 419 466 476 652 655 669 674 805 507 530 538 562 645 717 719         167.       6 80 81 118 828 376 891 444 483 505 507 530 538 562 645 717 719       216.       65         168.       39 68 75 195 318 736 813 819 832       221.       12 16 124 306 317 481 509 566 653 661 668         169.       82 765       725 743 743 743 743 744       726 72 74 74 744 744 745 745 745 745 745 745 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |     |     |            |     |     | "    | 100.         |     |     |     |     |     |
| 159.       42 244 361 552 561       563 622 638 697 714         578 609 725 752       752         160.       421 451       189.       510 528         161.       249 485 499 501 755 777       199.       459         164.       211 218 279 290 299 453 517 531 554 572 712 750 804       203.       167         165.       45 67 72 74 174 190 286 374 431 709 720       205.       116 305 357 368 427 472 533 564 582 671 672 817         166.       11 144 152 193 239 273 310 341 369 417 424 471 511 512 513 513 519 522 527 529 542 550 551 598 640 647 652 655 669 674 805       211.       775         167.       6 80 81 118 328 376 391 444 483 505 507 530 538 562 645 717 719       216.       65         168.       39 68 75 195 313 736 813 819 832       217.       131 178 247 584 176 681 509 566 653 661 663 661         169.       32 765       225.       743         172.       160       5 54 139 142 147 156 210 344 383 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |     |     |            |     |     |      |              |     |     |     |     |     |
| 782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | **   | 157. | 87  | 469 |            |     |     |      |              |     |     |     |     |     |
| 160.       421 451       "189.       510 528         161.       249 485 499 501 755 777       "195 308 819 894 747         164.       211 218 279 290 299 453 517 581 554 572 712 750 804       "205.       116 305 357 868 427 472 533 564 582 671 672 817         165.       45 67 72 74 174 190 286 374 481 709 720       "208.       102 179 311 419 466 476 581 749 820 825         166.       11 144 152 193 239 273 310 341 369 417 424 471 511 512 513 519 522 527 529 542 550 551 598 640 647 652 655 669 674 805       "211.       775         167.       6 80 81 118 828 376 891 444 483 505 507 590 588 562 645 717 719       "216.       65         168.       39 68 75 195 318 736 813 819 832       "221.       12 16 124 306 317 481 509 566 653 661 668         169.       82 765       "225.       743 743 744 745         172.       160       "228.       5 54 189 142 147 156 210 844 883 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **   | 159. |     |     |            |     | 561 |      |              |     | 622 | 638 | 697 | 714 |
| ## 160. 421 431  ## 161. 249 485 499 501 755   ## 777  ## 164. 211 218 279 290 299   ## 453 517 531 554 572   ## 712 750 804  ## 165. 45 67 72 74 174   ## 190 286 874 481 709   ## 720  ## 166. 11 144 152 193 239   ## 273 310 341 369 417   ## 424 471 511 512 513   ## 519 522 527 529 542   ## 550 551 598 640 647   ## 652 655 669 674 805   ## 167. 6 80 81 118 328   ## 376 391 444 483 505   ## 507 580 588 562 645   ## 717 719  ## 168. 39 68 75 195 313   ## 736 813 819 832  ## 169. 82 765  ## 172. 160  ## 195 308 819 894 747   ## 199. 459   ## 203. 167   ## 205. 116 305 357 868 427   ## 472 533 564 582 671   ## 672 817  ## 208. 102 179 311 419 466   ## 476 581 749 820 825   ## 211. 775   ## 214. 159 358 372 445 722   ## 215. 17 29   ## 216. 65   ## 217. 181 178 247 584   ## 218. 266 268 284 477 683   ## 218. 266 268 284 477 683   ## 736 813 819 832   ## 169. 82 765   ## 172. 160   ## 195 308 819 894 747   ## 199. 459   ## 208. 102 179 311 419 466   ## 476 581 749 820 825   ## 211. 775   ## 212. 159 358 872 445 722   ## 215. 17 29   ## 216. 65   ## 217. 131 178 247 584   ## 228. 5 54 189 142 147   ## 156 210 844 883 426   ## 225. 743   ## 228. 5 54 189 142 147   ## 156 210 844 883 426   ## 226. 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      | 578 | 609 | 725        | 752 |     |      |              |     |     |     |     |     |
| # 164. 211 218 279 290 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 160. | 421 | 451 |            |     |     | "    | 189,         | 510 | 528 |     |     |     |
| 777  164. 211 218 279 290 299 453 517 531 554 572 712 750 804  165. 45 67 72 74 174 190 286 374 431 709 720  166. 11 144 152 193 299 273 310 341 369 417 424 471 511 512 513 519 522 527 529 542 550 551 598 640 647 652 655 669 674 805  167. 6 80 81 118 328 376 891 444 483 505 507 530 538 562 645 717 719  168. 39 68 75 195 318 736 813 819 832  169. 82 765  172. 160  172. 160  189. 459 203. 167 205. 116 305 357 368 427 472 533 564 582 671 672 817 208. 102 179 311 419 466 476 581 749 820 825  208. 102 179 311 419 466 476 581 749 820 825  211. 775 221. 159 358 372 445 722 225. 17 29 226. 65 227. 12 16 124 306 317 481 509 566 653 661 668  228. 5 54 189 142 147 156 210 344 383 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 161  | 949 | 485 | <b>490</b> | 501 | 755 | .,   | 195          | 308 | 819 | 894 | 747 |     |
| ## 164. 211 218 279 290 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | **   | 101. |     | 700 | 400        | 001 | 100 |      | 199          | 459 |     |     |     | 1   |
| 453 517 531 554 572 712 750 804  165. 45 67 72 74 174 190 286 374 431 709 720  166. 11 144 152 193 299 273 310 341 369 417 424 471 511 512 513 519 522 527 529 542 550 551 598 640 647 652 655 669 674 805  167. 6 80 81 118 328 376 891 444 483 505 507 530 538 562 645 717 719  168. 39 68 75 195 318 736 813 819 832  169. 82 765  172. 160  205. 116 805 857 868 427 472 533 564 582 671 672 817  208. 102 179 311 419 466 476 581 749 820 825  211. 775 221. 159 358 372 445 722 235. 17 29 236. 65 237. 171 719 238. 266 268 284 477 683 2481 509 566 653 661 668  225. 743 228. 5 54 189 142 147 156 210 844 883 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 104  | 011 | 010 | 970        | 900 | 900 | "    |              |     |     |     |     |     |
| 712 750 804  7165. 45 67 72 74 174 190 286 874 481 709 720  720  720  720  720  720  720  7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "    | 102, |     |     |            |     |     | ••   | 203.         | 167 |     |     |     | 1   |
| 165. 45 67 72 74 174       190 286 374 481 709       672 817         720       208. 102 179 311 419 466       476 581 749 820 825         166. 11 144 152 193 239       273 310 341 369 417       244 471 511 512 513         519 522 527 529 542       550 551 598 640 647       214. 159 358 372 445 722         652 655 669 674 805       215. 17 29         80 81 118 328       376 891 444 483 505       216. 65         80 75 195 318       218. 266 268 284 477 683         717 719       221. 12 16 124 306 317         81 81 819 832       225. 743         81 17. 120       228. 5 54 189 142 147         82 765       228. 5 54 189 142 147         83 68 75 195 318 736 813 819 832       5 54 189 142 147         84 509 566 653 661       225. 743         85 76 81 34 383 426       228. 5 54 189 142 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |     |     |            |     | ••• | ,,   | 205.         |     |     |     |     |     |
| 190 286 374 481 709 720  186. 11 144 152 193 239 273 310 341 369 417 424 471 511 512 513 519 522 527 529 542 550 551 598 640 647 652 655 669 674 805  187. 6 80 81 118 328 376 391 444 483 505 507 530 538 562 645 717 719  188. 39 68 75 195 318 786 813 819 832  189. 32 765  172. 160  208. 102 179 311 419 466 476 581 749 820 825  211. 775 221. 175 29 221. 181 178 247 584 221. 12 16 124 306 317 481 509 566 653 661 668  225. 743 228. 5 54 139 142 147 156 210 344 383 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 185  | 45  | 67  | 79         | 7.4 | 174 |      |              |     |     | 564 | 582 | 671 |
| 166. 11 144 152 193 289 273 310 341 369 417 424 471 511 512 513 519 522 527 529 542 550 551 598 640 647 652 655 669 674 805  167. 6 80 81 118 328 376 891 444 483 505 507 530 538 562 645 717 719  168. 39 68 75 195 318 736 813 819 832  169. 82 765  172. 160  476 581 749 820 825  211. 775  214. 159 358 372 445 722  215. 17 29 216. 65 217. 181 178 247 584  221. 12 16 124 306 317 481 509 566 653 661 668  225. 743 228. 5 54 189 142 147 156 210 344 383 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | **   | 100, |     |     | •          |     |     |      |              |     |     |     |     |     |
| ## 166. 11 144 152 193 239 273 310 341 369 417 424 471 511 512 513 519 522 527 529 542 550 551 598 640 647 652 655 669 674 805  ## 167. 6 80 81 118 328 376 891 444 483 505 507 530 538 562 645 717 719  ## 168. 89 68 75 195 318 786 813 819 832  ## 169. 82 765  ## 172. 160  ## 172. 160  ## 211. 775  ## 214. 159 358 372 445 722  ## 215. 17 29 ## 216. 65  ## 217. 131 178 247 584  ## 218. 266 268 284 477 685  ## 221. 12 16 124 306 317 481 509 566 653 661 668  ## 225. 743  ## 226. 743  ## 227. 743  ## 228. 5 54 139 142 147 156 210 344 383 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      | 720 |     |            |     |     | ,,   | 208.         |     |     |     |     |     |
| 273 310 341 369 417 424 471 511 512 513 519 522 527 529 542 550 551 598 640 647 652 655 669 674 805 717 719 7168. 39 68 75 195 313 736 813 819 832 7169. 32 765 717 120 718 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 186  | 11  | 144 | 152        | 193 | 989 |      |              | 476 | 981 | 749 | 820 | 829 |
| 519 522 527 529 542 550 551 598 640 647 652 655 669 674 805  167. 6 80 81 118 328 376 891 444 483 505 507 590 598 562 645 717 719  168. 39 68 75 195 318 736 813 819 832  169. 82 765  172. 160  215. 17 29 216. 65 217. 131 178 247 584 218. 266 268 284 477 683 221. 12 16 124 306 317 481 509 566 653 661 668  225. 743 228. 5 54 189 142 147 156 210 844 383 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ••   | 200, |     |     |            |     |     | **   | 211.         | 775 |     |     |     |     |
| 519 522 527 529 542 550 551 598 640 647 652 655 669 674 805  7 167. 6 80 81 118 328 376 391 444 483 505 507 530 538 562 645 717 719  7 168. 39 68 75 195 318 736 813 819 832  7 169. 32 765 7 172. 160 7 228. 5 54 139 142 147 156 210 844 383 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |     |     |            |     |     |      | 214.         | 159 | 358 | 872 | 445 | 723 |
| ## 167. 6 80 81 118 328   \$376 891 444 483 505 507 530 538 562 645 717 719   \$211. 12 16 124 306 317 481 509 566 653 661 668   \$172. 160   \$228. 5 54 139 142 147 156 210 844 383 426   \$165 210 844 383 426   \$165 210 844 383 426   \$167. 805 674 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |     |     |            |     |     |      | 915          | 17  | 90  |     |     |     |
| 167.     6     80     81     118     528       376     891     444     483     505       507     530     538     562     645       717     719     221.     12     16     124     306     317       481     509     566     653     661       668     668       717.     160     728.     5     54     139     142     147       156     210     344     383     426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |     |     |            |     |     | "    |              |     | 20  |     |     | 1   |
| 376 391 444 483 505 507 530 538 562 645 717 719  168. 39 68 75 195 313 736 813 819 832  169. 82 765 172. 160  218. 266 268 284 477 683  221. 12 16 124 306 317 481 509 566 653 661 668  225. 743 228. 5 54 189 142 147 156 210 844 383 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |     |     |            |     |     | "    | 216.         | 60  |     |     |     |     |
| 507 530 538 562 645 717 719  168.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 167. |     |     |            |     |     | ,,   | 217.         | 131 | 178 | 247 | 584 |     |
| 717 719  " 168. 39 68 75 195 318  " 736 813 819 832  " 169. 82 765  " 172. 160  " 221. 12 16 124 306 317  481 509 566 653 661  668  " 225. 743  " 228. 5 54 189 142 147  156 210 844 383 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |     |     |            |     |     |      | 218.         | 266 | 268 | 284 | 477 | 683 |
| " 168.     89 68 75 195 818       736 813 819 832       " 169.     82 765       " 172.     160       " 228.     5 54 189 142 147       156 210 844 883 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |     |     | 000        | 002 | 040 | 1    | 991          | 19  | 16  | 194 | 906 | 217 |
| 736 813 819 832 668  736 813 819 832 765 743  728. 5 54 189 142 147  730 740 740 740 740 740 740 740 740 740 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |     |     | -+         |     |     | "    | <i>aa</i> 1. |     |     |     |     |     |
| " 169.     82 765     " 225.     743       " 172.     160     " 228.     5 54 189 142 147       156 210 844 383 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | **   | 168. |     |     |            |     | 313 |      | •            |     |     |     |     |     |
| , 172. 160 , 228. 5 54 189 142 147 156 210 844 383 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 160  |     |     | 313        | 902 |     |      | 225.         | 743 |     |     |     |     |
| 156 210 844 383 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •    |      |     | 100 |            |     |     |      |              |     | R.A | 180 | 149 | 149 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **   |      |     |     |            |     |     | "    | aau,         |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **   | 178. | 281 |     |            |     | l   |      |              |     |     |     |     |     |

| michts the ichoner auguled it 401 | venn Jelu, maar mia) fertig235   |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| tann gewisser unfre Seelen 215    | lagt une gehn und treten 691     |
| fann ich vor Gott ja 281          | lagt uns Gott bem Herren 705     |
| fann uns auf                      | leb' ich; und er verhilft 200    |
| lieber's meine Zunge fingt 330    | leben, die vorhin Ertödtete 141  |
| nichts hat dich getrieben 25      | lieber Heiland, wir find 527     |
| Niemals hab' ich jemand noch 397  | liebster Jefu, liebstes 406      |
| Niemand hat sich je betrübt 226   | nimm mein Herz und228            |
| war in ber gangen Welt 162        | ruhen alle Wälder721             |
| Rimm bir, o Gott jum Tempel 230   | fich ber Tag geendet hat 713     |
| bod ven mir, was nicht 386        | fitt er dort auf dem Throne110   |
| bu Mann ber Schmerzen 311         | so erhebet dann633               |
| bu, o Lamm, jum Opfer 745         | so sei es benn gewagt386         |
| hin von mir, was bu 229           | tritt, was Christo ähnlich 136   |
| mein Berze gut in acht 407        | unfere Gemeinschaft sei 513      |
| mich von neuem in bie 647         | was du, Herr, erduldet 86        |
| Run bin ich, wie ich bin 197      | was wir wissen ist schon224      |
| bist du ba, da liegest 41         | weiß und glanb' ich feste 458    |
| bitten wir ben heiligen Beift 168 | will ich mich scheiben von 327   |
| braucht es unsers Thuns 224       | will ich seinen weisen477        |
| ba bin ich, wo bist du278         | wir bitten bich, du Treuer 507   |
| bant' ich ihm von Grunde 320      | Munmehr ruhet ihr in eurer 821   |
| danket all' und bringet Ehr' 742  | Rur auf Chrifti Blut gewaget 460 |
| bantet alle Gott739               | daß ihr den Geist erhebt 796     |
| bas alte Jahr ift hin 690         | bu bift liebenswerth 482         |
| bas ift unfre Bitte 490           | du, mein Gott, bift ohne713      |
| benn, so fange ich mein 699       | einen Blick auf die Gestalt 62   |
| du, mein Bater, nimm 230          | fein begehret, was               |
| er liegt in feiner Rrippen 37     | Glauben schenke mir 616          |
| erstgeborner Bruber 555           | haltet euch aus bem657           |
| geht tein's durch dies259         | macht uns biefes noch 53         |
| giebt mein Jesus gute Racht 93    | merte dir, mein Berg, dies 285   |
| hat er mich, der trene Hirt 303   | unsers Falles Schaden411         |
| herr! ber bu im Thran 554         | ·                                |
| Herr, verleih' mir Stärfe 187     |                                  |
| ich bante bir von Herzen 75       |                                  |
| ich kann nicht viel geben 73      | _                                |
| ich weiß nichts zu fagen 321      | D Abgrund, welcher alle202       |
| ich will mit Freuden feben 379    | Anblick, ber mir's Herze 60      |
| ift es gethan200                  | angenehme Augenblide 824         |
| ist Friede auf ber Erb' 18        | auferstandner Siegesfürst 140    |
| ist sein aufgethaner Schoof 178   | blieb' am Glauben jed's 630      |
| ist, was Christus uns573          | Brant'gam der Braut 410          |
| Rein, beinen Banben 800           | ba fällt mir ein: ich Armer 68   |

| D ba verbinb't fich Seel' unb .603 | D freudenvolles Beute 48                         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ba weichet alle Noth203            | führe boch ein Feuer aus 527                     |
| ba werben Gunberthranen 445        | gesegnetes Regieren 507                          |
| bağ bei bem Bunbenbache. 618       | Gnabe, fei mir täglich neu 210                   |
| bağ er bies fein Teftament 630     | Gott, du frommer Gott 280                        |
| baß für seine Erene 721            | Gott, im Ramen Jefn 708                          |
| bag ich bis in mein Grab 90        | Gott, mein Beiland, fehre 180                    |
| bag ich ber Gunbe fterben 376      | Gotteslamm, für uns an's 396                     |
| baß ich tausend Bungen hatte 744   | große Gnad' und Gntigfeit 23                     |
| baß ihn boch jebes mit751          | großes Evangelium 17                             |
| daß in Seel' und Leib614           | halte beine Pand über ihr 515                    |
| bag fein Herz in ber438            | Pandlung voller Majestät592                      |
| bag nun Jeju Kreuzgem 614          | Haupt am Leibe ber fel'gen692                    |
| bag wir aller Orten648             | Haupt am Leibe, o großer637                      |
|                                    | South wall street and of                         |
| daß wir Kindlein sein728           | Haupt voll Blut und 85<br>Haupt voll Blut und 86 |
| ber benebeiten Stunde 33           |                                                  |
| ber seligen Minute206              | heil'ger Geist, du höchstes 155                  |
| bie Liebe Jesu ist440              | heil'ges Blut bes Lebensf619                     |
| die Minut' ist mir was101          | heiliger Gott, tödt in mir 801                   |
| bie Seligkeit ist groß621          | Herr ber Herrlichkeit, gieb 778                  |
| brückten Jesu Tobesmienen. 133     | Berr, gieb meiner Seele403                       |
| d'rum Stunden, Tag und 146         | Berr, gieb uns auch einen 491                    |
| bu, aller hülfsbedürft'gen 732     | Herr Jesu, laß mich nicht 787                    |
| bu, an ben ich glaube 57           | Herrlichteit ber Erben343                        |
| du, ber alles Sehnen770            | hilf, Christe, Gottes Sohn 64                    |
| bu, beg Gute fein Mund 556         | himmlisch Wohlergeben 828                        |
| bu, bef Gute sich noch nie 518     | ich armer Silnber379                             |
| bu bort von Bethania 152           | ihr auserwählten Kinder                          |
| bu Geift ber Kraft und 169         | ihr auserwählten Geelen 499                      |
| du Glanz ber Herrlichkeit 3        | ihr Freuden in dem herrn 786                     |
| du Haupt und Herr der 549          | ibr Gottesbeere! stimmt743                       |
| bu Herz voll Gnab' unb 629         | ihr Menschen, sucht's nicht 22                   |
| bu Suter beiner Kinder 776         | ihr Segenshände15                                |
| bu buter Ifrael                    | ihr theu'r erlösten Sünder48                     |
| bu im Berscheiben, im 88           | in was für sauften Freuden . 26                  |
| du Liebe meiner Liebe 81           | inniglich geliebte Liebe 20                      |
| du Mann voll Schmerz 132           | Jehova Ctohim69                                  |
| bu Seelenbräutigam300              | Jerusalem, du schöne 81                          |
| bu sufe Lust and ber Liebesb. 254  | Jeju Chrift, bein Rripplein 4                    |
| Durchbrecher aller Banbe 297       | Jein Chrift, ich preise bich. 38                 |
| er bleib' uns eingebrückt 264      | Befu Chrift, mein fconftes . 34                  |
| erfüllte Jefn Liebe 328            | Jesu Chrift, Sohn eingeb 18                      |
| faßte fie mein Berg recht 62       | Jeju Chrifte, Gottes Gobn 34                     |
| festes Licbesband                  | Jeju Christe, mabres Licht 76                    |

| Mel. | 230. | 10<br>406 | 111<br>461 | 255<br>492 | 288<br>549 | 362<br>746 | Mel. | 244. | 63  | 208 | 260 | 365 | <b>399</b> |
|------|------|-----------|------------|------------|------------|------------|------|------|-----|-----|-----|-----|------------|
|      | •    | 753       | 758        | 760        |            |            | ,,,  | 249. | 726 |     |     |     |            |
|      | 235. |           | 808        | 629        | 000        |            | ,,   | 376. | 177 | 225 | 228 | 392 |            |
| **   | 240. |           |            |            |            |            | "    | 585. | 326 |     |     |     |            |



•

## Communious=Lieber.

|                                             | I.                                                                                                                                               |                             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nummer.<br>578.<br>585.                     | Dier hat ber Rirde, feiner Braut,<br>Derr, ich warte auf bein Deil.                                                                              | Melobie.<br>159.<br>83.     |
| -                                           | Sebet.                                                                                                                                           |                             |
|                                             | . (Pandichlag.)                                                                                                                                  |                             |
|                                             | Sage: Amen, und zugleich, ?<br>Friede, Friede, sei mit euch! ?                                                                                   | 185.                        |
| 342, 1. 3. <b>4</b> .                       | Jefu! fomm boch felbft gu mir,                                                                                                                   | 11.                         |
| •                                           | Liturgus: Unfer Berr Jefus Chriftus, zc.                                                                                                         |                             |
| 211, 1. 2.<br>219, 1. 2.<br>202, 1. 4.      | Sagt an, die ihr erlöset seid,<br>Christi Blut und Gerechtigseit,<br>Ich habe nun den Irund gefunden,                                            | 164.<br>22.<br>106.         |
| 277, 1. 2.                                  | 3ch bant's bem Gotteslamme,                                                                                                                      | 79.                         |
|                                             | Liturgus: Effet, es ift ber Leib unfere, 2c. (Stilles Gebet.)                                                                                    |                             |
| 252, 1. 8.<br>617, 1.                       | D Jefu! welche Gnab' ift bas,<br>Der Doem, ber bie Tobien regt,                                                                                  | 14.<br>97.                  |
|                                             | Liturgus: Deffelbigen gleichen nahm, zc.                                                                                                         |                             |
| 127, 1.<br>135, 1. 2.<br>116, 1. 2.<br>829. | Marter Gottes! wer fann dein vergessen,<br>Unser Lamm ist gar zu schön,<br>Lamm und Blut, du höchstes Gut!<br>D wie wallt mein Herz vor Freuden, | 185.<br>82.<br>205.<br>230. |
|                                             | (Sanbichlag beim Singen bes letten Berfes.)                                                                                                      |                             |

|                                                          | II.                                                                                                                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nummer. 626, 1—3.                                        | Mein Jefu, ber bu vor bem Scheiben,                                                                                                                             | Melobie.<br>107.                   |
| 587, 1. 2.                                               | att bessen:<br>Jesu, tritt herzu,                                                                                                                               | 68.                                |
|                                                          | Sebet.                                                                                                                                                          |                                    |
|                                                          | (Hanbschlag.)                                                                                                                                                   |                                    |
|                                                          | Sage: Amen, und zugleich, Friede, Friede, friede, fei mit euch!                                                                                                 |                                    |
| 209, 1. 2.                                               | Gnade ift ein icones Wort,                                                                                                                                      | 155.                               |
|                                                          | Liturgus: Unfer Berr Jefus Chriftus, zc.                                                                                                                        |                                    |
| 86, 2. 3.<br>78, 1. 2.<br>335, 1. 4. 5.                  | Bas du, o Gerr! erbuldet,<br>Christe, du Lamm Gottes! dein Bersöhnen,<br>Meinen Jesum laß ich nicht,                                                            | 151.<br>185.<br>83.                |
| •                                                        | Liturgus: Effet, es ift ber Leib unfere, ac.                                                                                                                    |                                    |
|                                                          | (Stilles Gebet.)                                                                                                                                                |                                    |
| 103, 2.                                                  | Berr Jefu! ber bu mir,                                                                                                                                          | 146.                               |
|                                                          | Liturgus: Deffelbigen gleichen, ac.                                                                                                                             |                                    |
| 133, 1. 3.<br>74, 4.<br>442.<br>625, 1. 2.<br>569, 1. 2. | O brücken Jesu Tobesmienen,<br>Schreibe beine blut'gen Wunden,<br>Herr Jesu! der du uns bestellt,<br>Herr Christ! ich danke dir,<br>So geh'n wir voll Dossnung, | 184.<br>165.<br>97.<br>146.<br>39. |
|                                                          | (Pandschlag.)                                                                                                                                                   |                                    |
| Nummer.                                                  | III. (Bum Gründonneretag.)                                                                                                                                      | Melobie.                           |
| 579, 1. 2.                                               | D Camm! bu branntest vor Berlangen,                                                                                                                             | 184.                               |
|                                                          | Øebet.                                                                                                                                                          |                                    |

Sage: Amen, und jugleich: Friebe, Friebe, fei mir euch!

| Rummer.                   | - ma                                                                                                     | Melobie.            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 89, 1. 3.                 | D füße Seelenweibe,                                                                                      | 151.                |
|                           | Liturgus: Unfer herr Jesus Chriftus, 2c.                                                                 |                     |
| 70, 1. 2.<br>123.<br>750. | Wie preis ich boch bein Leiben,<br>Jesus hat uns bis in Tob geliebet,<br>Gelobet sei Jesus, Gottes Lamm, | 79.<br>185.<br>164. |
| 253, 1, 3, 4,             | Ach mein herr Jesu! bein Rabesein,                                                                       | 58.                 |
|                           | Liturgus; Effet, es ift ber Leib unfere, ac.                                                             |                     |
|                           | (Stilles Gebet.)                                                                                         |                     |
| 597, 1.<br>596, 1. 2.     | Bas könnte wol beim Gläuben,<br>Er nimmt mehr fich unfrer an,                                            | 36.<br>83.          |
|                           | Liturgus: Deffelbigen gleichen, ac.                                                                      |                     |
| 458, 3. 4.<br>219, 5. 6.  | Der Grunt, wo ich mich grunte,<br>3ch glaube, daß fein theures Blut,                                     | 151.<br>22.         |
| 540, 2.                   | Un bich, mein herr und Gott!                                                                             | 146.                |
| 813, 1. 2.<br>127, 4,     | Laß, o Jesu! mir auf Erben,<br>Die wir uns allhier beisammen finden,                                     | 168.<br>185.        |
|                           | (Handschlag.)                                                                                            |                     |
|                           | IV.                                                                                                      |                     |
| Rummer.<br>403, 1. 3.     | D Berr! gieb meiner Seele Leben,                                                                         | Melobie.            |
| 100, 1. 0.                | Bebet.                                                                                                   | 106.                |
|                           |                                                                                                          |                     |
|                           | (Handschlag.)                                                                                            |                     |
|                           | Sage: Amen, und zugleich:<br>Friede, Friede, sei mit euch!                                               |                     |
| 603, 2. 3.                | Ich öffne dir Herz, Seel' und Sinn,                                                                      | 15.                 |
|                           | Liturgus: Unfer Berr Jefus Chriftus, 2c.                                                                 |                     |
| 609, 1. 2.                | Bie ofte bat mein berg geweint,                                                                          | 159.                |
| 5 <b>96, 1. 2.</b>        | Er nimmt mehr sich unsrer an,                                                                            | 83.                 |
| 595, 2.<br>514, 1, 2.     | Und wenn er sich im Abendmahl,<br>So lange Jesus bleibt ber herr,                                        | 132.<br>22.         |
| •                         | Liturgus: Effet, es ift ber Leib unfere, ac.                                                             |                     |
|                           | (Stilles Gebet.)                                                                                         |                     |

| C c | m | m | 11 | n | in | n | a. | Ω | i | ρ | ክ | P | r |  |
|-----|---|---|----|---|----|---|----|---|---|---|---|---|---|--|
|     |   |   |    |   |    |   |    |   |   |   |   |   |   |  |

| Nummer.<br>620.                               | Lamm Gottes! beine Bunten,                                            | Melobic. 79.   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 357.                                          | Unser Loos ist schon und groß,                                        | 205.           |
|                                               | Liturgus: Deffelbigen gleichen, 2c.                                   |                |
| 627, 1, 2, 3,                                 | Weil ich Jesu Schäftein bin,                                          | 82.            |
| <b>335</b> , <b>3</b> , <b>5</b> , <b>6</b> . | Meinen Jesum laß ich nicht,                                           | 83.            |
| 116, 3. 4.<br>218, 6.                         | Dabei bleibt's, bie Zunge treibt's,<br>Das ist auch unser Beimgeleit, | 205.<br>164.   |
|                                               | (Sandiclag.)                                                          | · <del>-</del> |
|                                               | <u>v.</u>                                                             |                |
| Nummer.                                       | ,                                                                     | Melobie.       |
| 608, 1. 2. 3.                                 | Somucke bich, o liebe Seele,                                          | 23.            |
|                                               | Sebet.                                                                |                |
|                                               | (Handschlag.)                                                         |                |
| •                                             | Sage: Amen, und zugleich:<br>Friede, Friede, sei mit euch!            |                |
| 223, 1, 2,                                    | Bas uns mit Frieden und Troft erfüllt,                                | 58.            |
|                                               | Liturgus: Unfer Berr Jejus Chriftus, ze.                              |                |
| 99, 1. 2.                                     | 3ch bin in meinem Geifte,                                             | 151.           |
| 439, 2, 5,                                    | Lagt und ihm ein Sallelujah fingen,                                   | 185.           |
| 297, 4. 5.                                    | Ach wie theuer find wir erworben,                                     | 16.            |
| 404, 1. 2.                                    | Ach Derr Jesu! könnt' ich dich,                                       | 149.           |
|                                               | Liturgus: Effet, baß ift ber Leib unfers, 2c.                         |                |
|                                               | (Stilles Gebet.)                                                      |                |
| 617, 1. 2.                                    | Der Obem, ber bie Tobien regt,                                        | 97.            |
|                                               | Liturgus: Deffelbigen gleichen, zc.                                   |                |
| . 353.                                        | Durch fein Blut,                                                      | 119.           |
| 361.                                          | Der Beiland ift es emig werth,                                        | 159.           |
| 269, 1. 2. 3.                                 | D wie selig ist die Scel',                                            | 11.<br>151.    |
| 89, 6.<br>88, 7.                              | Du nahmit als einen Todten,<br>Darum bu, o Berge ohne Gleichen,       | 181.<br>185.   |
| 00, 1.                                        |                                                                       |                |
| •                                             | (Handschlag.)                                                         |                |

| •                                                         | VI.                                                                                                                                                                                        |                                     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Rummer.<br>18, 1.<br>37, 7. 8.                            | Süßes Evangelium!<br>Wer fich fühlt beschwert im herzen,                                                                                                                                   | Melodie.<br>155.<br>157.            |
|                                                           | Sebet.                                                                                                                                                                                     |                                     |
|                                                           | (Hanbschlag.)                                                                                                                                                                              |                                     |
|                                                           | Sage: Amen, und Mileich: Griebe, Friede, Frie , , , t mit euch!                                                                                                                            |                                     |
| <b>74</b> , 3.                                            | beile mich, o Beil ber Geelen,                                                                                                                                                             | 165.                                |
| •                                                         | Liturgus: Unfer Berr Jefus Chriftus, ac.                                                                                                                                                   |                                     |
| 100, 6. 7.<br>165, 1. 2.<br>246, 1. 2.<br>270, 1. 3.      | Ich bin durch manche Zeiten,<br>Seelenbräutigam,<br>Den meine Seele liebt,<br>Wie herrlich ist's, ein Schäflein Christi werben,                                                            | 79.<br>68.<br>146.<br>115.          |
|                                                           | Liturgus: Effet, es ift ber Leib unfere, 2c. (Stilles Bebet.)                                                                                                                              |                                     |
| 57, 9. 10.                                                | D bu, an den ich glaube,<br>Liturgus: Deffelbigen gleichen, 2c.                                                                                                                            | 151.                                |
| 483, 1, 2,<br>484, 1, 2,<br>557, 1,<br>273, 1, 2,<br>836. | Derz und Derz vereint zusammen,<br>Der du noch in der letten Nacht,<br>Möchte doch keins mehr sich selber leben,<br>Wir sagen wahrlich nicht zu viel,<br>Deil'ger Bräut'gam unsrer Seelen. | 167.<br>14.<br>185.<br>166.<br>230. |
|                                                           | (Handschlag.)                                                                                                                                                                              |                                     |
|                                                           | VII.                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Nummer.<br>189, 1. 2.<br>602.                             | Ach, mein herr Jesu! wenn ich bich nicht hätte,<br>Die Seele Christi heil'ge mich,                                                                                                         | Melobie.<br>36.<br>22.              |

Bebet.

(Hanbschlag.)

Sage: Amen, und jugleich : Friebe, Friebe, fei mit euch!

| Nummer.<br>585.                                                 | herr, ich warte auf bein beil,                                                                                                                                      | Metobie.<br>83.                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                 | Liturgus: Unfer Derr Jefus Chriftus, 2c.                                                                                                                            | •                                   |
| 73, 1. 4.<br>89, 4.<br>115.<br>122, 1. 2.<br>133, 5.            | D Welt! sieh hier bein Leben,<br>Ich glaub's und fühl's im Derzen,<br>Du bift's werth,<br>Lamm! mache, baß mein armes Derz,<br>D Jesu, nimm zum Lohn ber Schmerzen, | 79.<br>151.<br>119.<br>14.<br>184.  |
|                                                                 | Liturgus: Effer, & Cher Reib unfere, oc. (Stiftes Gebet.)                                                                                                           | C. M.                               |
| 242, 1.<br>625, 1.                                              | Berr Jesu, nimm mich bin, Derr Chrift! ich banfe bir,                                                                                                               | ₩ 3/<br>14                          |
|                                                                 | Liturgus: Deffelbigen gleichen, 2c.                                                                                                                                 | ٠, ,                                |
| 744, 4. 5.<br>201, 1. 2.<br>816, 3.<br>817, 3. 4.<br>824, 1. 2. | Ich will von beiner Güte singen,<br>Dort im Bollenbungssaal,<br>Wie freut sich boch mein ganzer Sinn,<br>Amen, ja, Hallelujah!<br>O angenehme Augenblice!           | 103.<br>144.<br>97.<br>205.<br>184. |
|                                                                 | (Handschlag.)                                                                                                                                                       |                                     |

ベチ

76

4 m

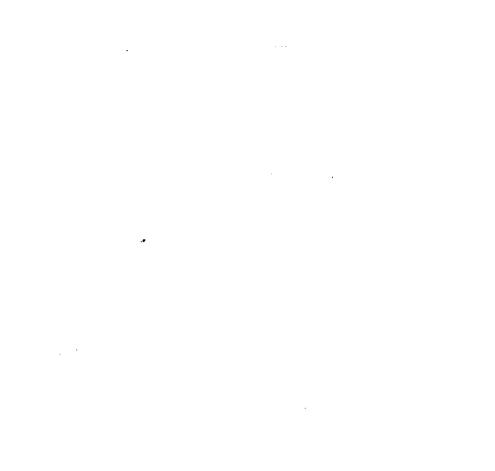

|  |  | 1      |
|--|--|--------|
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  | :      |
|  |  | ;<br>: |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |

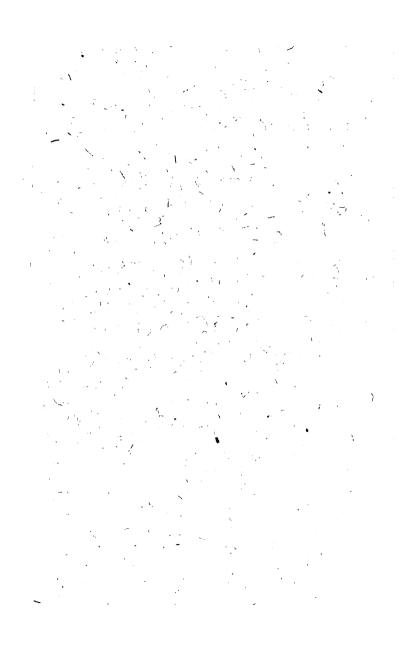

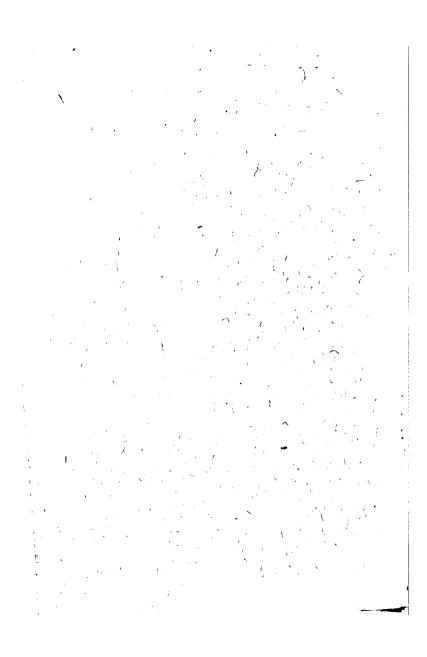

ē

:

